

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

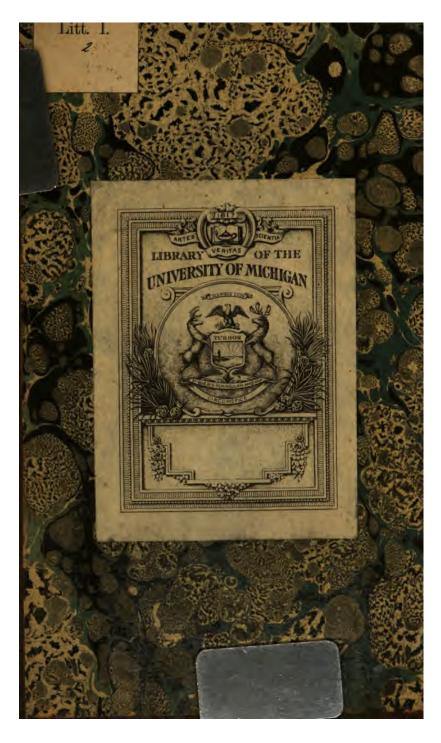

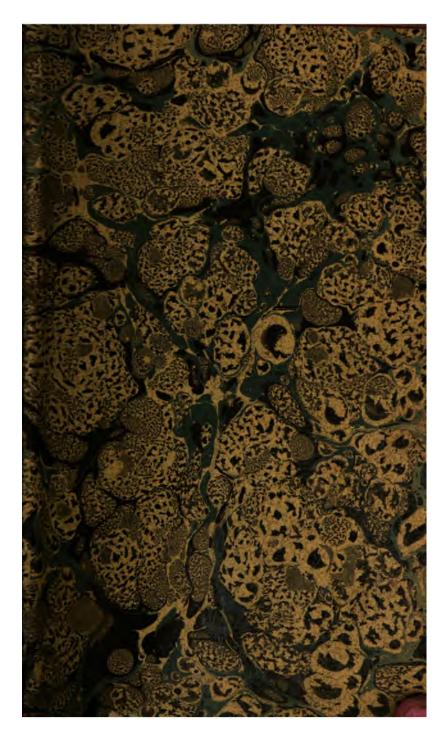

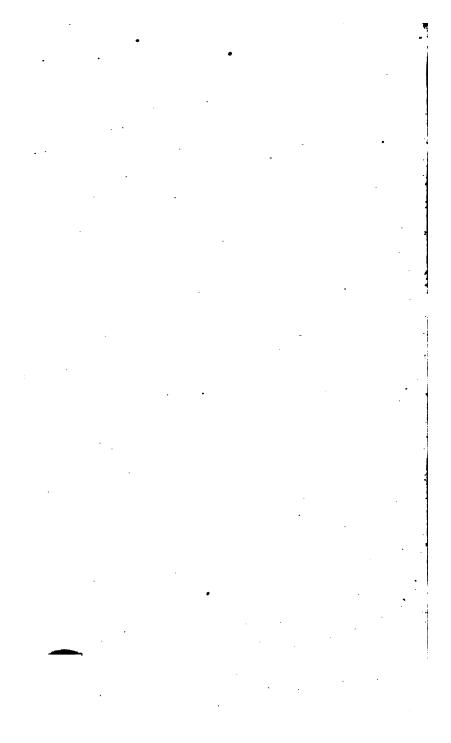

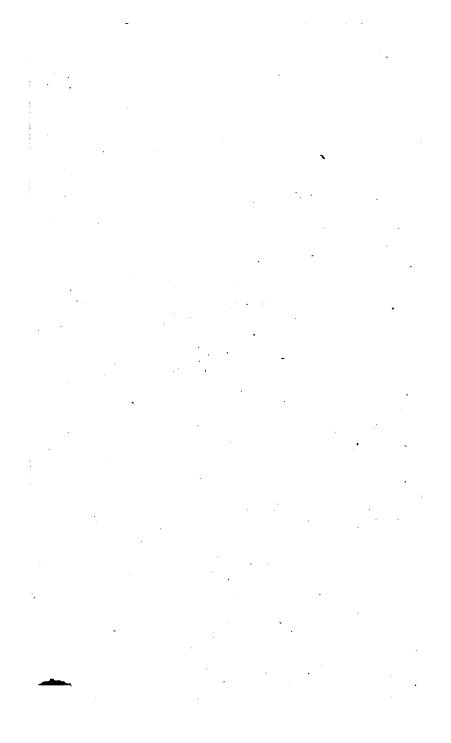

• , . .



Carl Friedrich Pochels Herzogf, Braunfohn. Lüneburg. Hofrath zu Braunfohweig.

Geboren zu Wormlitz bei Halle im Sachfon den 15. November. 1757.



# Neue allgemeine deutsche Bibliokhek.





Des LXXXI. Bandes Erstes Stud.
Erstes bis Viertes Heft.

Mit dem Bildniffe bea heren Dofrath Pottele gu Braunfdweig.

Mit Ronigl. Preuß. Rurbrandenburgifcher allergn. Frepheit.

Berlin und Stettin, ben Friedrich Micolai. 1803.

| , 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Library Committee and the committee of the                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mabere Erffgrung b. Pland m. d. Aulagen A. Samefel.         |
| 1. · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bades ju Menndorf im heffic. Ambeil b. Graffcafe            |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schamburg, - n. S. M. Somburg.                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raturgelichtige d. Billiver Sanerbrunnens in Behmen,        |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
| a de la companya de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Der Gefundbrunnen ju Bebenftein. Gine Schilberung           |
| 'u '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bieliabrige Beobachtungen n. Erfahrungen ub. a. Geg         |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buthite b. Linubfammien , ain Binte benm Coluge             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | niftren ju gebranchen , o. 61190. Pfingelen. ebb.           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Madricht von b. ju Jever burch b. Galvant , Bolegische.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gehbr . Debe = Runft begindten Canbammen , v. C.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H. Molte, 26                                                |
| , .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8. D. Oftanders. Senndrif d. Englindungskunft, figur.       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . Leitfaben ben feine Borlefmngen: die Tharme felte auffa?? |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Theoretisch-prakt. Handbuch d. Gebaushaffe, zum             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gebruich begrachten Vorlehmen, u.f. angen.                  |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Geburshelfur, s. L. F. Foorieg                              |
| 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Geburtshülle, nach ein, durchaus neuen Plane als            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Handbuch zu Vorleinngen bearbeitet, u. F. H.                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Martens. 28                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beber de Rindernest, v. d. Mittel fie zu hellen u.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | auszurotten, v. D. G. S. Frank.                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | De febribus biliosis, ear. indole, simplicitate, com-       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | plicatione, anomalia et digressione, unaque ad-             |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | junctic morbor, histor, per plur, antique collect.          |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | quas literaro ordi communicat et lubmittit ].               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Das Werden, d. Leben, d. Gelundheit, d. Smith               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | heir u. d. Tod d. megichi. Körpers, mich Breund-            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tcher Lehre dargeft v. A. Ndegele: 13 year 30 Mg            |
| . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eintheilung d. theoret, Heilkunde fowohl ale Heil           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kunst, od. Regulativ d. Physiologie mach ilm. 2400.         |
| ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cke, Heilung, Von F. G. Mornatowsky:                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meditrine, od, ein Bayttag sus, Verlängerung des            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | menichi. Lebens                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Runft gesund zu bleiben zu. 4. menicht keben zu         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | verlängern. Ein Buch f. Jebermann. Aus d. Engl.             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b. D. Garnett. Rinber in 5. bend. erff. Lebens.             |
| t,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Johnson & Bor Beleinung & Misgri detten D. 2001 C.          |
| ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | thr. Kindus aufnichtig am Denten liegt "Be ble Denten in    |
| 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sternberg. 3: 3: 1885                                       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 12 Det.                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
| A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR | •                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.0×2                                                       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| •  | Pet. Camppers vermifchte Gehriften, b. Mignen 2 Bitthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|    | grinen i u. Entofnoungstunft bett. Hebenfett, in. ans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • • : |
|    | b. Handideift petmeget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|    | A. Portal's Beolaitemigen ib. b. Datur u. Bonnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7     |
|    | D. Eningenichtein ihr Aus D. Frang., v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| :  | 213ubry, 21 Db                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|    | R. White's Unrestuchung di Geldwulk hen Kind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|    | betterinnen an d. untern Gliedmaalsen. Aus.d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •     |
|    | Engl. ülferi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| •  | Repereortum derurg, u. medicin, Abhanblungen 4. ptate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|    | Aceite u. Bundarite, forigef. v. D. 3. C. F. Come . 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|    | ne, 4t 900.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •     |
|    | Heine Comment of the  | • •   |
|    | Meues Repertorium, u. f. w. v. D. H. E. F. Leune,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|    | Ueber Deklamation in medicin, u. diatet. Hinficht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | `.    |
|    | v. G.F. Boldnorn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|    | Abhandung fo. d Saute im Allgemeinen, u. ub. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     |
|    | verfchieben. Daute insbefondete, v. Zan, Bichat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|    | Ant b. Frang. v. D. E. B. Dornge, 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •     |
| ٠. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|    | Diffenschaften und Gebichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| ,  | Fried. Spee's auserleiene Gedichte Herausgeg. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|    | J. H. v. Wessenberg. 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|    | Sica + Bowinda, ob. D. Selange Jajabeva's, ein. aft:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| •  | in indifeben Dichtere, aus d. Camifrit ins Engli, aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|    | Dief: ine Deutsche aberf. , mit Erlauterung, v. D. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|    | -9 v. Dalberg. 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|    | Possische a. prosaische Verluche v. Sal. v. Bande-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •     |
|    | mer, geb. v. Franklin. 26 verm, u. verand Auft. 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~     |
|    | Neue vermischte Gedichte, v. Ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,     |
|    | Gediches, A. J. D. C. Lauenftein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,     |
|    | Gebider v. J. D. Reerl. ir Bb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •     |
|    | Pozische Verluche, r. Louise v. Paik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|    | The first of the state of the s |       |
| _  | V. Romane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|    | Blanetten, gezeichnet b. Beif. b. Aballino. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|    | Die bend, Marillo's Eine fraffan. Geschichte, w. C. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|    | B. R-r. Berf, von b. Boglingeh mein, Phantafte. 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|    | M. R. E. Berf. ven b. Bollfigeb mein: Phancasie. 86 Der Tobrengraber. Ein Gegenftud jur Urie im ein:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|    | M. R. v. Berf. ven b. Joblingeh mein: Phancasie. 86<br>Die Toprengraber. Ein Gegenflud' jur Urm im eins<br>fam. Chate von beinfelb: Berk. 4 Bote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|    | M. R. E. Berf. ven b. Bollfigeb mein: Phancasie. 86 Der Tobrengraber. Ein Gegenftud jur Urie im ein:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|    | M. R. v. Berf. ven b. Joblingeh mein: Phancasie. 86<br>Die Toprengraber. Ein Gegenflud' jur Urm im eins<br>fam. Chate von beinfelb: Berk. 4 Bote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| -  | M. R. v. Berf. ven b. Joblingeh mein: Phancasie. 86<br>Die Toprengraber. Ein Gegenflud' jur Urm im eins<br>fam. Chate von beinfelb: Berk. 4 Bote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|    | M. R. v. Berf. ven b. Joblingeh mein: Phancasie. 86<br>Die Toprengraber. Ein Gegenflud' jur Urm im eins<br>fam. Chate von beinfelb: Berk. 4 Bote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|    | M. R. v. Berf. ven b. Joblingeh mein: Phancasie. 86<br>Die Toprengraber. Ein Gegenflud' jur Urm im eins<br>fam. Chate von beinfelb: Berk. 4 Bote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |

|          | 3 1 1 1 1 Same    | J                                       |               |                        |                                      |                                        |            |
|----------|-------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| ٠, ٠, ٠, |                   |                                         |               |                        |                                      |                                        | •          |
|          | Day follung       |                                         | Maria a a     | di de                  | Miles and a                          |                                        |            |
|          | (direct of        | philosoph. E                            | illinge       | Mantenier.             | Till Wes                             |                                        |            |
|          | 2 Emigranter      |                                         |               | 40.5                   | 1                                    | 91                                     |            |
|          | Degeguthe         |                                         |               |                        |                                      | 23                                     | . •        |
|          | Monta nella       | e Orzábiuna                             | en wake t     | Lanakan kai            | een m De                             | ************************************** |            |
| 1,1      | & Coeffici        | petito.                                 | *** *******   | D. J. D. HOLI          |                                      | Ď.                                     |            |
| , .      | Don Dien          | <b>Socol</b> , 21                       | . Onbeina     | relide Xin             | ditures aim.                         | 1                                      | `          |
|          | Pins W            | guriorne,                               |               |                        | 2000                                 | 96                                     |            |
|          | Eriebeich v.      | . Lidtenfielt                           | b. tinerfd    | åtterliche.            | Eine tot                             | . T                                    | •          |
|          | mant. Q           | eididte.                                | ,             |                        | 1                                    | 97                                     | ,          |
|          | <b>SPLANNINGS</b> | Stant Mafte                             | afrik in m    | Mirili War             | steinterth in                        |                                        | <i>i</i> ' |
|          |                   | Begebenheit                             |               | /                      |                                      | 98                                     |            |
|          |                   | ner. Ein                                |               |                        |                                      | 545 S.                                 |            |
| •        |                   | Bert. d. Mi                             |               |                        | e di la sala                         | . 99                                   | •          |
|          | Die Famili        | s knomed th                             | e adult       | promine / ]            | 100505                               | 160                                    | •          |
|          | ANTE CARIA        | nen im Tha                              | 2; 00. Net    | ie verzonar            | Sille Ru                             | ~ A-                                   |            |
|          | Bokas ur 19       | dicte aus                               | o. mirri. M   | Self, D. A             | . Di                                 | ch.                                    |            |
|          | Ropfieer          | beben Jatob                             | Draintillia.  | e i marije             | emeiltece in                         | 101                                    |            |
| 1        | Die getauf        |                                         | Hne Mntshi    | norzańska o            | G Mon                                |                                        | ٠ -        |
| ` .      | Refus D. 2        | löferstanden                            | e. Marbe      | ION AND MA             | tirl Guid                            |                                        | •          |
| · ,      | b. groß.          | Peppbeten:                              | b. Maignet    | D                      |                                      | 102                                    |            |
|          | Bulle, po.        | Erzählung                               | en Josepes    | unaladid               | Liebenden.                           |                                        | :          |
| .*       | Gills id          | ober Melabia                            | ite mus de    | lett. State            | ren þ. seid                          | . · · ·                                |            |
|          | 26 Jabeb.         |                                         | 7.7           |                        |                                      | r 102                                  | •          |
|          | Theodor,          | Rônig 4. A                              | dilar B       | 10 d. Bet              | f. d. Minet                          | i ang                                  | 1, 1       |
| *        | dint. 1           | Laic.                                   | Sec. 15       | 3 3 T+8/6.             | an a di da di da                     | . 104                                  | , 1        |
|          | Segaltian         | d. Berfat                               | inte. Rol     | de Bate                | dispute in                           | <b>L</b>                               |            |
|          | Ringlei           |                                         |               | 1A.7A                  | in the same of the                   | £50.                                   | 3          |
|          | Managan,          | Ban d. Bu                               |               | O Marie                |                                      | 142                                    | ·          |
|          | Playback v.       | eldichten p                             | A DUL G. SUGO | genen n                | CESTAN ST. SO.                       | * 100                                  | 1          |
|          | Hoch an           | uj b. Wahi                              | holt matron   | Markin                 | a C A                                | •                                      | - 1        |
|          | Opief.            |                                         | Acres Minutes | e bearing              |                                      | 108                                    | 1          |
|          | Corenap b.        | Hage Wa                                 | m in Wa       | be on t                | . Banbiten                           | 4.                                     |            |
|          | tha dayer         | i. The St                               | lenkuck zu    | Minaido 9              | Rinaldini.                           | ebb.                                   | · '        |
|          | Corain 8.         | famache Pi                              | ing, Gine     | Legenbe a              | us b. Beiter                         |                                        | 1          |
| 7 1      | o, binde          | nd. Phanta                              | fie.          | Srie<br>State of State |                                      | . coo.                                 | 1          |
|          | Dolfi b. 9        | Bandit, Bef                             | taenoffe Rit  | potoo Minal            | binis. Bon                           | 1                                      | . 1        |
| •        | Jett 6            | Sontetta d                              | Dilatin       | 10 . 12 . (m.          | ا (۱۳۰۱) ۱۹۳۲ (۱۳۰۱)<br>معصود (۱۳۰۱) | ebb.                                   | 1          |
| 1        | prothanfel        | o. Alldere                              | oo. Legen     | n. Oxemur              | igen ein. Ex                         | ,                                      |            |
|          | grofello          | b. Andere,<br>is, in Dru<br>dardenberg, | z gegeben !   | . fem. Be              | ccet.                                | ebb.                                   | 1          |
|          | 208000F 3         | vardenderg,                             | 00 0 20       | gen o, Er              | uebnus' :                            |                                        |            |
|          | bis st            | <b>29.</b>                              | 4 6           | *                      |                                      | VI.                                    | . ]        |
| _ •      | · para a ·        | •                                       | , ,           |                        | <b>.</b>                             | A To                                   | 12         |
| ,        | • •               | •                                       | . •           |                        | 1                                    |                                        | ``         |
|          |                   |                                         | , -           |                        | :.                                   | ' -                                    | ļ          |
| _        | - ,               | * *                                     |               |                        |                                      |                                        | ٠, `       |
|          | ,                 |                                         | •             |                        | 1 .                                  | ×                                      | . *        |
|          |                   |                                         |               |                        |                                      |                                        |            |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| •    | and the state of t | , `    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •      |
| `    | Die Brader, ein Luftfpiel noch Terens, in s Aften. 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 1.   | Schaufpiele w. C. R. v. Biloetbect. In a Banben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| •    | Dermione. Ein Schnifpiel mit Befang, v. S. M. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,      |
|      | Derbes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|      | Chinfifes is Eritin. Elit Schnifpiet in s Aufgig. u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|      | Branger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1      |
|      | and the second of the second o | •      |
|      | William Scholne qualt bellbende Kimfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|      | Conjectures for Barner de Berberini, appartement au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| •    | Due de Pontand. Ver A.F. Comte de Velthein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| •    | Light Commence of the property of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| ,    | ALL THE RESERVE AND A STATE OF THE STATE OF  | è      |
|      | VIII. Belimeisheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . '    |
| 5    | A Tate Schemmerpflett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| ١٠,, | Cooliff & vintil trooffruft Drangbentif. teine Placlacie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 1    | Berfud b. einzig gineitinds. Drapadeptit, sum richtleen, granolich. n. fruchtaren Grublo b. Bernunftlebre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|      | no. b. Louis, p. D. J. R. Wettel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .,     |
|      | Benbotty v. elugig zweckmapig. Propadebtif, zum grundl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|      | efdrig. u. fruchtoar. Studio b. Metaphpfit, ob. Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|      | Pranfornbengainbilolophie, v. Ebend. 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|      | Berfud ein neuer Entwurfs D. einzig richtig, u. imede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|      | mobig dargeffellt, Spftems d. transcendentalen Cies. mentat Ditiosophie, ob. fogenannten Meranbufit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|      | 25 m (Black)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|      | Grundfate b. allgem, Logit, v. G. C. Schulte. \$47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,      |
|      | and the Million's note than the war lead to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • '    |
|      | genaue Beitimmung b. etnzig, booft, Religion. In.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , /    |
| 1.   | Belefen jweger Freunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,      |
| ١.   | Summarien D. philafoph. Sitteniebte, so. propaseptift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|      | feit an irgend ein Suftem, u. ohne Leminalogie beff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|      | felben ; - p. R. D. E. Polia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ł      |
| ٠.   | Initiz doctrinae philosophicae folidioris, auct. M. Rauß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 1    | P. T. H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | )      |
|      | Anleitung per Beuldentenntull u. Denfchenteleung f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •      |
|      | Genilide, v. 3. Brunner, it Bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|      | Much initer bom Elfel's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •      |
|      | Grundlage ob. Logit b. Denichenming u. Denichenlete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| r    | sung, als Anleit. ju berfelben, ic. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : 10 C |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . ,    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

| Abenbgefprache gwener Grente o viel aus Rauts morel,                                                                                                                                                                             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Bernunfreilaton ? 16 genegenie genegenie                                                                                                                                                                                         |                  |
| gag til jeke til jake til jake til jake til 1975. Her jeke til jake til jake til jake til jake til jake til ja<br>Han samen i komen i kommen til jake ti |                  |
| IX. Mathematik.                                                                                                                                                                                                                  | P                |
| Anfangegrunde b. rein. Clementar . u. hoperen Malbes                                                                                                                                                                             | 3 <b>9</b> 6 5   |
| Anfangegrunde & rein. Clementar it. hoperen matte, marie, auf Revision d. wisherig. Principlen gegrundes,                                                                                                                        | * *              |
| v. R. E. Lyngedorf.                                                                                                                                                                                                              | 208              |
| Gelauterungen D. erft. Anfangegrande d. tein. DRather                                                                                                                                                                            | . 743 <b>5</b>   |
| macie, sum Gebrauch f. d. Ungerricht v. J. S. C.                                                                                                                                                                                 | <b>5</b> .7      |
| Biefemetter.                                                                                                                                                                                                                     | 602              |
| Sommiung vermischt, gloebr. Anfgabengum Arbung.f. Unfauger, v. E. B. Brunner.                                                                                                                                                    | 206              |
| - Meldreihnna ein, poliffand, Unparats gu Bonam. Bet-                                                                                                                                                                            | i à              |
| meffungen in Sinficht auf beffen Bearbeitung, Prut                                                                                                                                                                               |                  |
| fung u. Gebrauch, v. 3. G. Studen.                                                                                                                                                                                               | 207              |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| X. Chemie und Mineralogie.,                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Dorftellung einig. Refultate, ble aus o. Anwendung b.                                                                                                                                                                            | e T              |
| nneumatilden Chemie auf D. prattion argieptuite                                                                                                                                                                                  | 3 2 1<br>2 2 2 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 209              |
| D. J. B. Crommedorffe neues praft. Affnenbud f. Aerste, Bunbargte u. Apotheter, aus b. Frang. b.                                                                                                                                 | 7 -              |
| Burger D. 3. B. v. Mons, mit pielen Anmert. u.                                                                                                                                                                                   |                  |
| Anfaken bermehrt.                                                                                                                                                                                                                | 110              |
| William northand Auloitung ou ein, citiad. II. leicht.                                                                                                                                                                           | a.               |
| Art. Calpitet ju bereiten, ohne belondere Apparote.                                                                                                                                                                              | · .              |
| Für b. Hurger u Landmaun, v. D. 3. B. Cromms                                                                                                                                                                                     |                  |
| Routhollet iih d. Geletze d. Verwandtich: in                                                                                                                                                                                     |                  |
| d. Chemie. Aus d Franz. mit Anmerkung, Zu-                                                                                                                                                                                       | 4-6              |
| d. Chemie. Aus d. Franz. mit Antherkung 2 La-<br>latz. u. ein. lystemat. Darstellung v. Berthollets                                                                                                                              | ej a             |
| Theorie, vermehrt v. E. G. Fischer. 3. A. Changals Versuch ub. d. Betvollsommnung b.                                                                                                                                             |                  |
| demifc. Runftgewerbe in Frantreich, übetf. mir In-                                                                                                                                                                               | š - <del>1</del> |
| E#1 6 G CD LacussAdam                                                                                                                                                                                                            | 2 16             |
| Canchich in b. feft Meile Dolomieu's Durch O. Convers.                                                                                                                                                                           | - <b>3</b>       |
| TOPHHAM. D. AJEMMA SARCELEUMNOO, STORY                                                                                                                                                                                           |                  |
| ein. Charafterifit Dolomieu's, burd b. B. Eymar.                                                                                                                                                                                 | 217              |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Dolos            |
| Strike.                                                                                                                                                                                                                          | • •              |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|     | Dolamieu's lepre Reife butd & Bondell, fir & 3. eger:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|     | herauty, v. Brunn't Tetregaard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|     | R. Jamefon's mineralog. Resten de Schiettlanden d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|     | Schottischen Inseln. Aus d. Engl., t. mit ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|     | Auszuge sus Werners Geognosie begleit. v. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|     | W. Meuder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •   |
|     | Mitteralog, Reife nach b. Beauntohlenwerten u. Bafale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|     | ten in Seffen, wie auch nicht wie Gerefertoblenwerten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|     | d. Unreihatjes, v. J. C. B. Volgt. 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|     | Ueber D. Bardet, Deter u. Sarbonigr, & the & S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|     | Bigut magn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|     | Beschreibung d. Krystallifationen fewerl nach ihn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| •   | Grundgestatten — als such nach d. Veränderunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|     | d. Abilimpling & Zhicharing w. Lulpitaung; V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|     | S ST T T Statement 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|     | K. J. Louden and the state of t |     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|     | XI. Allgemeine Weltgeschichte und alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ٠   | Geschichte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|     | C. WALLAND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 1   | Philasoph. Stiffen jur naturt: Geldicher & thisorungs,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|     | Foreigeites u. Berfalls d. Belellichaftl. Berfaffungen: 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|     | E Mottlich it Seitung & Beienlicher, Seinlungen, 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5   |
|     | The state of the set of the second second as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|     | XII. Mittlere Und henere, politische und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|     | Richtigeftichte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •   |
|     | of reflection of the rest of the state of th | ٠   |
|     | and after a second second second from the first the same to the sa |     |
|     | Baldiche d. Danfeatifch Bunbes, v. & Garcoffete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| ٠   | The state of the s | . • |
|     | Bentrage f. v. Gefcicole o Wetteraft. Sernusgeg. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| . • |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| `   | Ruffilde Annales in ihr. flavonild. Grundfprache ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|     | glichen, Aberf. m.erel, v. A. 2. Schlogen, gru. or Eb. ags.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|     | Schleffens allgem. u. befond. Geichichte. ir 26.; ob. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| ı   | Lebrbuch berfelb. f. b. fungen abel, it. teu. re Salfte. 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •   |
| ٠.  | Beldichte Schleffens v. b. alleft. Belten bis jur Befte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|     | naffine beffetheit billich Friedrich d. Croß. 1740, 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|     | gr Eb. b. Dausbebarfe b. R. Breits. Landre, ber ebb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|     | ausgeg, v. J. Gretlidget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|     | Sechh Minifere Delvet Welch mabrend b. twentlege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|     | Jahttaul. ob. v. Cafar bis ju Bonaparte's Epoche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | `   |
|     | Deuere Beldicte D. evangel. Deiffionsanflaten, ju De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •   |
| ď   | Daiere Gielchichte D. Epangel, Williamsanfiaiten, Ju Be.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   |
|     | tehrung b. Deiden in Oftindien, a. d. eigenhandig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|     | a 4 Auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ٠   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Auffigen a Belefen b. Miffichnerfen, Frendigeig. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · .          |
| D. 6. 6. Anapp. 7576 18786 251.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94           |
| Meber Le manacle Weiffichtsangelbarungeiten fowels whell .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ú            |
| als be plinbifd v. g. E. Langfebt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | #6           |
| the contacts of the state of the contact of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | !            |
| Alli, Erbbeschreibung, Reisebeschreibung unt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6            |
| 47-1016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7            |
| Smipil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ §         |
| OT 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| Bibliochie b. nauft. ut midtigft. Deffebefichnelbungen me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Grweiter, D. Erdfunde, nach ein fpfemat. Platie ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| arbeit 3, itr. in Berbindung ander. Welichten gefammit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| u. harmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>95</b>    |
| a Himmelskunde, herausg, v. Rreyh. v. Kach. 2 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - #<br>- ##. |
| the or Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Co. Or Du.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Reife burd ein, Theil Mentidiante, Jealieus u. Crant-<br>reicht, b. E. Dr. Nende. sr Eh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | / ×          |
| Auch untile bem Eftel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . '          |
| Brudfide ein. Mile 6. Gentitrid in Fraffing in.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4            |
| 2 Sommet 1799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10           |
| Connection D. Marinetti, II. Diviniti Eccol. Yande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 14 Db. Gerausg. v. M. S. G. Aconbarde se ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 2          |
| muting at with April.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27           |
| Beberage jut nabern Renhenf b. Bidwed. Pommierfiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠,٤,         |
| Staateberfelfung, ale Bupplementband jur Babebus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| foligen Die abet unde p. Schwed. Pommeen. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| 5. C. 8 v. Pacielbel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27           |
| Banbbuch jur Renntnif b. Dreng. Cantonwefene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,7          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.7          |
| Find a many that the control of the |              |
| KIV. Sineng Rameral und Policega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |

Das einige migt. Mittel d. Brobtehemung ohne Unto-fen d. Graats f. immer zu fteuren. Nebst ein, Unger-juchnog üb. d. Ursachen de Khamman u. d. bisher ge-möhnt Mittel ihr antere deminden u. 3. St. Schule. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

aber bas Incelligengblat

jum entes Beich des da uns estrigften Bunbes.

Klebe, A., Anlichten d. Rheina, dep Wilmans in Frankfur; am Moffin, Echtegels, F., Europa, Eine Zeftschiff, in Bes.

Thibone, Mr. Seffent b. Poulletienenien, bei Dann.
de in Jana.
Meriagsartifei, nene, bergt: Aunbeharten, Andferfling.

de , 20 moride itt b. Leipziger O. DD, 1803 im Lans bed : Judustrie Romteir in Weimar ericbienen find. Is in de Beibrianniften Duch.

3. Antifriciten.

Rage gegen b. afgent, Bit. Beit.

3. Lobesfalle.

Refind TAS.

4. Gelebere Befeilichaften und Preisaufgaben.

Berlin, Ainigl. Med. b. Wiffenfichaft. bafelbft, Ber. handlung, u. Preisaufgaben berfelb.

5×.

Erfart, Mab. magi, Wiffenfchafe, bafelbit, Berhand-

# 5. Ungeige fleiner Schriften.

Dospital, das, ju Saina, Berfuch ein. Darstellung sein, ehemal. u. gegenwärt. Beschaffenheit.

Wiggert, G. F., Differe inung, philosophica, filtens examen argumentor. Platons pro immortalisate animi humani.

destauch as Berefpoliberig.

Beiting ans ein. Schreiben aus Geimfabt, b. Deren Beneraliuper. D. Lichtenfiein bett.

7. Bermifchte Machrichten und Bemertungen.

Meifenete Biggen, in von Muffle Früffilig, frang. Her berfebung bav.
Gelfe bie' Der beiebernte Uhemacher, 10. betr.

Stietle' ofte frie austrange mannen in menter

ี้ ผู้เลือบ โดย และเกลาและ โดย เดา (ค.ศ.) เร

# Rene Aligemeine Deutsche Bibliothek.

Ein und Achtzigsten Banbes Erstes Eruck.

Ether Sift.

# Protestantifche Gottesgelahrheit.

Christian Wilhelm Demlers, Fürstl. Sächs. Weis mar- und Sisenachischen Konsistorialrachs, u. s. w. vermischte und letzte Venträge zur Passoraltheologie und Kasustlif für angehende Prediger, nach alphabetischer Ordnung. Jena, ben Göpferdr. 1801. 396 Seiten und XXVIII Seiten Vorrede gr. 8. . 1966 8 28.

Der Berfaffer batte, wie er in ber Borrebe fagt, eine bopa pelte Abficht bep biefer Schrift, theils, fein Repertorium abet Pafteraltheologie und Rafuiftit recht vollftanbig ju mas chen, thelle ben Ranbibaten bee Prebigiamte und angebenben Predigern eine Paftoralibeologie und Rafutfiff in Die Sanbe ju geben. Die erfte Abficht ift vollfommen etreichts bieß Bert ift bennabe nichts weiter, als ein Supplement gu fenem Repertoriam, und tann, wegen ber vielen Dachwei-fungen, ohne baffelbe nicht gehörig benutr werben. Dabet verbient es auch nicht ben Damen einer Paftoraftheologie und Rafutfit, ben tom ber Berf. in ber Borrede benlegt: es enthalt, wie er felbft fagt, nichts Bollftanbiges; fondern mur Anlagen, Binte und Rathichlage. Benn ber Berfaffet bofft, das man ibm das Zeugniß geben werde, theils, nicht unnbthige, fondern nubliche Datetien, theils die beften und natichten Soriften aufgenommen ju baben : fo muß Rec. gefteben , baf et in Abficht bes lebtern Duntes ibm gern bieg Benguiß geben; aber in Rucificht bes erftern es ibm nicht

Durchgebende ertheilen tonne. Manche Artifel find abgehandelt. ble in Beptragen jur Pafforaltheblogie und Rafniftif recht gut fehlen tonnten, j. B. Dreyeinigkeit, Duelle, Eigens nut, Sreybeit der Preffe, Jebrgange, Maximen, Gravitat Des Predigers, Aloden, Religionseditt, Aemotion, Schwarmer, Nebertreibung, Weisffagung, Bebend, Juchthaus, u. f. w. Manche Artifel fab ju Eury abgehandelt; es ift fo wenig barüber gelagt, baß es bepe nabe eben fo gut-ift, als ware nichts barüber gefagt, 3. B. Sleiß, Kirchenbucher, Kirchendiener, Bandidatens eramen, Birchengebrauche, epidemische Brantheit, Landschule, Menschenkenning, Vorurtheil, u. s. w. Heber mandle Artifel ift durchaus nichts gefagt; fondern es find nur Soriften babep-citirt, 31 B. Erziehung, Gelde prediger, Gelebrsamkeit, Somiletik, u. s. w. In Ab. fict ber abgebandelten Artitel findet nun eine große Berfcbiebenbelt ftatt. Manche find von vorzüglichem Berthe, j. B. Abendmabl, Abkundigungen, Accidenzien, Matechis. mus, Eidesverwarnung, Arankenbefuch, Landpres Diger, Obrigkeit, Observanzen, Schulbesuch, Unei. nigkeit, u. f. w. Borguglich bat Rec, gefallen, was der Berf, unter bem Artitel : Abendmabl , vom Berhalten bes Predigers gegen die fagt, welche nicht jum Abendmabl geben, : bak er namiich fie nicht vertlagen foll. Gebr richtig ift es. mas der Berfaffer von der Gibesvermarnung behanptet, baß fle beffer im Daufe, als por Bericht gefdebe.

Manche Artifel hingegen find von geringem Berife, 3. B. Befoldung, Jewerpredigt, Festpredigt, Gesang, Beschichte, Religion, Schauspiele, Strafgerichte, Wunder, n. s. w.

Ben manden Artikeln scheint die Vorliebe des Versafsers für das Alte und Hergebrachte gar zu sehr duch, z. D.
ben Aufklarung, Beichte, wo die Pripatbeichte der öffentlichen Beichte vorgezogen wird; Kvangelien, Episteln und
Gesangbuch, Benbehaltung der Lieder Luthers und anderer
alter Kernlieder, Aleidung der Prediger, Lesegesellschaft, Missethäter, Segenswunsch, u. s. w.

In manden Artifein zeigt sich ber stelle Orthobore, 3. B. Andacitsübungen, Sofprediger, wo der Berf. fich schon bitter und beleidigend außert; Randidas, wo er

Demiers Bentrage & Paftoraltheol. u. Rafuiftit. 5

in einem noch bitterem und beleibigendern', mit; unter pobele beiten Style radet; Bonfifforien, wo die Prediger herundermacht wegden, Me fpielen, und Gefesischaft balten; Lieurgie, Prodiger, Exhfunda, Taufe, u. f. w.

Manche Artitet betreffen ju fpeciell Sachfen, 3. B.: Aufgebot und Aopulation. Doch ift bas intereffant, was jur Beantwortnig ber Frage gesagt ift: wie man fich ju vershalten habe, wenn unmittelbar vor dem Aufgebote, ober der Rapitulation bagegen protestiet wied.

Der Styl ist im Sanzen genommen korrett; bin und wieder kommen Redensarten vor, die bach übel klingen, z. B.: ins Seuer der Christusverehrung seigen; solche Skribler sind Seeleumarder; der Codesrachel übers siel sie, und bergleichen mehr.

Daß det Betfaffer feine eigenen Amteerfahrungen an ben Orten erjahlt, wo fie bin geboren, bafür verdient er Dant; überhaupt, fein Bunich und feine hoffnung, eine nühliche Arbeit vollendet ju haben, ift nicht ungegrundet.

Ra.

Betrachtungen über merkwürdige Begehenheiten bes achtzehnten Jahrhunderts, in Rucficht auf Religion und Sittlichkeit, in Predigten vorgetragen von D. Johann Georg Rosenmuller, Superintendent, in Leipzig. Leipzig, ben Fleischer bem Jungern. 1801. 17\(\frac{1}{2}\) Bogen gr. 2. 20 36.

Die Idee, den Wechsel, bes Jahrhunderts zu affentlichen resigiosen Betrachtungen anzuwenden, und noch einmal mit feverlichem Ernst auf die wichtigken Begebenheiten des verschaftenen Zeitraums zuruch zu blicken, ist allerdings dem Iwesche Des Predigtamts sehr angemessen. Es kammt bey der Auswahl nur das Interestanteste, und das, was mit Religion und Ehristenthum in wirklich naberer Berbindung steht, ausbebe, und baß ferner jede Begebenheit wornehmlich nur pou der Seite, wo sie zu frommen erweckenden Betrachtungen sicheren und ungezwungenen Anlaß giebt, dargestelle werde. Hr.

Assenmaller hat diese Absicht bep den vor uns liegenden Predigten nicht nur gebabt; fonbern fie and mehrembelle giudlich ausgefährt. Die Simplicirat. Dopnloritat und pratifice Sendeng, moburch fic feine abrigen Webeiten bie fer Urt auszeichnen, trifft man auch bier an. Dur in Abe ficht bes Lehtern muß Rec, nach feiner Empfindung bemerken, daß in einigen Predigten bas Siftorifche zu vielen Raum einnimmt, mit ju menigen praftifchen Unmertungen burdwebt, th'd überhaupt ju trocken ergablt ift. Durch bas Leben bes munbliden Bortrags mag bier Mandes erfest fepn; aber bepm Lefen manicht man nicht feiten, bag fic ber Con mebr beben, und bie Anwendung andringlider fenn möchte. Ilnu? was die abgebandelte Materie betriffe : fo muß Rec. betent nen, daß er manche gang warbe juruckgefebt, andere nur? pon ferne berührt, ober bod mit mehrerer Bebutfamtelt aude geführt baben. So fiebt er i. B. nicht ein, mas bie, am zwerten Weibnachtstage gehaltene Bredfet, worin bbereinige merkwurdige. Veranderungen, welche im achte, Behnten Jahrbundest in dem tatbolifchen Religioner. und Airchenwesen vorgegangen find, gerebet with, für ein gemildtes Anditorium fur Ruben bringen tonnte, 14. mal da der Betf. Bereits am erften Weibnachtstage die Sortschritte, welche im achtschuten Jahrhundert zun Verminderung des Aeligionsbasses und der Religis onsverfolgungen gemache worden find, betrachtet hatte. Won protestantifchen Rangeln über folde Materien ju reben, Bleibt immer bebenflich, ba man ben affer Behutfamteit Difdeutungen auf benden Seiten nicht wohl verbaten fann. Die Predigt am zwepten Sonntage des Advents handelt von den Souschritten in Agentenninissen, welche'im achtzehnten Jahrhunderte geniacht marden sind, und von ibrem Werthe und Punen. In fich eine frucht. bare Materie; bie aber boch nicht efgentlich fur bie Rangel paffet, jumal menn man baben ju febr ine Detail geht, und mit Buborern ober Lefern ju thun bat, benen bie nothigen Borerfenntniffe noch febten. Der Berf. bat fic baber bler, fo wie bep mehreren Dredigren, genothigt gefunden, in unten angefügten Roten bie jur Sade bienlichen Erlauterungen mitjuthellen. Bare es nicht bem 3mede gemager gewefen, wenn er etwa fein Thema fo gefaßt batte: Bas bat bie Religion burch bie neuen Entbedungen in ber Raturfunde im adigebaten Jahrhanbert gewonnen ? - Ale Droben von bar Att.

Art, wie ber Berf. manche belifatere Materien bebanbelt, wellen wir den Sauntinhalt zweper am britten und vierten Adventssonntage gehaltenen Dredigten, boch bloß summariich, In der erftern tebet er über den im achtzebnten Jahrhundert in der Christenheit überhand genommenen Unglauben. Im ersten Theile wird an einigen-Beyfpielen, bie aus England, Frankreich, Dentschland genommen find, gezeigt, bag bieg wirtlich geschehen sep. ben Roten werben bie Derfonen und Schriften, Die babin ges boren , naber angeben. Auch bieß mare nicht nothig gemes fen, wenn der Berf. bier das Detail mehr vermieden batte. Der zweyte Theil untersucht die Urfachen biefes überband genommenen Unglaubens. Sie besteben z. in Berwechselung des achten Chriftenthums mit vernunftwidrigen Bulagen, aberglaubigen Meinungen und Gebrauchen; 2. in feblerhaften Religionsunterricht, (bier wird Ariedrich der Große, awar nicht namentlich , boch tenntlich genug, ale Bepfpiel anges fibre); 3. im Digbraud ber Dent und Dreffreybeit, und Im Oritten Theile 4. in lafterhaften Lieblingebegierden. merden endlich die zur Vertheidigung und Aufrechthals tung des Christenibums getroffene Anstalten angeführt. Dabin werben theils mehrere vortreffliche Odriften, theils andere Stiftungen und gefellchaftliche Berbindungen, movon in den Moten das Mabere angegeben wird, gerechnet. 3m Sanzen genommen enthalt biefe Drebigt viel Babres. und zum 3med Dienliches. Beniger bat bem Rec, bie folegende gefallen, als in welcher von den Meuerungen, die im achtzebnten Jahrhundert in dem evangelischen Kestligions und Kirchenwesen gemacht worden sind, ges hanbete wird. In dem erften Theile merden die verwerf. lichen, und im zworzen die erlaubten, nothigen und nomlichen angezeigt. Bu ben erftern rechnet ber Berfoffer iberbaupt alle bie Menerungen, welche mit ber tichtig verfandenen Lehre Befu und feiner Apoftel firelten; infonderheit. mehrere Berfuche, das Chriftenthum in eine blog naturliche Reifgion umjufcoffen, und alle Offenbarung aufjuhrben. -Rerner einige neuere Meinungen und Lebridbe, welche mit ber Lehre Jefu im Biderfpruch fteben; j. B. Die Bermere fung ber biblifchen Lebre vom Bater, Sohn und Beift; in. Derabwarbigung Jefu ju einem bloffen Menfchen; in Berwerfung ber gangen Lehre von Chrift Berfohnungstod und beffen Ginfluß auf Die Bewißbeit ber Bergebung der Gunben;

in ganilicher Abläugnung der Auferstehung Jesu, n. s. Milerdings hat der Vers. bier im Manchen Recht, auch nimmt er keineswegs die alte Dogmarft und blinde Orthodopie in Schutz aber es sehlt doch seinen Erklärungen und Uratheilen noch an der nöthigen Bestimmtheit und Festigkeit, so daß man z. B. ben der Lehte von der Versähnung selbst nicht reat weiß, was davon geglaubt oder nicht geglaubt werden soll. Ben dem zwerten Theile, worin die nützlichen Neus grungen, aufgestellt werden, will sich Rec. um so weniger aushalten, da er mehrentheils mit dem Inhalte zustigden senn fann. Den Inhalt der übrigen Predigten, deren übershaupt zwölf in dieser Sammlung enthalten sind, will expicht ansühren; wohl aber versichern, daß sie in mehr als einer Hinsicht, besonders sur die Mittelgartung von Lesern, wine sehr nühliche Letture seyn können.

Ki

Fragmente aus ben Beweisen für die Wahrheit, Würde und Wohlthätigkeit des Christenthums; berausgegeben von Christian Sotisfied Reineck, Archiviakonus in Waldenburg, teipzig, ben Kummer. 1801., 10 Bogen 8. 12 92:

Aufabe und Erlauterungen laffen fic allerdings, ben gewiffen geführten Beweisen anbringen; aber Gragmente von Demoifen tonnen um fo weniger einigen Werth und Ruten baben, da bep der Beweisführung alles auf richtigen Zusammenhang und nothige Bollftandigfeit, aufommt. and der Berf., wie wir aus der Borrede und dem Berfe; felbft fchließen tonnen, nicht gang nach bem bescheibenen Eitel beurtheilt fenn, indem er die Bewelfe for die Babrheit des . Chriftenthums glemlich vollzählig, fo wie fie in alteren Rome penbien und Softemen ber Dogmatif angetroffen werben, nut in einer andern Folge und Einkleidung, und in Begleis tung mander fic auf nenere Glamenbungen beziehender Une mertungen, aufftellt. 3m Grunde ift er vollig orthodor, und feine Beweife enthalten weder neue Grunde, noch neue besondere Aufflarungen, die bas, was icon fo oft gesagt und beftritten ift, beller und gewiffer machen fonnten. balt fich's mit bem Sangen, ober mit ber Beantwortung ber

acht Suggen, worin er feine Untersuchungen abgetheilt bat : und fo fonnten wird ben feber Arage infonderheit wigen, menn es fich der Minbe verlobnte. Um boch Etwas zu thun, feben mit nur Giniges aus ber erffen Grage bierber. Der Berf. will bier beweifen, daß die Bucher ber Bibel, fo wie wir fia, test baben, micht nur von den Berfassern, welchen fie zuges forleben werden, wirflich berrubren; fondern auch unverfalfche bis zu uns getommen find. Seine Grunde fur ble Schriften des neuen Testaments, womit seine Beweise fahrung anbebt, find folgende: 1. Gie murden icon ju ber Beit gesammlet, ba noch viele Schuler ber Apostel, die ibre Aechtheit beurtheilen tonnten, am Beben maren. Driginalfdriften und mehrere Abichriften berfelben murben. frühreitig unter vielen Gemeinen in verschiedenen Landern ber tonnt und gangbar, baber eine Berfalchung nicht wohl moalich war. 3. Dan manbte außerbem in ten erften driffile den Gemeinen große Sorgfolt an, um eine Auswahl zu trefe, fen, um nicht unachte Schriften in Die Sammlung aufzus, nehmen, u. f. w. 4. Die alten Ueberfebungen ber Schrife ten des M. E. verburgen ihre Mechtheit, u. f. m. noch vorbandenen Schriften ber Rirchenvater find viele Stel-Ien aus bem D. E. wortlich cieit, u. f. w. 6. Ben beit Trennung ber griechischen und romifchen Rirde bebielt boch lede Parten bieselben Urfunden ber driftlichen Religion. -Dieg ift ber gange Beweis, ben ber Berf. in einer fo withe tigen und kritischen Daterie führt. Wer fieht nicht, wie viel ther als wahr varausgesett wird, mas erft nech forgfaltig unterfucht und erwiesen werben muß? Und wer weiß nicht. wenn er anders die neuern eregetischen und fritischen Untere Suchungen großer Theologen tennt, wie viel fich bier, 1. B. Die Quellen, ber enangelischen Rachrichten und ihre erfte Sammlung betreffend, erinnern und bezweifeln laft? Doch bierauf laft fich ber Berf. fowohl ben biefem Beweife, als ben bem folgenden für bie Authenticitat ber Schriften bes A. L. gar nicht ein. Denn das Wenige, was etwa in ben Moten gegen einige neuere 3meifel bengebracht wird, ift von gar feinem Belang. Ber einigen anbern bier abgebanbelten Materien ift er amar ausführlicher; aber nicht grundlicher und fur ben Schriftforicher und Gelbstdenker aberzeugender. Man febe j. B. bie dritte Grage, worin ber gottliche Ure fprung ber Schriften bes 2. und It. E. vertheibiget wird bie fünfte, wo Jelus als der mabre Messias dargestellt -

ſ

bie fechate, wo besonders die Bortbeit Jeft, und bie flebente, me fein Verfahnungstod befrachret und ermies fen wird. Dan fieht durchgebende, wie weit der Berfaffer noch in der Schrifterflarung und Religionephilosophie jurud' ift. Rec. tragt baber billig Bebenten, tiefer in die Beurk' theilung diefer Schrift hinelnjugeben, ba bereits über biefet . Materien fo oft und viel in unferer Bibliothet geredet word ben ift, und ba es eben fo wenig feine Abficht fenn kann, elnen Mann, ber, wie fich aus feinen Meufferungen foliegen laft, wirklich feinen individuellen Ueberzeugungen gemaß' glaubt, und ichteibt, eines Beffern ju belehren. Er meint. es obne 3weifel gut, und will gern bas Chriftenthum in fel-Much ift feine Rlage nicht gang uns nen Granben befestigen. gegrundet, bag manche neuere Eregeten und Philosophen ihre Einwendungen und Zweifel ju weit treiben. ber Beg, welchen ber Berf. jut Bertheibigung ber guten: Cade eingefclagen ift, ber techte fep, mag et felbft bep wele' term Boriden und tubigem Dachbenten entideiben.

M6,

Rieines lehrbuch der moralischen Vernunftreligion zur Vorbereitung anf das Christenthum, für Bursger und Vauerschulen, von M. Karl Heinrich: Sintenis, Direktor Emeritus des Zittauer Gyma, nafiums. Zerbst, ben Füchsel. 1801. 5 Bogen: 8. 6 %.

Ci, el, herr Sintenis! ein Lehtbuch der moralischen Bers nunfisreiligion, nicht unr nach Kantischen Principien; sons bein selbst nach Kantischer Form und Aunstirade, und noch baju für Barger i und Bauerschulen! War des wohl die Frucht einer rubigen Ueberlegung, ober nicht vielmehr eines anfbraulenden Partengeistes? — Kemnen Sie auch das Ins niere unserer Barger und Bauerschulen? — Jahen Sie je selbst darin unterrichtet? — Ober, wenn Sie als Direttor eines Symnasiums gebildetern Jänglingen Religionsuntereicht nach dieser Methode ertheilten, sanden Sie da gar keine Schwierigkeiten, erreichten Sie ben Allen Ihren Zweck vollig? — Und weiter: Sie berufen sich zur Rechtsertigung Ihres gewagten Unternehmens auf eine Recension des Seis, Dens

dereichschen philosophischen Caschenbuche im funfile . fen Banbe unferet Allg. Deutsch, Bibl., wo ber mir anbei fannte Rec. fagt: "baß, wenn durch die Bolfsichulen erft mehr Empfanglidteit, Binn und Gefdmack für jene bibegren, feelerhebenben Ibeen in Umlauf gebracht, und gleiche afam eine philofophifche Generation entftanben mare, bank auch die moralifche Gotteelebre ber fritifden Philosophie . ausschließlich Stoff jur geiftlichen Beredtsamteit bergeben "tonne," und hieraus folgert er weiter: "baß eine Ahleitung pfür Schullehrer zu dieser Art des Untereichts ein deins genders Bedürfniff fey, als eine Inleitung für Pres "diger." - Diese Stelle ift Scheinbar für Die; aber Ste batten doch auforderft bedenten follen, bag biefe Ibeen biof pur weltern Drufung bingeworfen find, obne biemir in der Sade felbft Etwas entscheiden ju wollen; fobann batten Sie duch lefen und bebergigen follen, mad eben ber Dann auf dersfelben Geltf hieruber fagt: "bag namlic die tritifche Philos pfophle für Biele eine zu fchwere Spelfe fep, benen bie geiftigen Betoanungewertjenge noch nicht gewachfen find abağ man biefen bie Dilid, &. B. bes Bludfeligfelteprincips, aufcht nehmen butfe, wenn fie nicht gelftig' verhungern folle sten - baß alle Ertreme ichablich; und baß man fuchen muffe, Aften Alles ju fenn, n. f. w." - In biefen lebeern Meußerungen frimint Dec. jenem feinem Mitarbeiter von Bergen ben; ob er wohl aber ven Berth der friefichen Philofophie etwas anders urthellen modre, als er. Und gewiß. warde Dr. Sintenis nicht fo raid an die Ausarbeitung bies les Buds gegangen fenn, phèr es boch gang anders eingerichtet haben, wenn er ben Sinn jener Recenfion recht gefaßt batte. Denn mabrlich, er bat bier bas Ertrem ib febr . getroffen, als es nur ben foldem 3wett gefroffen werben tonne -Bum Bewelfe wollen wir nur etwas Beniges baraus anfuhr ren. In der Winlelrung bebt ber Berf, bamit an, daß der Menfch fich von zwer Seiten betrachten tonne, als Sine nen - und Dernunftwefen - bag ble Berbhibung biefer' smultden und vernünftigen Matur zu einem Gangen für diefes Leben nothwendig fep - baß'et ale Sinnenwes fen Beburfniffe, Binfche und Refgungen babe, bie auf Genuff, D. f. Gladfeligfeit; abzielen; als Vernunftwefen aber ben Vernunfrgeseigen, mitbin einer doppeiten, febr unterschiedenen Beseingebung unterworfen fen daß jedoch nicht die Glackeitigleit; fometw bie Cugend Das bockite

bochfte Siel feines Beffrebens fron muffe, Inbem er fanft mit ben Thieren einerlen Bestimmung haben murbe, (welch. ein Sprung im Schliefen! Giebt es bann feinen Unterfchied unter menschlicher und thierischer Gludfeligfeit ?? ) baber benn auch ber Zwed ber finnlichen Datur jenem bobern Awede der moralischen jedesmel untergeordnet werden miffe, fo des nur diejenige Sandlung einen fichern freglichen Werth habe, welche bloß nach dem Gebot des Sittennefenes shae Rudficht auf Gludfeligkeit unternommen worden ift daß dem ohngendtet der Glückfeligkeitstrieb nicht nur im der finnlichen Matur liege; sondern auch mit Ungestum Be-Kriediaung suche; ja daß felbst die Vernunft von ihrer Geite diesem Begebren beptrete, in logern nämlich ber Mensch fich burch feinen Geborfam gegen ihr Befet ber Gludfeligfeit wurdig gemacht babe; - bag enblich biefes bepberfeitige Bedebren bier nie befriediget werden tonne, theile megen Gine nichtung ber Belt und unferer finnlichen Datur, theils mea gen Unvollfommenheit unferer Tugend, u. f. m. - Bas "bin ich alfo" ruft ber Berfaffer aus, "für ein unglückliches," mit mit felbft uneiniges Beldopf! Bin ich mir nicht ein \_unaufhörliches Rathfel? Belche Bestimmung bab ich , und an welcher Ubficht bin ich erschaffen ? uel, w. " "Ronnte ich, " fragt er weiter, "boch jur Erreichung biefes Endameds bas Streben nach Beiligkeit über bie Brapgen meines Erbenles bens ausbehnen? - fonnte ich pollenbs ein bochftes ju ber aberfinnitchen Belt geboriges (geborendes) Befen glauben. welches als moralifcher Belticopfer nicht nur Alles bervora gebracht; fondern auch die Unterordnung und Bufammena "flimmung der phofischen Belt unter und mit einer fittlichen, Beltordnung bestimmte, u. f. w." - Und dies macht, denn nun den Trausitus jur moralischen Vernunftrelie gion, als melde une mit dem Glauben an Unfterblichfeit aur Erfallung biefer Bunfche und jur enblichen Auflofung Diefer Baupttbeil bes. Diefes Rathfeld trofte, u. f. m. Buds ift verbaltnismäßig nur furz, und handelt im erften Abschnitte vom Glauben an Unsterblichkeit, und im sweyten vom Glauben an Gott, mobey benn jugleich bie wornehmften Eigenschaften Gottes, Etwas von der Schae pfung und Regierung der Belt, von ben Offichten gegen ibn als Belticopfer und Beltrichter, und julest in menigen Bele len auch von ben Pflichten gegen uns feibit und gegen ben Radften gerebet mirb. Alles bieg gefdieht nach Rantifchen

Brinchien und in der abftratten Sprace Diefer abitofaphie im Schule. Sonderbar ift es, bag ber Berf. in benben Abiconitten querft über die fonft gebrauchten Beweitarten Erfe tiffre und polemifict, und bann feine Burger . und Bauerne finder von der Bortrefflichteit, des Rantifchen Beweises ju aberzeugen fucht, Bor Probe feiner Lebrart toun folgender Soluf frines Beweifes für die Erftem Gortes tienen: -Coll alfo eine Ordnung der Dinge, eine Belt möglich feyn, In welcher ich, ale ein finnlich vernunftiges Befen, eine \_meiner Sittlichteit und badurch erlangten Burbiafeit angemeffene Sindfeligfeit genieße, und welche mich freulich ber senge Rreis meiner Gefahrung nicht lebren fann, weil bagu "Die Einficht Des Sangen, b. i. Allwiffenheit erforbert murbe: -fo ift folechterbings bas Dafepp Gottes eine absolut nothe moindige Borausfegung berfelben. Dag aber diefe durche mgangige moralifche Berbindung wirklich vorhanden fenn. simiffe, das febe ich baber ein, weil die Vernunft fich felbff, "ober die moralischen Befen, als das lette und höchste ere fennt, unter welchen alles Uebrige ftebt, und weil fie fich -fonft für etwas bloß Eingebildetes, und ihr Sittengelet für "einen laderlichen Zwang erflaren mußte. - Co gewiß folge alid meine Bernunft moralifc wirtfam ift , ober , fo gewiß "fie mit. efp. unveranderliches und unnachläßliches Sittengefet als Richtichnur meiner frepen Sanblungen vorfdreibt. sund felbft auch auf Befriedigung meines mit anerschaffenen "Gludfeligfeitetriebes, meiner fittlichen Burdigfeit gemaß, bringt : eben fo gewiß und juverlaffig tann und muß ich an bas Dafenn Bottes glauben." - Bie bod die grmen Bauerjungens ben Anbornna foldber Schluffe, Maul und Dha ren auffperren werden! Und mo ift ber Deifter in Birael Der ihnen folde abftrafte Sachen fafild vorzutragen vera Rande? Ja ! wird je biefe Sprache und Beweisart, fo lange unfer Planet mit feinen Bewohnern das bleiben foll, mas er debt ift, allgemein verstandlich, und wirflich brauchbar were ben tonnen? - Dochten bod manche unferer Philosophen, ebe fie Theoricen entwerfen, und Lehrbucher foreiben, erft blingeben, und Belt und Denfchen fennen, und bas, was wirtlich Praftifch und Gemeinnubig ift, unterscheiben let-Recenient bedauret, baß er bem Berfaffer ; ber vielleicht diefes Budlein mit enthustaftifcher Soffnung, für bas tommenbe Beltalter in bie Belt Schicke, nichts Eroftlie . deres fagen fann; aber ber Unfug, ber jest mit ber fritiThen Philosophie in Predigten und Religiondunterricht getrieben wird, verdiente diese etwas hierers Räge.

Ki

# Rechtsgelahrheit.

Neber die Folgen ber Wiederaufhebung des Kaufkontrekts auf die Losung, vorzüglich in Sinsichs auf die Würtembergische Gesetzgebung. Von Joh. Georg Smelln, der Rechte Doktor und Herzogl. Würtembergisch. Hopfgerichts - Abvokaten. 1801, 32 Seiten 8.

In einer guten Ordnung, und mit eben fo viel Sachfennte nis als lobenswurdiger Defcheibenheit fuber ber Berf, gegen bie von Griefinger in seinem Rommentar über das Derjogl. Burtemberg, Landrecht aufgestellte Meinung, daß nach eine mal gefdebener Perfettion bes Raufe, bas einem Anbern suftebende Lofungerecht unwiderruftich eintrete, wenn auch ble Pacifcenten ben Rauf wieder aufheben wollten, aus, baf nicht die Derfettion ; fonbern erft bie Ronfummation bes Raufe bas Moment fepe, woburch bas Lofungerecht eines Dritten unmiberenflich werbe; benn, fo lange ber Ranf biof. fer Ronfenfualfontratt ift, muß er burch ben einftimmigen Billen der Rontrabenten mit allen feinen Polgen wiberrufen merben konnen; daber bleibt das Lofungerecht ledes Dritten. wiewobl es burd bie Derfettion bes Kaufs negrunder wirds Ben Rechten ber Ronttabenten auf Die Bieberaufbebung bes Kontrakts fo lange untergestonet, bis biefer durch bie Kons fammation unaufibilis wird.

Ans bem Sas, baß ber Boler in alle Berbinblichkelten bes Raufers tritt, folgett ber Berfasser, baß er fich auch bem pacto addictionis in diem und andern Berbinblichfetiten bes Raufers unterwerfen muß; daß die Rechtsmittel wes gen Berlesung über bie Halfte und bie restitutio in integrum gegen ibn fo gut, als gegen ben Raufer wirtsam find.

Hofer's Abhandl. a. b. Frage: Ob bas Recht, 20: 25

Abhandlung über die Frage: Ob das Recht, testamentarische Dispositionen zu machen, aus bem Naturrecht hergeleitet werden winne? Von H. J. Joseph Peiten 8.

Der Berfasser glaubt, ju Beantwortung dieser Frage dies sein die zwed untergeordneten Fragen zerlegen zu mussen: a) ob die positive Anvednung des Rechts zu testiren dem Nasurrechte nicht zuwider seine? b) ob ohne positive Geset tes kamentarische Dispositionen aus dem blosten Naturrecht ihre Bultigkeit und Rechtinäsigkeit erhalten?

Bepbe Rragen merben bejabend beantwortet; die erfte wurde freglich mobl noch nie in Zweifel gezogen, boch ift fie burd die vom Berf, aufgestellte Grunden, welche mehr poli-Ma ale naturrechtlich find, feineswegs erwiesen. Die zwente Frage, welche ber Berf, mabricheinlich als ber erfte bejahend beantwortet bat, ift awar weitlauftiger; aber eben fo menig befriedigend ausgeführt. Aus bem Cap: Alles ift Recht, was obne Berlebung ber Pflichten, Die man ale Theil bes gangen Denfchengefchlechts bat, gefcheben tann; über beffen Richtigfeit als oberften Sas ber Rechtslehre ber Rec. mit bem Berf, nicht rechten will, leitet er bas Recht bes Stere benden ab, einem Anbern fein Bermogen ju binterlaffen, ibm Daben Bedingungen vorzuschreiben, u. f. m. Bahricheinlich . fühlte er felbft die Ochmache diefer Deduktion, und fand baber für gut, ben Erben bepm Krankenbett gegenwärtig fepn. and von ber Beit bes vom Erblaffer erflatten Billens an, Bis ju beffen Tob unablafffa ben bem Erblaffer und beffen Dabe mit bem jufto animo, eam poliidendi, Bache fteben au laffen, bamit er im erften Mugenblic bes fel. Entichlafens mit feinem juftus animus possidendi ble Bergenlos geworbes nen Sachen in Befit nehmen, und damit die nach der Aussfihrung biefer zweyten Brage gegen die Entscheidung derfelben abrig gebliebene Zweifel iplo facto aus bem Wege taumen fonnte.

Der Berfaffer batte wegen diefer Abhandlung gar nicht nothig gehabt, fich, wie er in ber Einleitung thut, von bem Berbacht eines jurififchen Illuminaten loszusagen. Das Wichtigste von den Rechten und Verbindlichkeisen Würtembergischer Bürger, in ihren öffentlichen und Privatverhältnissen. Sin Auszug aus den Würtembergischen Gesetzen, zum Gebrauch jedes Bürgers, und besonders der Ortsvorsteherbestimmt. Von H. E. F. Bolley, Amisschreiber zu Waiblingen. Tubingen, ben Cotta. 1801.

Der raftlos thatige Berfasser hat durch dieses als Wolfebuch für Burtembergische Unterthagen eben fo porzugliche, ale für ben Beamten und Rechtegelehtten brauchbare Bert, Die ben ber Beurtheilung feiner Betrachtungen über verschiedene Rechtsmaterien im ossten Bande biefer Allg. Deutsch. Bibl. enthaltene Beiffagung auf elve fur ibn febr rubmliche Art gerechtfertiget. In der Ginleftung diefer Schrift, von ben Rechten und Berbindlichfeiten ber Burtemberger überbaupt, macht ber Berf. Die Burtemberger auf die Borzune, Die fle burch ihre Berfaffung in Unfebung bes Gigenthums. Det Ehre, Freuheit und Lebens genießen, aufmertfam. Das Bange ift bierauf in vier Bauptstucke eingetheilt: 1) Bon ben Oflichen ber Unterthanen in ihrem bffentlichen Berbalt. nife gegen den Regenten, den Staat und Die Gemeinbe. 2) Bon den wechselseitigen Berbindlichkeiten, welche aus bem Berhaltniffe ber Burger gegen einander felbft entspringen. 3) Bon vermischten Berbindlichkeiten aus Policep . und ver mandten Gefegen. 4) Giniges aus dem Privatrechte . oder pon der Art und Beife, auf welche gewilfe Rechte erworben. und den Bedingungen, unter welchen fie ausgeübt werben fdanen.

Im erften diefer Hauptstude handelt ber Verfastef in acht Abschnitten die Pflichten der Treue gegen die Obrigteita und Strafen des Ungehorlams, die Aufficht aber Fremde, Verbindlichkelt, Verbrecher zu entdeden und bevzusangen, die verbotene Ausstellung von Atteflaten, Vorfehrungen negen Landfteicher und Kollettunten, die Wilberep, 3oll, Arrift, Umgeld, Zehnden, Frobndienste, Kriegsbienst, die Pflichten der Schultheissen, Rechnungsbeamten, Richter, Leuerbeischauer, u. and, ab. Das zwepte Hauptstud enthalt vornachmich

mild bie Bribinblidfelten in Toffat auf Beben und Gle. funblicht ber Ditbieger, Die Strafen ber Cobinny, gemalte fomer Blibbirbopen und Dolgfreuele, bes Rindermords, heims liden Gebeberns, Der Quadfaiber, Der Berfalfdung von Les benamitteln bued idablide Beumildungen, Die Bartebrune gen gegen Dunbomus, mit Mettung ber Erbentten, Ertrum fenen, Erfrotnen und Erftidten; bie Strafen bes Raubs. Dich Cobie, Ralidminteren, Cipiciene, Betruge, u. f. m. 3m beieten Banbeftert beichaffeigt fich ber Berfaffer in breparbn Blebe mit ben Berbinblichfelten in Abficht auf Sitte Mofelt und Ordnung, Armenanftalten, Bewerbefrepheit und beren Ginfdrantung: Canthon und Mittel gegen beffen Dine deuniffe, Einfdrandung bot übermäßigen Aufwands, Anftale ton gegen Themenne, für ben Banbel und Berichluf ber vene durcinten Maaren, Begunftigungen bet Inlandet und ber Bes wiebner eines Outs vor Fremben, Anftalten gegen Benereges fabe, Biebfenden , Borfichteregelu ben Rechtigefchafften. Bermunbicaft, die Rechte und Bobiftand ber Gemeinden. Das vierte Bonneftud enthalt Bemertungen aber bie Erforberuiffe und Borfict ber Gingebung der Bettrage, insbefone bere wegen Dinberjabelgfeit , gefährter Bermigensvermal tung, aber Die Gemabrieiftung, Lofungerecht, Burgichaften, Abet bie außergerichtliche und gerichtliche Berfolgung feines Rechts, bamptfichlich Appellationen. In einem Anbang, fiber bie Borbattmug ben Gibastelliningen, bat ber Berf. einen Ansing aus einer vortreffliden Konigl. Preugifch. Berorbe: Imiliaanu Cincidany bee Gibrileifun eman, teenett ann gen bergefägt.

Echan uns diefer Neberscht fiebe man leicht, daß es dem Berf, mehr wur alten guten natürlichen Ausammenhang, als um frenze Katmatische Ordnung zu ihm war, wie er auch selbst in der Morrade fich verfatet. Wep feiner Absicht, ein Wolfstuch zu Morrade fich verfatet. Wep feiner Absicht, auch die fideligen Erfordernisse einer Wolfstuch zu wünschen die fideligen Erfordernisse einer Wolfschrift so genau, daß begnahe nichts zu wünschen dirig dielbe; ide Wohandlung der einzelnen Waterien ist zietnlich vollschable, und weist ohne rechtliche Aussührungs wo aber diese nichtig mar, ist sie kunzund derzeugend. Die Materien find, so wiel möglich, in einsache Sohr abgrübeilt, daren jeder in einse More mit einem passenden Wesch belegt wird; die Arzsichen genahe gung wird; die Arzsichen, auch der Laufe.

vermieben. Die Sprace ift rein und trafilg; be 48 die Sache erfordere, find Ausgige aus den Gefreen beggebrache. Ein zwerfmäßiges alphabeiliches Regifter erleitzertiben Bostrauch des Ganzeil. Schabe ifd es; daß der Berfaffer in daß felbe die nachgelieseten Zusätze nicht mest aufgenommen hur beren Bebrauch für den Schriftgelebene baburch bis zu einer neuen Auftage wahrscheinlich verloren ift. Auch ift dia Lebes son Kanf. Unterpfands. und andern bffentischen Bachen gang übergangen, und die Lebre von Teftamente Depentiger.

Seh ber nagen Ansfict auf eine Berbefferung bern Gui fetgebung und Gerichtsverfaffung Battemberge ift es ein fund ber Gebante, daß es in demfelben Manuer giebt; welche mit philosophischen Talenten ausgefüffet, einem jo unermidernin Fleig für das öffemliche Wohl, und fo grandliche Einficht in die beftehende Gefenverfaffung verdinden.

V str 12 to Burn to be grant the contract

Epftematische Entivickelung ber lehre von Pralegui ten, nach den Grundsaten des römlichen Rechts; nom Rangleprath von Nettelbladt ju Rostock. non Rostock, ben Schiller. 2802. 75.6.8. 6.88.

Mersilia Como gratino de propia especial especia Mie Weine 2 von B. Gefferen & bevon: Guttioneg: und: Erlantei rung mit nicht geringen Schwierigfeiten bin und mieber wer Inapft ift; besonders aber bie so verschiedenen Meinungen ber Musteger und Wellesgeleberen, machen bie Dochentebre von Dellegaten, bereit prateifige Unmenbung febe baufig woch Commit, allerbitad au olner ber interelfanteften bes romifchen Rechts. Außer ber von Pfeifer te Jahr 1998. geliefeten diff. de prelogitis glebt es wenige auffichilde Abhandinie gen, und es verbiente baber biebe Degenfunt eine vollstand gere fufteniatifde Enewittelung. In der Ginlettung wied Son bem Begriffe eines Dralegaes, bein Unterfalebe befeh ben von abnitden in ben Gefeben vorkommenben Benriffen. bon der Art, wie fie vetlaffen werben ebmant, und dem Onde lett und Objett des Dealegars gehandeln : Alsbann folge bie Auseinanderfegung ber rechtlichen Brunbfage, und ginat in Allgemeinen, und in Sinnat auf die befondern Ralle, le nachem der Präfegater die Erbichte anteite, war nicht. Der Begriff eines Präfegats wied dahin bestimmt, daß es ein, aus der ganzen Erbichastsmasse dem Erben verlassents Bermächtniß sep, und es weicht also der Verlasser von den Rechtslehrern ab, welche das Dasenn mehrever Erbert zum Begriff eines Bordusvermächtnisse ersorderlich achten. Der einzige-singuläre Grundsah, und die einzige Quelle, aus der man alle Eigenheiten dieser Lehre abieten nunß, beruher guf der gesehlichen Regel: daß das Präsegat, sofern es der Erbe sicht sehlen muß, punntit verlassen sen. Den Bewels dieser Behauptung sucht der Vers umständlich zu sähren, und es beruhet darauf auch wirklich die spstematische Einheit der ganzen Lehre von Präsegaten. Am Ende werden die Mittel turz erörtert, welche dem Präsegator zustehen, seine Rechte zu verfolgen.

Aleber Besis und Berjährung, von A. F. J. The baut, ordentl. Pros. S. Rechts zu Jena. Dafelbst ben Maute. 1802. 202 S. 8. 16 K.

Die bieberigen Uterarifden Arbeiten bes Berfaffere tragen insgesammt bas Geprage ber Granblideeit an fich. Auch in diefer fleinen Schrift findet man nichts Bemeines; vielmehr Saben die hier abgehandelten wichtigen Rechtelehren barin manche neue Aufflarungen und beutlichere Bestimmungen enthalten, die man in ben befannten Schriften bon Woffe phal, Cuper, Spangenberg, fled, Effor und Rave nicht antrifft. Das Bert verbantt feine Eriften ben Borle. Jungen bes Berfaffere über bie Panbetten. In bem Sell. feldschen Rompendlum, worüber berfelbe, bis jur Bollen. Dung feines eigenen Lehrbuche, Borlefungen balt, ift bem Autor eine wollftanbige Darftellung ber Lebren, vom Befit und der Birjabrung , Durchaus miflungen. Erlanternde, berichtigende, oder ergangende Unmerfungen tonnten die Reblet beffelben freplich wohl verbeffern; aber nicht grundlich beben, Der Berf. entschloß sich baber lieber jur Entwersung einer furgen Theorie Diefer bekanntlich febr fowierigen Daterien, und die Ausfahrung berfelben fit ihm auch, nach Recenfentens Urtheil, fo gut gelungen, bag fie nicht bloß feinen Bur borern für welche fle junadit bestimmt ift; fondern bet Rectemiffenfcaft überhaupt Bortheil gemabrt.

Ich eriffen Theffe wird in dreif befondern Illandite juerft die urfprungliche Befcaffenbelt bes Befiges entwidelt, bann gezeigt, wie berfelbe burd bie poffitien Wefese weiter ausgebilder und beftimmt ift, und endlich erfautert ; welche Rechte und Beibinblichteiten aus bem Bilbe entfringen. Sehr einfach wurde bie gange Materie vom Belite febn. wenn blog ber Beneiff bes pefpenneliden furtitiden Befibes detentio rei und ber animus definendi — als bus ethe gige Princip ben blefer Lebre betracifer werben Binite. 'Die pofitiven Gelege Saben aber butd redillide Rictionen baran fo vieles geambert, baf an Die Cielle Des urif Anglitten Des figes ein gang neues Befen getreten ift. Der Brifaffer gena bet baher feine Theorie infonderhelt barauf : bug bie Eine vom nurdeliden fieiftiden Defige bie Grundiabe in biefet Daterie auffeiten muffe; Die Lebre vam juriftiden authebile Deten Befige aber mir die Ausnahmen enthalten finne: Die fo oft mifvetftatbene Etinbellung in polleftio nartifale und civilis, beren Ettlarung burd bie abm icheiben Betfelluns aen ber Antleger mi einer ber fomierfaften und fubriffer Lebe ren in bem Spiteme bes Civilrechts geloviden iff, wird im S. tr. febr girt und banbig erflart. Der Bert. ift bebey ich Weienstiden Eupers Ibeen gefoldt, die Glud im A. M. meintar Bo. 2. S. sta fig. ausführlich basiefiellt but.

3m zweyten Theile wird von ber Berichrung, Banbie fachlich von ber praefcriptio legalis, ibrem Uriprunge, three allmabligen Ausbitbung ben ben Romern, und ihren alliemeinen Erforberniffen; pon ber erwerbenden und etilichem bon ber Blebereinfegung in ben perigen Stand, gegen eine pollenbete Berjahrung, befonbers in Binficht ber Dinbers fabrigen und berer , welche gleiche Rechte mit ibnet haben ? Imgleichen ber Abwefenden, und endlich pon ber praefcriptio indefinita, ober immemorialis, gebanbelt. Unter ben perschiedenen Meinungen über die Frage: wenn hent zu Las ge die Partepen, De folt die tomiffe Probingialverfuffung nicht haben, für gegenwärtig beb Bestimmung ber Berjabrungezeit zu halten find? foll ber Gerichtsaebrauch die abope tirt haben, wenn fle unter einem gemeinichafeliden Unters tichter wohnen. Aber ein folicher allgemeiner Gerichtsgebrauch burfte wohl fowerlich ju erweisen, und es überhaupt ber Unas fogie angemestener fenn, benjenigen, wider weichen verjährt

por fall, mer hann fåt gegenwärtig ju balten, went er Amerbalb bet geographifden Grange der Proving wohnt, wele de unter einem eigenen obern Canbedjuftigtolleglo ftebet. Die Lebre von ber newerhenben Beijabrung ber Bervienten ift im 6. 36 fig. febr grundlich entmickelt, und baben gezefut, bag Sich aus teinem Gefese die Regel vertheibinen laffe, mas nach die gemerbende Berjährung eines jedweben Rechts Batt finden folle, und bag baber ben ber Draffription, 1. 20, ber verlanliden Leftungen, Arobnen, Bannirecte, u. f. m. Bherall nicht Die Grundlage ber ermerbenben ; fonbern, mus, Der erlofdenden Berjahrung anjumenben maven, in fofern Die lebtere febes Recht befoffe, welches flagend batte gefdisc werden tonnen. In bem 5. 45. macht ber Werf. bie ple übere Shene , aber wichtige Bemerfung , bag bie erwerbende Bere jabenng, mit der ertoldenben Praftription der Rlagen tontarriren, and die frühere Bollenbung ber erftern indfrett bie lestere ausichließen tonne. Diefer gall fommt besonders bes Der Reivindicatio por. Es befice j. B. Jemand ein Dotale grundfluc aus einem rechtmäßigen Titel, in gutem Diauben, und upunterbrochen 10 Jahre hindurch inter praelentes : fa if burd bie, at anifitive Berjahrung bes Eigenthums bie, nach 10 Jahren, erhobene Binbifationstlage bet Ebefrau, von bem Beitaunfte angereconet, ba fie folde rechtlich anftellen tonnte, erloiden, ober bod unwirffam, wenn fle gleich nach gemeinem Rechte so Johre bauert. Uebrigens batte Recent fent gewünscht, baf ber murbige Werf. Der biefer Weranlag fing fic uber bie Beriabrung ber Schulbforberungen aus tlae sen Briefen und Stegeln, le nachdem die Werfchreibungen auf medfelfeitige Rundigung geftelle, ober gemiffe Bablunge. cermine barin bestimmt find, umftanblid gedufert baben, midbte ; benn biefer Gegenftand erwartet noch immer einen, randlidern Beatheiter . als er an Brefenius gefunden bat.

# Arznengelahrheit.

Joachim Dietrich Brandis, Med. D., Bergogl, Beaunfchweig . Luneburgischen Hofraths, wirklie chen Uffeffore bes Ober . Sanitats Rollegiums in Braun.

Braunschweig, u. Brunnenarstes in Driburg, Ergfahrungen über bie Wirtung ber Gifenmittel im Allgemeinen, und bes Oriburger Waffers ins Besfondere. Dannover. 1803. 17 Bogen gr. 8.

Der Berfaffer, melder fich bereits verichiebentlich vortbeile baft betannt gemacht bat, abergiebt bier bem Dubiffum eine Schrift, beren Segenstand immer noch ftreitig gewesen ift. Db Des Betfaffers Erklarung fur Alle bie einzig befriedigende ift, muffen wir Jebes Ueberzeugung überlaffen; fo viel glaue Ben wir aber aus eigener Uebergengung fagen ju burfen, bag ber wurdige Bere Berfaffer von allen fo verfchieben, jest bekannten , manden nicht genug prufenden Argt in bie Brre fabrenden, Theorieen abweicht, und blof ber reinen Erfahi rung folgt; biefes wird Jeber, welcher biefe Schrift mit Bebacht liefet, mit Bergnugen bemerten. Die Grangen, welde une vorgeschrieben find, erlauben une bloß einen gebrange ten Ausjug biefer reichhaltigen Sorift ju liefern. In bem erften Rapitel theilt er uns allgemeine Bemerfungen über Die Wirkling ber Elfentheile überhaupt, und namentlich ber ele senhaltigen Minetalmässer mit. D. 1—33. Die größte und , beutlichfte Birtung bes in fohlenfauren Bas aufgeloften Eis fins Civle biefes ben bem Driburger Baffer vorzüglich flatt Anbet) fen die, daß es dem Blute mehr Rothe, eine größera. Menge Blutfugelchen , bie fich burch ben Butritt bes Sanere ftoffe in ben Lungen und auf ber Oberflache bes Rorpers boche toth farben, und eine bichtere Delchaffenbelt, mehr toague lable Lomphe giebt; es find alfo in jenem Rall die Cifenmite tel nabild, mo bas Blut eine bunnere Beschaffenbeit, wes niger rothe Ebelle, und weniger kongulable Lymphe hat, ben welcher Gelegenheit er S. 15 zugleich ben Gas aufftellte baß der tothe Theil des Blutes vorzäglich bas Organ fen, woburch ber Sauerftoff in bem Rorper aufgenommen wirb. In dem aten Rapifel giebt er einen allgemeinen Begriff von ben Rrantfelong, in welchen fic Elemmittel hauptlachlich wirtfam erzeigen, und welche wir am Enbe turg anzeigen mollen. Dier handelt et G. 34-73. von ben Rachepien im allgemeinen Ginne genommen. Im beitten Rapitel ergable er bie Arfachen ber Racherie ( 6. 74-112.); befchreibt im den Rapitel Die Dieichlucht ( &. 113-148.); im sten Rapltel bie tachetrifchen Lahmungen (G. 149-182.) Er begreift

## 3. D. Brandis Gifabr. 18. b. Wirt. d. Cifenm. 133

grefft blerunter medtere Atten von Labmungen bes gungen -Opfteins, ber willtubrifden Duffeln ober einzelnen Theile, ble von ben Schriftftellern nach iften verfchiebenen theorest for Indficten mehrere Mamen ethalten baben, a. D. netvofa, feorbutica, ferofa, biliofa, rachialgica, metallariorum. 3m ofen Rapitet banbelt gr von ber Unfruchtbarteit. go fraben Geburtent, und vom welfen Sing ber Franchiffif mer (8. 183-124.); im zien von Sppochonbrie und Die fterie (O. 195-219.); im Bien von Bicht, Dobagra, Mbeymatismus und Samortholden (8. 220-242.); im oten von Storbut und Daurausschlag ( 6, 243-254 % und im ioten von Rachitis und Atrophie ber Rinber, Bug. Hich fant er das Driburger Baffer: 1) in ber Bleichfucht (6. 139.), wo es vor allen ben Borang habe; Ripftiere won Driburger Mineralmaffer hienten ben bartnactiger Bege fopfung ; 2) in allen beit im sten Rapitel angeführten Cafe mungen. Beniger wiellch feven die Elleftmittel in benjenis gen Lagmungen , mo fich in bem gelähmten Gliebe eine neue Abfonderung erzeugt bat, welche die Bewegung bindert; 3) bev plopliden Labmungen von Schlagfulfen ober von außern Ropfverletungen fegen die Gifennittet; und vorzüglich bie Gis fanbades, ein allgemein wirffames und roffie Einfchrankung an gebrendenbes Beilmittel; 4) findet fich ben ber linfftichte bartelt kacheftische Konftleution und eine Deigung ber Ges barmutter, fich bes befruchteten Enes balb in entledigen: fo biene vorzuglich bas Defburger Baffer und andere abuliche; aud hienen bie Stabimittel ben Blutflaffen nach des Embinbung, wenn nach biefen Umfchlage erfolgen. Bey bem ach gen melfen Bing. Hefi:er, mit glichlichem Grieige. Driburger Baffer in ble Dauterfcheibe einfornten; Des betomme bas Driburget Baffer ben Supochandriften febr gut, wilche an bfteren Leibegverftopfungen, und der damit durch Affociacion verbundenen Beschwerben des Gensoriums, Schwindel, Beangftigung, einfeitigen Ropfweb, Rebiern ber großen Das genbrafen, fauern Aufftogen, Selfhunger, befonbere nach Bielfc, Manget an Appetit, Abwechfelang von Sareleibige -feir, mit faner ridendem bannen Stublgang, und hanfiger Absorberung ben Spricheis, leiben. 6) Rablich fand er febr mer has Driburger Baffer ben Leberfrantheiten; 7) ben febe lerhafter Abfonderung im untern Darmfanal; ferner 8) in der Gids mit tacheftischer Unlage. Ochsbild fant er es in berienigen Art Sicht, Die eine bleibende fehlerhafte Abfonder

sung in einem ber neben Gelente einem hatte, ba bie Army fen nach biefent Anfalle eine vollommene Berbaumng und Krnahrung wieder erinngt hatten, ben folden, wo fich die Ablagerung der Sicht auf die Gelante viche auf einmal ebgeugt hatte; sondern die, ben abrigens erträslich gefundent Rörper und guter Konftlution, ohne poshergegangenes Bieder erft Ochners, dann tahmung und Gicht noten bemerkt hatten, auch nicht ben Berlegung der Sicht auf das Senfortum. Endlich fand er das Driburger Baffer febr beiliche In Rheumatismus und im eigentlichen Storbut, wo belach bere der ocherartige Niederschlag als Umschlag sich ben Karbus lieben Gelchwären dienlich bewies.

As.

Rabere Erklarung bes Plans von den Anlagen des Schwefelbades zu Neundorf im heffischen Untpois der Grafschafe Schaumburg, nebst einem Betzeichniste aller in diesen Antagen und in der damit derbundenen Baumschule vorhandenen in und aus ländischen Holzarten und Pflanzen, von S. AB. Humburg. Hannvoer, den Hahn. 18w2. 43 Seiten 8., nebst den auf einen Bogen gestoche nen und istuministen Plan der Anlagen in dieses Bade. Seheft, 2 N.

Cine fleine Schrift, welche teines Auszuge fohig ift; wife We aber in hinficht ber Erlanterung ber Befchichte biefes Wo Kannten Babes pielen Auffchlus nemabrt.

Cg.

Maturgeschichte bes Billiner Samerbriumens in Bosmen, von Franz Umbros Reuß, der W. W. i. A.S. Dofter. Mit 5 Kupfern. Neue unversaberte Auflage. Prag. 1801. 315 Beiten E. Geheft. 1 RC. Der Befundbrunnen in Indenftein, von Sieller. DS

Difet Micht speifte folver Beit, als bas Rind eines Band im melder fobn anbere volltommene Monographien von Gefnebbrunnen gettefert hat, fein gebahrendes Lob auch in biefer Bibliothet ethalten. Da die vor und liegende neve Auflage, wie der Titet befagt, unverandert obgebrucht wore ben i fo tonnen wir und ben einer blofen Angeige berubigen.

BL

Der Gefundbrunnen ju liebenflein. Gine Schilben ring von Friedrich Sickler. Gotha, ben Cittie ger. 1801. 76 Seiten &. Geheft, 16 R.

Das daben befindliche Aupfer fiellt bas alte Bergichlof Lieb Sanftein vor; die Schrift felbft ift dem Bergog Georg von Mofningen gemobnet.

De ift viefes nach trembecks Manier eine poeitsche Mosbographie eines Gefundbrunnens, welcher felt turzem sehr heliebt gemorben ift. Es entstand zu viefer Schrift ber dem Berf. ber erfte Gedante ben seinem Aufenthalt in Liebenstein, wo er von den Reizen der Segend so fehr begeistert murde, Dieses Gedicht, welches jum Theil in Derametern abgefast ift, 186t fich angenehm lesen, und fann einem trembeck un die Seite gestellt merben. Dengefast ift Ida auf Liebenstein, eine Ballade auf Noten geseht.

Cg

Wielschrige Beobachtungen und Erfahrungen über die Gehörsehler ber Taubstummen, als Winke benm Salvanisiren zu gebrauchen. Bon G. AB. Pfüngsten, Porsteb, und lehrer bes Taubstummen Instituts zu Miel. Riel, bep Mohr. 1802. 78 Seiten 8. 10 M.

Mit vietem Bergnagen bat Bere Mefe Leine, aber polatige Schiell' gefofen. Der Berfaffer gebore in ben mertwarbigen Monichen, weiche abne alle jugenbliche Albung übre bie einem Atafe fleed Ballon fich meiner aufemilden Stufe ber Wille

Bilbung ethoben baben. Der feine Beblachtungsgeift, me den wir in biefer Schrift finden, der anfpruchtlofe, aber baber leichte, bestimmte Borerag, nehmen ungemein fur ben Berfaffer ein. Er zeigt zuerft, aus eigenen Benfpielen von efeftrifchen Auren, bag man ben folden Reizmitteln, als Elektricität und Galvanistuns, vicht auf eine verübergehende Befferung bauen burfe, daß die Rranten nach derfelben wies Derum in den erften Zuftand verfallen. Gine wichtige Erine nerung für alle ju rafde Lobredner bes Galvanismus. Rec. fåb bev einem Bartborigen außerft fonelle Wefferung auf All Limendung bes Galvanismus, die bed fortgefehtem Bebrauche sunahm; aber dann, bev eben fo eifrig fortgefehtem Gebrauche wieder abnahm, fo bag endlich ber Krante, alles: Salvanifirens ungeachtet, fo taub murbe, als er im Unfappe gewefen war. Dutch auffallende Bepfpiete geigt ber Berfe isie fein das Gefähl der Taubstummten für alle Arten voll Erschatterungen wird, wie leicht fie fich baber filbft einbifden, daß sie hären, weil sie van dem Gehörsinge keine nichtige Morftellung haben, und wie gerne fie behaupten, daß fie bog ren, um diefen Borgug fich zuzuschreiben. Gin Mittel, fich por aller Taufchung ju baten, fep, binter ihnen , wenn fie befchafftiget find, mit einer fleinen Glode ju flingeln. boch in. daß fie die Glocke auch vorher nicht gewahr morden. Ueben Die verschiebenen Grabe ber Tanbheit, und über bie graffen Sabigfeiten ber Taubstummen tommen febrigute Bemertung Am Ende wird ein febr finnreiches Sorrahr auges geben; eine Ppramibe von Pappe, worin eine ausgespannte Daut glofchfam ein kunftliches Trommelfell vorftellt. Der Berfaffer in der Roige fa gebaltreiche Schriften, wie Diefe, liefett: fo munfct Rec. bem Dublitum zu. Diefem Schriftifeller Glad, und bofft, bag ber Schlaß: Ende Des erften Deftes, im Ernfte gemeint fenn moge.

Nachricht von den zu Jever durch die Galvani. Poltaische Gebor - Gebe - Runft beglückten Saubflummen, von C. S. Bolle. Olbenburg. 1802. \$24 Gaiten 2.

ie gludlichen Kiren, welche Bett Sprengen ju Bebe burd ben Saivanismine angufellen Gelegenheit beite, errei

ter mit Recht ble Aufmertfamtelt ber Aersta. Gie finb ale aeffallend, und beweifen, daß die Boleafiche Gaule in manden Sallen gute Dienfte leiften fanu. Bon ibr, in allen Ballen ber Tanbheit (Berftbrungen Des Organs ausgenome men ), Buife ju verfprechen, wie Dr. Bolle ju thun icheint, wird teinem Argte einfallen; auch bat biefes ber Erfolg icon herichtiger. Es gebt hier, wie es mit der Elefericität und anbern farten Argneymitteln ju geben pflegt. Den, Sprent gers Dethobe bat etwas Eigenthumliches. Er bringt burd einen ifolitenden Sandgriff den Rnopf eines Leiters, welchet mit bem pofitiven Doie verbunden ift, an den leibenden Theil; er glebt dem Kranken in bie Sand einen metallenen Splinder, an beffen Ende fich ein Rnopf befindet, und laft ton mit bem Eplinder (wicht mit bem Anopfe) ben Beiter bethbren, welcher jum negativen Pole führt. ' Bolle giebt W nen Eleftrochronometer an , eine Mafchine, woburd biefe unterbrochene Berührung ohne Dabe des Kranern gefdiebt. Eben berfelbe liefert bier auch bie Befdreibung eines Berte zeugs, wodurd man bir Stade der Taubbeit meffen fann; eines Bendule, welches man von bestimmten Siben berabe fallen lagt. Er nennt es Afnometer, fo wie er überhaupt reid an neuen Runfimertern ift. Uebrigene ift bie Befdreibung bentlich und gut; bin und wieder 3. B., wa von bem unglactlichen Auffande ber Taubftummen ble Debe ift, tonnte fe turger fepn.

Rb.

- 3) Fror. Benj. Offanders Grundriß ber Entbindungskunft, jum leitfaden bep feinen Vorlefungen. Impeter Theil. Entbindungs und Wertzeugelehte. Gottingen: 1802, 470 S. 1 Mg. 8 Se.
- 2) Theoretisch praktisches Handbuch der Geburts Hülfe, zum Gebrauch bey akademischen Vorlesungen und für angehende Geburtshelser, von Ldw. Frdr. Froriep. Mit einem Kupfer. Weimar. 1802, 452 Seiten gr. 8. 2 Mg.

e) Verlight einer vollständigen Systems der einer eine tischen und praktischen Geburtshölfe, eisch ein nem durchaus neuen Plane als Handbuck we Vorlesungen beatboiret, von P. Hin: Martene. Leipzig 1800, 512 Seiten 8. 3 312. 6 22.

Es ift eine eigene Ericheinung, bag biefes Jahr fo reich ain geburreba fichen Schriften iff; follte beroug mirtlich auf eine tade in unirer Literatur geichioffen werben burfen : la mark fie mit einemmale trat gut ausgefüllt, deun alle brep Schriften find alles Lobes werth.

Den erften Theil von fir j., einem Grundriffe, bemm Leitfaden bienen foll , bat Mec, im So, 49, unferer IL. A. D. D. angegeigt. Diefer zweyte enthalt, noch beit Berf. alles, mas ein Beburtsbelfer ben wibernorutlichen und Die Bulfe ber Runft erfordernden Gebutibfallen zu thun und au laffen babe. Er ift in 12 Rapitel getheilt, und es lft allerdings barin nichts vergeffen, mas ein Geburtebelfer ju thun, vielleicht eber Manches angeftibrt, mas er in laffen. wich Mandes bevorbrocht, mas burchaus tein Intereffe für thn bat. Bu dem Lebten rechnen wir befonders bas Sikorifor von Den. D. literquifcher Entwickelung, G. 36, fig., mele des in jeder Schrift Des Berf. qui ble namliche, nicht gans angenehme Art bepgebegot wird. Die Berfjenge jum Eufe. hinden weilt or. D. in unmittelbare und mittelbare, eine gan; eigene Gintheffung !- Bu jenen rechnet et Bebei, Bange, Machaebyerszange, Ochlingen, finnunfe Galen und Scheres an biefen Beburteftubl, einen Weigungumeffer, Ceine fan berbare Berbeutschung von Clifcometer!) einen Dagfftab. wher einen einfinden Dreiplichen Bedermeffer, feinen, bes Berf. Bedenweffer, mit bem Steinifden Ropfmeffer, eine Steinliche Bage, feinen Bafferiprenger, fein Apsoebe nungementzeng für den Muttermund, einen gabelfor. erigen und einen ganleepforinigen Ochmemm, eine Binte terfetige, weihliche Ratheten, Deferotem, Deffer jum Rate ferichnitt, Arterienzange, Mabein jur Bandnath, und eine Leibbinder Daß in biefem Bergeidniffe mandes Inftrumentaberfitiffe, frp., mieb Jeber leicht einsehen. Dagegen ift in Der Relfesparbete S. Dr. Die fo bochf nothwendige und gewiß wickfame Zimmerfiens, peraeffen ; ober follen bie einzeinen

## 3. B. Dfanders Sindself d. Cafeinbungstunft. 49

ille Beretting die Stelle verkiere ermen ? Das Noorinima & 47. ff ilm Spoculum verla utum, vergleichen Spulfruf u. a. mehtere Arten beicheichen und abgezoichnet; bie benern Beburtebelfet aber gang pertobrfen baben, D'e Made jeburtgjange 5, 37. ballen wir für ein maroines Segenftad n Din Senets Racigeburi biffek And Animetialis in Bentrauche ber Inftrumente, und pur Galfe mit ber Dans A Celtelid und obite Beblet, Denjeutgen Delleide Allein ernte Chommen', melden finn fo griniffe allgemein in igen. O. iBelt Sat; bug et ble Birftenniente und enigende Gano m oft enfoffigfe, Ben Reaffen bet Raitit ben einem ber welb. lichen Organisacion nerdritchen Gefchaffte ju wenig trams und bie Brangen zwifden bet Untvenbung ber Bange und bein Beidaffte ber Benoung nicht font and vichtig genug piebet. Bangengeburten 9. 04., wo bie Badeffdunt un den Date bes Rinbes gefandirt ift, (wir werben ben Br. ». ubb 9. ben Mall auch berichten, find boch meift langwierig, mithin and für bas Leben des Rindes gefahrdrobend. Die Riffe in den Damm 5. 23. bunten uns ein wenig tury behandelt ju fepte. Bey ber Beidreibung bes Raiferidnitts, Die Abrigene trat gut ift, foult, bag ber Operateur benm Genitte bes Uterus felbft bas Deffer ja leicht und geschwinde fabre, wegen bes lodern Baues ber Gebarmutter, um teine geriffene Bunbe ju machen. Recht lobenswerth ift es, beg ber Betf. Gette 100 nicht eigenfinnig auf ber Dabi bet weifen Binte jum Einschnittsorte besteht. Unter Die heitiges Lages nicht mein nothwenbigen Enthinbungsarten rednet ber Berf. 6. 1156 auch ble Enthfrnung und Berftudung bes Rindes, und bie Trennung ber Chambeine; bie lette bieb jebbb @. 104. ft. gewiffen Sallen fur mirtifc nothwendig und wilhich grade tet. Ein fcones Rapitet lit bas gebitte, von beit (inmen) Urfachen mibernaturlicher Geburten, wilde Der Bert, auf allgemeine und ortliche Schmache bet Beblirenten, Mubers tille in ber Refpiration , betrachtilde Bertebingen bes Rich pers, Ohnmachten und Rrampfe (nebbeen Sater ble erfle Mubrit, und find bagegen auch whiffatie tribete Begnegen anjumenben), Bahnfinn und Rafen ('nicht finmer ). Ers brechen , Cgebort auch unter bie erfte Rubelt; Evereden went D'ude ber fcmangern Gebarmutter nach ber Beber with ben. ber Diebertunft felten ftatt finben, Da bie Webarmuttet aber bann baju viel ju tief ftebt, ) juructfuhte. Bun temmen bie attliden Urfachen, folefe Lage ber Weblematte, in' Sie

Briffung rines Biutfinfes aus geschwächter sber balbastabmter Gebarnutger empfiehlt Dr. D. C. 141. anter ane bert auch talte Umfologe, die unter folden Umfanden geall eber fcheben ale nugen, vergift auch bier die Biminttinftur, und rath, mo eine gangliche Cabmung ber Bebarmutter alle Bulfe ju vereitem fcheine, ben (problematifchen) Balvanismus. Gogen bie Botfalle ber Bebarmutter mibere mith ber Berf. &. 206. Die Dutterfrante, und empfiehlt ele nen, wie er es fonderbar genug benennt, Muttergangejaofen. Um wenigffen folt im gangen Buche bat uns die The banblung ber Repfrinkeilung &. 289. fig. gefallen. wieen jum Gebrauche ber Bange fcbeinen uns nicht mit gemafamer Cargfalt entwickelt, bie Grabe ber Binfeilung nicht genau genug berudfichtiget, bas Berhaltniß ber Bangenopes sation jur Benbung nicht fcarf genug auseinander gefeht. la &. 291. fagt bet Berf. fogar : Erforbert in folden Rallen Die Lage ber Rencht bie Benbung , ic. Rec. geftele, bag finn Die Bendungsfälle ben eingefeiltem Ropfe, bergleichen Sr. D. wie Ebrhard mehrere in seinen Schriften ansührt, ichmer unglaublich , wenigstens nicht nachahmungewerth vorgefammen find. Auch ift alsbann die Blung bes Ropfes nach -Dr. Berf. fubit bas Unglaubliche feiner Ungaben 6. 294. felbe, wie uns bantt. Schlechterbings batten auch bie b. 660. angeführten brep Rathichlage mit Stillioweigen übers jangen werden follen, fie tounen aus teinem gefunden Des iene gefommen fepn! Die Urfachen fowerer Beburten bon Boicen bes Rindes bringt er unter 4 Abtheilungen: 1) Dina derniffe in Absicht ber Lage einer einzelnen Frucht; 2) bes Babi ber gruchte; 3) der form und Rrantheit ber Rrucht's a) bes Entftebungsortes ber grucht, Dier fommt auch uble Beeling des Ropfes vor. Dadurch wird aber bie Sache erfdmert, ba bie Unzeigen jur prattifchen Bulfleiftung, 1. B. bie Lindifation jur Bange gerriffen werben, wie es in biefem Ranitel der Rall ift. Auch die Stellung der übrigen Mates rien fcheint uns nicht gang, naturlich ju fepn, g. B. fin raten Rapitel tommt erft vom Fruchtmaffer vor. Das größte Ber-Dienft ber gangen Schrift ift ohne Zweifel bie Bollftanbigfeit und deutliche Auseinanderfegung aller benkbaren Ereignisse ben Gebarenden. In der Vorrede beschuldigt Sr. D. ben Dr. Lanelberger ju Sildburgbaufen eines groben Plas giats, moraber biefer fich feibft vertheidigen wirb.

### Froriop's u. Marten Phindbarhar d. Geburuhulfe.

St. 2. 1810 3: Oppolite juxts 16 polite thinks elect fom! Go wie Dr. G. im Allemeinen ben Rraften ber Ma fur beette Gefchaffte bes Gebatens ju wenig jutranit :- fo forint es ein Charafterjug ben benben anbetm Scheffilde ju fepn ; auf Diefelben techt viel Bertennen ju feben. Dene den rechnet der Rec. biefes furt Berbienfle, bebbe find auf in der That gleich, und fin beben Grade branchbar ju afaber mifchen Lebebuchern mit zu Sandbachern für angebende vente Miche Geburrehelfen. Bepbe haben jeboch auch einige Sigens 'thamitofeiten, auf welche bet Dec, aufmerfam machen mut. 48. fangt fein Dud mit biner Gefcichte bet Entbinbunge ifunt an, DR. fcflieft bas feinige bainit. Bey &. ift unter Bedein Darageaph und Abschnitte Die Litetatut, bonn maxte matis, baggefigt worden, DR. hat fie weigelaffen. F. ift go--falliger im Arufern; bas Unatomifche ift auch Beb R. iche maute, die Phifiologie ift aber auch ben Di. gut. Den Quete burdmeffet bes obern Bedens befilmme DR. ju 14"; Remie 'gu 9 Boll im Ausgange ber untern Bedenbffning nimut Di. 4 Durchmeffer an, g. nur swedy ben großen wimmt Di. 'au 4", ben tleinen gegen 4", ble fchlefen ju 3", gr. baghe igen ben graben 34, ben folefen 4 Boll. Aud in ben 266ete that fle ein wenig verichieben. Bep gr. lft woll d Unten Mint, welches ben ber Menstruation verloten gehe; m vitts De. nimmt nur s-a Ungen an. Et ift noch nicht ausges · macht, ob bus En wirtlich aleich nach ber Befruchtung in ber Gebarmuttet fichtbar fen, wie g. C. 35. fagt. Es if nicht "Hoefg, bag bet Liquor amnii ber retnen Lymphe analog fit. wie G. 47. bep D. ftebt. Die gebildte Stellung ber fiete etflate Dt. von der Beggemlichfeit, indem fie Achnichtet 'mit ber Steffning eines rubenben Dieniden babe; Be. band -ble Frutht ben wenigsten Ranit einnehmen mige: Die 36 den vom leben und Lobe des Rindes find ben D. beffet und 'weitlauftiget angegeben, als bep g. Die Geburtelefte theilt S. nind regelmäßigen und tegeliblbrigen Seburten, W. trem net ble Abhandlung von bevben dang, und handelt Anfangs imr bie natürliche Beburt ab. Biet tommt berfefte and buf . Bie Entbindungeftunft überhaupt, auf bie Ochwierigteiten ber Erfernung und Ausübnitg berfeiben, Die nothigen Eigenfonf-'ten eines Beburtebelfers - Saden, bie weit nathrider in tefner allgemefnen Ginleitung abgefandelt worden waren. 1les berhaupt gefallt uns Brn, DR-s Dian nicht, ob er gleich fanfmertfam auf ibn; ale ben, mater. Die natheliche Bes

t lamme a. B., under deen Rubollen vor .. elumal Gi. 73. dann O, 276., pub anbijd auch beb ber Therapourie. Ber der Stellung der Blafe madt Di, aufwertfam barauf. be eine wurkformigt Blafe nicht immer auf vorretretene Simin und Sufe beute. Bey bem Rofoftrum fagt In. D. G. 189. die demilde Analyse prige, daß fic auch die entferuteren Bea Canbtheile deffelben von den andern Beffantebollen bes Rose ares eben nicht febr untarfcbeiben (Bas foll bas boifen?). Die verfalebenen Geburtearten hat aber, nad unferm Bebanten, Dr. Dt. praftifcher abgehandelt, als Dr. R. Die Befichtsneburten-rechnen beube zu den nuvedelmidflig leichtem Beburden, was fie doch felten find. Zuch bie Steifigeburunt find pon daybon, nach Boer, für felchter ausgegeben moto den . ale fie wirtlich find. Den DR. ift unter ber Libthellung A) unpagelmäßig leichte Geburten, auch die schunge Die molimina men-Zapfgeburt abgefandelt worden. Amorum der D. . 6. 127. Aq. geboren nicht bieber, es ift an meltlankin. Unter den Urfachen wen Thortus wird ben B. 842. mobre Bollbiutiafelt angeführt, bie gewiß feiten aber wie als Ursache au finden sepn wird. Die auch als Urgade jum Abartus angegebene Buracheugung ber Gebarmute ger batte muffen bey ben fallden Lagen ber Gebarmutter angeführt werden, daben ift Jahn Diff, de mero retroverso. an. 1987. Abergangen worden. Auch einen eigenen Uhidnitt bat E. burd bie Bodenbettelebre gemadt; D. bat mue Einiges von ber Bochenreinigung und bem Dildfieber angegeben. Die Utfache bes lebten fest f. in verbinderte mber verfaumte Ausleerung ber Dild aus ben Bruften; aber man finbet oft bauffern Ausfluß, nun heftigen Biebereintritt. mad welchem bie Mild erft fodt. Der pethagnomonifde Mutbeleibeldmert. Lemm Rindbettfleber ift nicht, wie ben A. abe. Rebt , fdmeibend, fonbern ausbehnend, auftreibend mofisbild, befonbere bepm Berühren. Sollte nicht auch vernitibe Einwirkung unter bie Urfachen bes Rinbbettfies bers gebiren? Zuch bie Abhanblung über ble Rrantheiten ber Memaetornen ift Den. F. eigen; bepde Abhanblungen haben wher wenig Berth, da fie fich wenig aufmie Urfachen, noch meniger auf die Behandlung einlaffen. Dr. DR. bat bagemen einen eigenen Abichuitt: Beidenlihre für ben gerichtlis den Arpt. worin von Unterfuchung zweifelhafter Beichaffenbelt bet Fortpfianjungefablateit benm weiblichen Gefchlechte. arkbwidzigem Bepfetfaft ze. Die Rede ift, mas, nach upferm De

Bebinfen, gat titte in bas gegenwattige Dud gebore. Beis Ter mare es gewefen , fatt beffen, wie Dr. fr. G. 297. fft. perban bat, ben Radm jur Regein für bas Berbalten b # Comangebn gu bennben. Die Anweifung jur Bollenbung einer notürfichen Bobnet ift ben bepben gut; bep D. will und nicht gefaften, bag en G. 313. rath, im Unfange ben Seburtsarbeit ben Dattermend mit ben gingern alimablig bber ben eingetretenen Ropf juridjufchieben, bas gemiß mit Arbberen Beichmerbe fur die Rreifende verbunden ift, als cas Berarbetten Der Bebon. Ueberhaupt fcheint uns Sr. D. Dierben, gegen feine fonft gute Gewohnheit, ein menig ju atsie ju fenn. Die fo merhwendige Unterftubung bes Dammes Sat &. beffer auseinandergefest. Die Unterbindung bee Dabelftranges am findlichen Theile balten bepbe für nichte, am anutterlichen benbe fur aberfluffig. Ben Befichtegeburten if Der Bec, ber Deinung bes Drn. DR. G. 3941, ber fich babip weniger auf die Rrafte der Datue verfaßt, ale Dr. f. C. 341., melder leicht baruber weggeht. Beplaufig bas namlide gitt aud von ber Rnfegeburt. Die Bebandlung bes Bengebornen-und ber Menentbundenen, welche ben Srn. Di. fehlt, ift ber gr. S.13281 gut angegeben werben. Bum Wafferfpreagen empflehlt DR; Die Boeride Odere, &. Den Offansberichen Bafferfprenger; D. geht die Zinzeigen zu biefer Operation weltlaufriger burd, als R. Die Angeigen jur Cofung der Rachgebunt fest if. in . 1) Gis bes Dutterfuchers auf dem Muttermunde, 2) Umftigung ber Gebarmutter. DR. fügt bagn : Diutfiuffe aus ber Gebarmutter , boch mur im Mathfalle, und mit vernanftiger Rugtficht unf die Datur-Reafte, (Dier. Mt Wer gemt mit, Da gegen & ... eimeerftanben, ). Erampfichte Zusammenziehung bes. Muttermundes und Una. thatigteit (bieß febeint bem Rec. bloß bonathetlich angenome men ju fenn; Dr. felbft ift ber Meinung, fic bann mie ber Rachgebnet nicht ju übereilen),- Bylammenbangen (Bete. madfen) ber Dachgeburt mit ben Gebaumuttermanben, Gine, factung (4ft noch nicht gang etwiefen). &. glaubt, bop Blutungen tonne bas Bichtiffen bie Befahr nicht vermehren, bas-When fie nicht minbern, eher mehren. Chat aber batin mvete toffig atht recht); bie juridgebilebene Rachgebutt mache teine Ronvulfforien (.davon bat Ree, auch feine Erfahrung), fie tonne nicht im Mintmif übergeben, (bavon bat Dec. felbet. Erfahrungen, bie gang gegen San. & hirechen! Blutungen und ganlnif formen von theilmeile, getrennter, und jurudiae. 2, 21. D. 25, LXXXI 25, 1, St. Is Left.

bliebener Dachgeburt entfteben, bavon baben leibige Ente rungen bem Rec. Bewigheit gegeben, und er befcwort jet jungen Geburtebelfer, fic nicht, jum Schaben feiner @ barenben, und ju feiner eigenen Beunruhigung, von blat opriorifdem, grundlofen Raifonnement gefangen nehmen, fa en!). Ben ber Bendung geben bepbe Berfaffer nug. unbedeutenden Rielnigfelten von einander ab; F. 1. 23, m berrath mit Stein ble Benbung ben lange verlaufenen Ba fern, was DR. nicht fur eine Gegenanzeige nimmt; fo an ben eingefeilrem Sintern. Ben ber Bange find benbe fin ! gefenfterte; &. municht ein Dittel gegen bas Roften, willet ber Ofianderiche Hebergug nichts? Die Angeigen jur Bane find ben D. weitlauftiger angegeben, und bende meiden, einigen Studen von einander ab; fr. 1. B. balt bas Inie gen ber Bange beb einer turgen, umfolungenen Dabel mour für eine falfche , DR. für eine richtige Ungeige. Aus ber ben D. am Ende bengefügten Gefchichte ber Entbinbungefung wollen wir noch die Bebauptung anszeichnen, bas Dr. Boer aus dem Gebarhaufe ju Bien bas, Riubbetifieber verbanne habe; wenigstens werde es nie todilich, &. 207. mangs Rec. noch vor nicht gar langer Seit ben Offander (Dent wurbigf. 1. Bd. 2. Bog. G. 211.) gerabe bas Gegenthell gelefen bat. And batte juverlaffig Den. Boers, ben wie übrigens fcaben, Geheimnifframegen einen Zabel verbient!

Mz.

Ueber die Rinderpest, und die Mittel sie zu heiles und auszurotten, von D. Gotet Rich. Brunk, Kreisphys. des Guesner und Powidzer Kreiser. Mit einer Kupfertasel. Berlin. 1802. 214 Seiten gr. 8. 1 Mg.

Der Berfasser hatte wegen biefer Scifft ein Belobungther bret ber Konigl. Preuß. Ariegs . und Domainenkammer, und sin sehr günftiges Unthell des Oberfollegis medici et lanitatis erhalten. Oh fie gleich in menden Stücken britichen Ber auf die Subpreußischen Länder hat: fo wird boch jedet Bachtundige bler belle Al fichten, zweckmäßige Borichriften, und glößentheils gründlichen Raisonnement fitten.

3m erften Wofdnitte (Ueberfdriften und Ueberficht ber Repitel vermißt man in bem Budie) glebt ber Berfaffer bie Hatige Benennung Der Senche an, und unterfcheibet fit bon ben abrigen Epiporten des Rindviches. 11. Gymp nome der Arantbeit, aus ben Untersuchungen ber Inot. vidnen wied bes Sangen bet Rrautheit in ein Sames jufame mengereift. Dier baften bie beffanbigen mefentlichen Zeichen ton den unbeftandigen gefichtet; und bas Bange in Stadien abaetbeils, oder fle bod nicht gang verfchwiegen werbeit follen. Im Anfange - unmittelbar nach ber Auftedung - find bie Thiere munterer, lebhafter, und freffen gleriger, wie neuere Deobachter, Stoll, Mester, richtig bemertt haben. Den Ansichlug balt ber Berfaffer in ber Regel, womit auch bes Rec. Erfahrung übereinftimmt, für wohltbatig und fritifd. Des raufdenden Brandes (Emphylems) gefdieht teine Ermanng. Sab ibn mobi bet Berfaffer nicht? In jeder Epimotte beobachtet man auch gelinde Grade ber Kraufheit beb Andividuen, woben die Thiere nur wenig frant find, ungefabr fo, wie ben Poctenfeuchen manche Rinder mit Pocten berumilaufen, effen und erinten. Much biefer batte Ermab. nung gefdeben follen. III. Settion der frepirten Sto. de. IV. Beide Rrantbeit die Rinderpeft fen? Es wird Dier grandlich gezeigt, daft fie eine anbenfiche Krantbeit, ein Epphus, ober such, nach ber alteren Sprace, ein besartie ges, gaftrifdes gauffieber fen, mit einem eigenartig mobifie cirten Unftedungsftoff verbunden. Die afthenische Entjane bung ber Organe ber erften Bege enbet leicht in Brand. Die Beftimmung bes Beitraumes, innerhalb welchem bie Bir-Eungen bes eingebrungenen Deftgifte im Rorper fichtbar merben, balt ber Berf. fur febr pretar. Allein die Impfung giebt bieruber Auffclug. Dach ben Impfregiftern (a. D. von Code, Moami, ) jelgt fich bie Rrantheit ben 6, 8, und bey gelinberen Sallen ben 10. Tag. Das fie fich fon nad anderthalb Tagen jeigen foll, widerfpricht ber Erfahrung und auch ber Unglogie von ben Rindetblattern. Bep ber natura lichen Anftedung ift bie Daner, wie Ric. ans Beobachtungen welf, 10 bis 14 Tage. V. Heber Die Utatur des Anfteckungefoffe. Sonderbar ift bie Behauptung bes Betfaffers G. 39 .: "Eben bas Rontagium, bas verfcbiebente Ild mod ficiet, im menfalliben Korper Deft und gelbes gie' ber, Tophus und Blattern, und alle andere Rieber und ane fedenbe Rrantheiten berverbringt, fucht ben Bos taurus mit

ber Rinbervell beim. Aber mas ift das Rontagium ? 3ft es ein Rocper, ift es ein Beift, ift es ein Damon? Es ff Alles." Diefen Damon findet ber Berfaffer in bem Galpe. terfloffgas ober orphieten Stickgas, nad Mitchill's Sope-Dit auviel Borifebe und Beitiomeifigteit bulbigt et feiner Sppothefe. Phosphor, Somefel, Ammoniat, feite Warmeftoff, Lichtstoff, lagt et bier ibre Rolle fpielen. Dict bloß det Schnuppen, felbft bas venerifche, Rrebs . Infettenand Buthgift bunten ibm nur Modififationen biefes argent proteusartigen Stoffes. VI. Prattifch arzeliche Bebande lung der Rinderpeft. Der Berf. ertiart fle fur belibat. Bon Eichenrindenabsud mit Sowefelfaure fab et ben beften Erfolg. Dach dem Gebrauch berfelben will er an den Erfire menten einen Somefelgeruch beobachtet haben. Der flatter Leibesverftopfung jeigeen fich 4 bis 6 Unien Ruchenfalg otet Slauberfals beilfam. Die Gance wurde auch in Ripftieren angewender, und mehr noch, ale Bitriolfiure, leiftete ble orngenifirte Salgfaure. Alle Stude, ben welchen nicht ichon offenbar Bangran bes Darmfanals eingetreten mat, wurden gerettet. 'Es war, als wenn ber Sauch einer wohlthatigent Bee über die leibenden Thicre ausgegoffen worden mare. Auch Rorper, welche viel Bafferftoff enthielten, verfucte ber Berfoffer. Dele maren umfonft, Bein und Branntwein imeydeutig. Mehr wirkten ftart riedende Stoffe des Pflanzen-reichs, Afand, Balbrian, Pfeffer, Ingwer, Angelit, Opium zwey Gran (!), so wie auch holitoble. VII. Reber die Entstebung und Geschichte der Viehpest. Rec. tann bie Behauptungen feineswegs unterfdreiben, bag vielleicht Sabrhunderte dazu geborten, wenn fic das Miasina erzeugen' foll; feit 1709 habe es fic durch feine unerschöpfliche Reprobuftionsfraft bis auf unfere Beiten fortgepflangt ethalten, mo es balb bier balb ba, ftarfer ober fomacher, gewürhet babe; Ungarn und bie Ufraine feven bie Biegen diefes Defigifts. Rec. der in Ungarn nicht unbekannt iff, weiß nichts von ele ner Blege des Pestalfts daselbst; die Geschichte lebet viele mehr, daß diele Deft fich im Befolge von Kriegen, Deeres-Bugen, Dungerenoth, u. bol. ben bem Rindvieh erzeuge, baß fe fonell gange Reiche ergreiffe, aber nacher wieder aufe, bore. Die Urfachen ber ichnellen Berbreitung ber Rinberpeft in Ondpreußen find die gefliffentliche Berbeimlichung von Seiten ber Blebeigenthumer, bie gewiffentpfefte Sarge' lofigfeit ben bem Berfdarren und Ablebarn ber Mefer, bas

Battere bet Quebe mit bem Belfch. bie Danbeltjuben, und Der Aberglande, ben Die Beiftlichen beforbern. -Die Gpersungtanftalten find eine Batpre auf jebe Sperrung. Manfregeln und Operationsplan gegen die Rinderpest. Allgemeine Bestimmung der nothigen Dersonen. mittelung des Fands in Bestreifung der Loken: (Eine beftanbige Biebftener in bie Rreisfaffe toird biezu, porgefdlas gen). Befondere Maagtegeln, Ueber Biebatteftate, Befictigungen und Rortumojanftalten; die letten merben vor-Buglich einpfehlen, Affeluranganftaften bagegen verwoofen. Als vorzigliches Borbaumgemittel wird bie Anwinna ger manne, nub auf Camper und Salchow verwiefen. Die Methode und die Ginrichtung ber Unffalt werden umftarde lich beschrieben. Bierber gehort auch bie Rupfertafel, welche einen Impfungsichoppen für 50 Stude vorstellt, und weben "Ach die Defignation der Baufoften Andet. Mitte bod bet Berf. bebacht . was Vica d'Asyr in Krankreich zeigte . und mehrere beutiche Merate ben ber letten Gende erfubran, bal .es mabrent einer eingeriffenen Biebneft nicht rathfam fan, gu impfen, meil das Miasma bier immer hisartia ift. Rur ben einer, außer der berefchenden Biebreft, fortgefehten 3me pfung, durch die fanftliche Korruffangung der Materie von . Othet an Stud, wird biele gelind mirtend, Magftregeln bey graffirender Zinderpeft. Es muffen de frubeften, gewiffenhafteften Anleigen geschehen. Bon ben Befichtigum gen , Abienberung , Spertung , mebicinifder Beforgung, Borge fur Die Meler und Bericharren berfelben, Benubung ber Belle, und Betfügungen in ben angeftedten Orten. -Magfregeln nach geendigeer Kinderpeff. Der Burching Der fregen Luft ift has porguglichfte, und 12 Tage find ber Termin, nach welchem, nach bem Sallen pber Benefen bes Jegen franken Stucks, die Seuche als beendigt angefeben merben fann.

Die Schreibart unfers Berfaffers artet zuweilen in Somult aus. 3, 3. S. 52., wo ber Ginn ift, bag es auch drauffche tobtliche Rrantheiten gebe, beißt er: "Es ift -wahr, bie Gumeniben ber drouifden Rrantheiten peitiden "bas Thiergeschlecht mit ihrer Schlangengeiffel, oft obne "Contogium, auf dem Dornenufebe bes Leidens gu ben fityrifden (flygifden) Ufern binab. Abet ift ihre Musbeute "lo neidlich ofe bie meibe pie venten Entlin panen ifranen ;

Mily ber Officency bes Offices errolleges für Julige Genie.

Mr.

De febribus billuss, cerum indole, simpliciente, complicatione, anomalia et digressione unaque adjunctis morborum historiis per plures annos collectis, ques literato orbi communicat. et submituit Josephur Schnieg; M. D. Norimbergan, in hibliopolio Raspeano. 1801. 184 Sehen 3.

Der Dr. Wilfaffer glaube aus adellerigen Erfahrungen bie Beobachtungen Stoll's, Eiffet's, Riefe's, Richter's, u. d. Aber bie mancherfen Beftalten bes Ballenfiebets, unb bie in biefer Anflicht vorfchiebenen Bellanten befielben befiettlaets bu fonnen. Dad fibilgeredter Debnung glebt er guerft eine Definition ves Galenfiebers - "febris acuta Continua reamittens, ut plurimum aestiva, varis ex causa hepar aggredience, et mukifario ejus fecrétionem sugente, ac "diversimotte depravente usta, dicitur biliola" -- zálit Seffen datulteriftifche Bufalle ber, was gest baim jur Beftaic abet. Eintheilung, Berlauf, Stabien, Urfachen, Bermidelung, Borberfebung, Daner, Entidefbung und Drognofe Dleies Riebets merben nach ben betannten Begriffen bet Dus moralpathologie ereifet; ble Bolgen, wie netfirlich, mit ibren Urfachen vermedfelt, bie findenben und femdebenben Mittel genannt, womit bie Gallenfieber bejebungen wetben follen - und Aberhaupt wird nichts gelebret, was man nicht fon in ungabilgen Badern grundlicher gelefen fatte: Die 42 Beobachtungen bes Den. B., welche ben größten Theil bes vorliegenben Wertes einnehmen, find nicht beffer und belehrenber als jene einfeltige, nichtefagenbe Drolegomenen ; affe find aber einen Beiften gofchlagen. Ohne leitenbe Drine eipien, Die allen Erfohrungen voransgeben muffen bone Brinde, warum ihr Urbeber fo und uffer andere verfube. And fie ben Befern jum Beften gegeben. Der Dr. Berfeffer begnugt fich bloß bamit ju erzählen's wie alt, von welchem Temperament, und von welcher Leiberbeidaffenbeit die Arans

Ein jeweien festen, und natie melden Unifflieden beie Wieserugerinftaffen die Arantholt augefangen hebe. Er geldung Gruppen von Somptomen in Mirfungröße und Zweregigefialt, want die widersprechendten Witchel, die er gegen diese Zuflite vorenderer, und tehet, wie er wit deufelden wechsete, je nachtem fich die Zufiffe auberton, wort bat andern ferenen anden.

Ber mit ber neuern und wiffenschaftlichen Beurheitung ber Medich nicht befonnt ift, fest an ber alten Gumerafpawologie und Societamientofigle Liebr; und bich als Datmobigion vorguglien fat, dem empfeste Ric. defes Bud's

andere Berger Simpen et faalig underleen.

Mo.

Das Werden, das Leben, die Gefundheit, die Krankheit, und der Tod des menschlichen Körpers,
noch Brownischer Lehre dargestellt, weiter entwickelt, und zum Gebrauche wissbegieriger
Aerzie und Nichtärzte angenehm und lehrreich
heschrieben von daten Norgele, der Arzney und
Wunderzneykunst Doktor, und Seiner Kursucht
hichen Durchtaucht zu Pfalzbeiern Hofarzt in
Bässeldorf. Düsseldorf, bey Daenzer. 2801.

Der Imeel des Hen. Werfaffers — Die Sandhaltung unfers Körpers für Werzer und Michelegte under einem fastichen Go- Morsvunkt zu beigen, so das benfynde und gehildete Leser mit Augen und Bergrügen ihren Abroer fudlen konnen, — ift in dieser Scheiste exercite. Ber Inhalt derfelben ist zwar für viele Aerzer nicht neu; aber das Botamete ist fir einem angenommen Styl pprzetragen. Dr. Rägele will seine Leser uicht zu Getbilärzten machen; sondern fir wegen Bromans Spliem aus der Angewischete ziehen, und ihnen nach eben diesem Splieme über die, auf dem langen Stel genonnten, vönstichen Anstände des Menschen nähliche Beiehrungen geben.

Diefes ift niet Mite merreiten Zeit! Gent et iftball wahrlich Kerrübt, bag noch bin und wieder in Berurtheilen, verfibere, baft eriete Quadfather, ein eigenes Beichaffer bare aus machen ihre fungern Amesbuhber, die mit der Wiffene fooft fortschreiten, ben ihren Rebemmunfen alsigefohrliche Aerste; b. h. die Anfangen ber Entenjungsthepeie, in eines üblen Ruf zu beingen suchen.

Auf die neuern Entderkungen in den medicipischen Di wiffenschaftenift in bieser Schrift Bincficht, genommen wasben, und itwrall debt bor Or. Berfaller Bewelfe, baf ex Brown's Spftem granblich Lubirt und verganden babe. Bur einige Behauptungen durften genauer bestimmt fepn. 3. 3. 6. 40 4 bag bie Rrantheiten ber Mutter eber, ale bie bes Baters, auf' bas Rind übergeben (?). S. 79. wird gefragt : "If eine erregbare Safer unferes Korpers auch "ffarter, wenn fle Diebtee wird?" Allernings, wenn man mit dem tetation Begriffe dicht nicht fielen willt -6. 102. wied bas spanifche Bliegepuffafter ein Relamittel pepannt, und neben das Driem geffellt . Dies verftebt fich boch wohl, wenn bas erftere nur als ein toth madendes, nicht als ein Biafen gleffendes Melttel angewendet wird. Auch fcreibr bet Gr. Berf, vergeschwindern flate beidletmann und Syppofrates.

Ør.

Eintheilung der theoretischen Heilkunde sowohl an Heilkunst, oder Regulativ der Physiologie nach ihrem Zwacke. Heilung. Für angeheide Aerzte und Wundenste. Von Franz G. Körnatowsky, der Arzney und Wunderzneykunde Doktor. Leipzig, bey Graffe. 1801. 104 Seiten 8. 12 20.

Der Amed bieles, fieinen, unbebeutenben, und flüchtig gesorbeiteten Schrifschene, ift auf dem vielwersprechenden Liese blatte angesüber. Der Bersaffer theilt fein Wertchen in brey Abtheilungen. Die erfte begreift die Theorie der heiltunde, und ist ein magerer Auszug aus Rochlaub's Pathogenie. Die zweite der heiltung, wie fie aus Rochischer enthalt die Theorie der heilfunft, wie fie aus Rochischer

#### Kornstowsky's Einthell, der theoretisch. Heilk. 42

mas bekannter Ganfri- von beitr Ekiffuffe ber Broude iden Theorie in blie prattifche Belleunde - hervoratha Die britte, welche eine Refupitufation ber chegretifchen Beilfunbe fomeble als Sellfunfte wind Inhalte bate is cine furse Wis berhofung bes Bofigten, in Begiebung auf minbaratliche Be-Obgloich Ar: R: von feinem Allerte eine bobe Meliuma su begen schrift: To lit. doch wahrlich nicht absafis. ben, welchen Bewinnicht Arznehmiffenlebaft im Alfammeinen deron ju erwarten babe. Die Abficht bes Mannes ift ich Bensmerth; aber die gme Abficht, Unbern burch feine Zafente an naben, ift ja noch tein Boruf, all Odeiftsteller aufamreten , und befinnese, wie und beffer gefante Dinge in einer buth vergeffenen Gibrift ju wieberholen: Unfet. Berfaffermill. inin ber Borredet "partenfachtige, boshafte Leute, die Cobue weitere Grande mit Caftergungen üben mich berfallen merden, als verächtliche, der Wenfchivit -unnatze Glieder, Vertachten:" Redenfent bat Leinen Siant, biefe Drobung unf fich ju bouten; und in ber Sinfat marb er bem Benfaffer stiefer in bon Beift ber Strennnan Aberele einzubelitgener Brown's Clemeine; befonders Mafile Sentes Rommantierlen batiber fleifte zu fanbiren umb cle Grundlage jener Manner am Krankenbette ja profen. Die In der zwepten Abthellung aufgeftellten Borfchriften, Rrante duten zur unterfächrie, geben ble Deffinding baf nas bet Ber. foffer vielleichte in der Rolge mit intetitore Devistation des Carl growth that the transfer and the

.1) Meditrine .. oder ein Beytrag zur Verlengerung des menschlichen Lebens. Berlin, bey Franke. 1801. 44 Seiten & 5 92. 10 fan a 20 1 . . . .

Signature in the second

જ કે કેટ્ટીક્**લઇ**ઈસ્**ઇ**ક શાળા જાય છે.

2) Die Runft gefund gu bleiben , und bas menfchill de leben ju verlangern. Gir Buch für Jebel mann. Aus bein Englischen bes D. Sarnett. Leipzig, ben Sommer, 1892, 80 Seiten fl. 2.

Celwem Dufclaus's Wert, die Andi das meirfallde Liber qu verlangern, erfchienen iff; forechen mehrete Dittebler von ble.

enfent - nicht feunt. Eine Sie nfallde: Leben gu Bentingern giebt es nicht : wohl ober eine baffeibe nicht ju werfürten. Der Berfaffer ber Bin boll Budd bable: Baf jebote Befes woter Anfange feiner Eriffeng eine Seffitunte Erbensenergie gegeben ift, bie quat einen eine bibeelingblag Emornbung ber grergenben. Dotemen verbalt geneller Granzen erbalten ; bus Lebenstel felba aber burd fria Mittel im ber Welt übet Tene bem Anbiid Allinat entfpredlenben: Bit friten binaus geradt weiben Mand. Das obfaltete Bang der menfatiben Lebens fami von feb mem: Blateltfotifier beffmurt werbeurt ber Zing aber nimme Mut sin utlatiocs Debradilely welches faut ber Erfebreine nes luigen menigen Wenfillen ervolde wirb, als bie auferfte Meanie im. und une biefes Biel wirtlich berben an fifneen. sturcten alle feine billietifchen: Boufterffeen ab. Bufuftheinfich won die Babi bes Ricels ben jenem allnemein, geleienes Bande mielle. Et ift aber ein offenbarer Meirarither Wille bandri, febr gebe unbebentenbe Bibelfe: bie ebulge sellet rin befannte Binenftante ber Lebengerburme berühret, mit Melete anlockenden Litet Reflemmelt mieb. Du liebe bid bes Charletaniem nicht gepächtig ungenn wirk Webet für bebei nentlinen Arge, der ein ein der off the first and the state and

Mr. i. ifi eine filadese M eursholbeng bar Cveffen Metrante, mie danderateifent in malfillem Wichern ane miffe. Der Berfoffen lebet ben ber Babl bar Mudfen auf bas Klinga, auf die verfchiebtnen Boftanbtheife, mantichfale vice Mildung, und ouf Die Quantitat ber Mabrungemittel porgiglich unfer Angenmert ju richten - init fleter Rock. Rat. auf Rorperforifitution, Lebensutt, Denobubeit, De Schaffenheit ber Luft und ber Jahrecgeiten. Er mocht im Alle gemeinen auf ble blebel aufmertfam, melde aus bem abermidigen with allen farfamen Genuffe ber Boeilen, in Din-Mit auf Qualität, Barme phet Mille entspelvnen. Um eine aute Berbauung gu bewirten, werben eine geliabe und nicht ermabende Bewegung wer bem Effen, Gematherabe und Aufbeiterung bes Beiftes, Rube von Befdifften gleich nad bem Effen , langlames Effen und gehöriges Rauen bet bem Danutgevermagen angemeffenen Quantitat einfacher Rabe rungemittel empfoblen. Der Schiaf mabrent ber Berbanung fer fchiblid; gut biogegen mir Beft ber Bonibenng, Urimittelbar nad bem Effen Cabad ju pauden, fen eine bode Mábs

# Die Runft gefund zu biblien. Gine Meberfegung, 43

folulo Gerophalet. Welt undehaliger ift biele Gewohnfeit wohl wor dem Effen. Aniere nod einige bekannte Dinge aber Leinfwaffer, Wiere, Brunnquoln und Mein. Bom Auffer und Those will der Wiefaffer in einem befonden Lielle handeln.

Der Berfaffen fowentt zwifden ber Erregungetheorie um ber Gumeratpathalagie; feine Borfchriften find zu turg, einfetig und undeftimme. B. B. Geles a. heift es, daß es unvernantige fen einem Rranten zum Effen zu nöthigen, Benn der Barfaffer einmal aftbenifche Krantheigen nach versunftigen Genndiaben, behandeln fafter: fo wird er die Une vichtigtete biefer. Debauptung einsehen letnen.

Mir: a. Der eifte Thell vieles Anflages if, faut der Einfetung, ber wofentliche Juhale eines Betfuhre, welchen der bekannte Berfuffer in eines Stung der thuitiden der selfchaft der Aerzte zu Cohndurg vonlas. Beine Absid': was daben : die allgemeinen Etwiedlige von Bedwa's Opfieme, in Schuf ju neitmen; bie Befüge bes Lebens allgemeiner ber kunnt und bentlicher zu mieden, und aus ihnen folge Reaelh für die Ethaltung der Befundbeit abzuleften, weiche der Aafungstraft eines Jeden einlenichten tonnen. Ju diefer Barvlefung ift von den Bittungen der Luft; die Killer und Wahr wie der Felbestewegung die Reda Browd's Lebes ift guin Brette geingt, und Bedder foriften find daben benühr werden.

Recepfent fann, bigies ungerholtenbe Schriftigen Freune ben bes Gefnadfoje aus Ugbengengung empfehlen.

Ør.

Aleber bie Ernahrung ber Kinder in ben benden ere ften Lebensjahren. Jur Belehrung für Mütter, benen bas Wöhl ihrer Aluber aufrichtig am Bergen liegt. Herausgegeben vom (von) D. J. H. Sternberg. Hamburg, ben Hoffmann. 1802.

In 13 Rapitelit bankeit ber Berfuffer bie blatetifce. mit Erziehung der Rinden al. Der Berfaffer fcheint ein juite ger taleitrenfter. Arge gu fann; foine Schrift bat wenfaftens alle Gigenidefen Joider Ochrifeffeller, bas Gute berfelbem -Lebhaftigkeit und Keuer des Bortrags ben auten Gebultenatniffen, und bie gebler berfeiben - uppige Bortfulle. feere Detlamationen, unzufangliche preffiche Betantilchaft mit ben Rinderfluben. Bit ben eineffen Graden bat eribbe Dufelandichen Grundfabe beriust; boch ift er, nicht unbie fannt mit ber Erregungetheorie, mit lobensmurbiger Booliche mandmul bavon abgewichen, und bat, bejonders im Bunten ber Speilen, eine mehr flactenbe Wertbobe empfochen. Diezin hat er gewiß Nicht! Wir haben überhaupt bieber ein fich buntes Chaos von Maximen in der Diatetik gehabt, die nire gebbs wehr ichabeten, als im Rinbesvicer. Beuiger Recht mag ber Berfaffer baben, menn er S. 19. ben mildatmen Dtillenden empficht, nebenbey noch eine gefunde Amme 214 hairen, wer bas Rind taglich einigemal einer gefunden jund molichen grau ihter Befanntichaft ju fchitfan. Go auch Ch' at. Es sep eine unveranewortliche Sunde, einer Mutber nue darum die Mid frühe ventreiben an wollen, weil fie micht wiel babe. ( Rec. balt bleß fabr febr verantwortlich: uns veranmortlich aber, menn viel Mila baift. ) C. 13. Wenn das Lind an der Krust einschafe, gerinne die Milch leicht ter Blogen, und barens entfiche bie Sante. (Mile Dille amittet im Magen, Man bat aber Comattencheit vom Einfolafen an der Bruft entftehen feben.) G. 14. Es muffe fcon daraus Schwäche entfteben, bag bas Rind mit vol-Irm Magen einfolafe: (And bat fit ferig!) 6. 17. Det Berf. fand nfrgende genügende Beffinmung, wem bie Rinder mentwohnen fepen; faft Alle bestimmten fle bie Beit nach dem ersten Jahnausbruche baju. (Das ift ja folge lich Bestimmung genug, und eine gang richtige. ) S. 44. wideriath ber Berf. bas Abfoden ber Dild mit Bufeland und Sildebrand. Die Erfahrung febrt aber, bag abge Zodte Mild von ben Rinkern weit beffer vertragen wird, als Dobe. C. 46. Rengebornen Lindern fo viele fuße Molfe ju when, als fie trinken wollen, ist gewiß nicht rathsam. Das Birkungevermogen ihrer Berbaufingeorgane ift zu fowach. als daß ibnent das allzuviele Trinken nicht fchaben foller. Din Aucter balt ber Berf. får nachtballg, mib frage: Bas beweisen einzelne Bepfpiele? Michts, gar nichts! Das ite Qa.

## Heber die Ernährung ber Kinber, von Sternberg. 43

Rmitel bat une vorzüglich woblgefallen. Mur murben mir fleinen Rindern nicht Anfangs bie farten Bruben von Bub. nern, noch weniget von Berffanipften, geben, fondern schwächere. 'S. 30. Die Salabwurzel, bult ber Rec. nicht Tar fo empfehlenswerth, als ber Berfaffer mit bem marbigen Bufeland; was foll der gabe Rleifter im Leibe thun? Die Schneckenbrube ift ein ectelhaftes Dabrungsmittel. mifcht boch aud ber Werf. Bucker ju. 6. 70. wird empfobe len . Den Broiebad einzuwelden; es ift aber auch nothig, ibn wieder por bem Rochen auszudrucken, um alles Deficite, Rich brichte berauezubringen. 6. 79. Bor Ablauf Des erften Sabres full tein Rind, nach bem Berfaffet, Gemufe betonte men; burchgeriebene Burgela, befondere Bucher und gelbe Burgeln ichaben zuperlaffig nicht. Zuch bie Ruchanfrauces werden unrecht . 84, ale blabend verworfen, ba es wenten Rens bedm Zelletie. Meyran u. a. zuverlässig nicht der Ras if. Die Rartoffeln bagegen nimmt ber Berf. febr lu Schus. Bu bart fceint es bem Rec., wenn ber Berf. G. 135. von Beine fagt: nicht einen Tropfen durfen Rinder betommen Eichelfaffer empfiehlt der Berfaffer G. 135. ben Rrantbelten ber Drufen 26.; ben Reunthelten ift abet auch ber Thee, Den ber Berf. nur fur ungemein erichlaffend balt, nicht burchaus an verwerfen. Bebipfele von überlabener Deflamation finben fic unter anbern S. 2. fig., S. 62., mo von Bergen; fait und bart, wie Rlippen notbifder Beftabe, gesprochen wird, and S. 115. '

Mz

Peter Campers vermischte Schriften, die Arzney. Wundarznen und Entbindungskunst detreffent; Uebersest und aus der Handschrift vermehrk, Wit (8) Kupfern: Lingen, bey Julicher. 1801. 640 Seiten & 2 M. 8 B.

Diese Nachlese zu der in Leipzig ben Censtus 1784—1790, erfchienenen Sammlung der kleinen Schriften des versewigten Campers wird, gewiß allen deutschen Aerzten willskommen fenn. Comper (geb. 1742, den 11. May und gestlochen 1789, den 7. April) war einer der geöften Aerzte

Ric. Bur Cocomide, ber ned im Jahr atfeit eine bare Cemerstogie bermetanbe gerindete gerinde auch mails wer ver Jahre alterede Gem Gele von fall tele fit moein Berdifberer wolleffife Deftultungen De Arm 129 ranseighnver, Camper welt anderetiglich i Co man Meun ver Begenwerren und - ob I B. 1589: Beitelft em ther den Cillus perbeddener Michelle 1 230 Desi Minterfare Bieberberftellang einer beit beil veneriff Betnfraf vernichteren Rafe und bes Gumbelit, foes bet im Johnik Bett") ein flegender Sinner +4): 10:40 Senbichtelben nie Millinges, über but Brichen-wirmmin Brainffigos, worth er beibetfet, bag blefet bille bie-Abendungen," nach ber Datetmethote, ville ibe Actionali, Consecuta opticum) xgegesch Sales . Bren Meit', und fehr feine ethene Beichnungenterhabe nabes anbers er bebtener fich; fatt bes Beftarepuntes, :bb: mangeace bet Archtesten. 1 3200, 100 an ille

Der Ueberseber verspricht, die noch ibrigen natuthifton elienen Auffage Campers in einem Banboen folgen ju luffen, welches wir mit Berlangen erwarten. Auf Red nigfelt ber Sprache offte aber mehr Rieiß gewandt werbeut Sie ift voll von Berftoffen gegen bie Grunmutt! Die ille voll von Berftoffen gegen bie Grunmutt!

Armen Jortal's — Seobachtungen über die Ratun und Behandluch ber Augenschlichen Rom Geried Reiter bem Französischen Bon Seite Strongen Beiter bei Befete Befete Beite Beiter bei Bibliochef angezeigt worden In Weiter etwaren werden Berfasse die Spiece Bandluch und eine politien genommen, teines gang bigintelle iet Die aber beite Beite genommen, teines gang bigintelle iet Die aber beite Bemertung, das nicht nur Tingen in bestehen genommen, bas nicht nur Tingen in bestehen genommen, bas nicht nur Einigen in bestehen genommen, bas nicht nur Einigen in bestehen genommen, bei beiten beiten genommen, bas nicht nur Einigen in bestehen genommen bei Beiten beiten bestehen genommen bei beiten beiten beite beite Geben beiten beiten beiten genommen bei beiten beiten beite Geben beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beite beiten beite beiten beite beiten beiten

fdeinbare Lebertrauspolten wahre Lungenfrankholten find, ale wenn & B. Anfcmellen ber Lunge bas rechte Opporbondriam ausbeline. Die Dauer ber Schwindfucht ift febr verfchieben. manismal ift fie viele Jahre baurent, manchmal gallopeirent. Doch bleg hat fcon Dippotrates, indem er fo monche Olon aufführe', bemerte. Der Blutmangel in willenbeten Gowinde ficheigen , welchen der Berf ber auflafenden Rraft des Gicera Midrelbt, wird eber von den beschleunigten Lebenspraceffen ale Dieften fegu. Reich ift der Abschnitt, welcher Die Leicherte Mirangen enthalt. Co verfchleben bie Arten ber Odminbe fecte in ihrem Urgerunge find: fo tommen fle boch am Ende ferer Laufbahn mit einander aberein; aber bie Behandinna in eben biefem letten Stadium bringt ber Berf. Giniges beb. und Meigt fich auf bie autiphlogififche Bellart. Als Aubane finden wir die Beobachjungen über einige Rommunifacions. wege det Langen mit ben Armen und ben außern Theiten ber Dinf, welche aus bes Berf. Mémoires fur la nature et le traitement de plusieurs maladies in die Sammlung ausere fefener Abhandlungen fur praftifde Aerate XX. Bb. aufgenommen murbe.

Uj.

Karl White's Esq. Untersuchung der Geschwusst bey Kindbetterinnen an den untern Gliedmassien. Aus dem Engl, übersetzt. Mit einer Kupfertasel. Wien, bey Camelina 1802. 103

Placient der Bof. 1784 feine Beobachtungen und Theos wie über die besondere Krankhift der Kindbetterinnen, weiche vo phingmatis alba doleits puerperurum numte, fit einer Sienen Schiffe besondt gemacht hatte, erhoben besonders werden Gefelfestler; Feriat, Erye und Sulf, Comucid Minure von Bedeutung, danegen erheblich sieden nud suchen des Berf. Weinung zu widerles zum. Angen diese Augriffe vertheidigt er fich in gegenwärtluger Schiffe, und such einer Theorie nuch mehr zu beseitigen. Er gest daber sehr vehrungsmäßig und seiner Wärde gemäß sie Werte, das der unbesaugene Lese bestiedigt und über12, M. D. D. LXXXI, B. I. Gr. is seit.

don the F. were besonders responsen, und bereite LXXIII. Doe . S. p. see M. Aud. Bibl. ais ein febr unte ribers Befchulere geneit tigt. ..... a. Beglinghiert son vine tifthen Rrantibelein. Rec. warmonhet Daß, man bler fichts mehr finder, ale Beelingbiers Sandbuch den venetifcien Brentbetten 2014 frey bearbeiter von Lenne. Leipile. 1801. - Alfo auch einen abermaligen Abbruck Des lettern. Biec. fiefie fich gemethigt, die Baffeer dieles Manertoriums ju wartren , fo lange Dern & foldes bezausaledt, leine poir fin unter eignen Tieeln beraustompenge Heberfegungen at-Alfahifen o theil Burtong Gefants laufen an ibr. Dela zineinis Amitalegeit: Mochre boch Guer & Lieber ben Mieg Telpis Porganigers acipers cimicutens, belonders aber geben innige Wan außer feinem Bepertorium auf beutfchem Bobett ge tilit fabet. mang o e post et apren notifie de militat figlier en anderschaften der eine schaften der eine der e

Ueber Deklamation, in medicinficher until feher Hinticht, von Ge, Friedr, Ballagen, Her A. W. D., Königh Kurhingh, Hofmedikus und Arzte des Gegrandins in Hannover : Mannower, bey Helwing. 1803, 03 Seith Bill stages

Ein intereffantes Schriftden über Die Birtung ber Boeifes ration auf ben Gefundbeiteguftand Des Denfchen, als eines großen biatetifden Mittels. Der Betf. murbe ju genauern Betrachtungen über diefen Begenftand durch bie Bemerfung beranlagt, daß einem Manne, der Leibesbewegungen und Bemuthejerftreuungen bedurite; aber von Promenaben und Bejellichaiten abgehalten murbe, die taglide Hebnig im Lautlefen und Deflamiren, als ein volliger Erfaß jenes Ber burfniffes nublid mar. Es ift ein Berbienft fift fon, bag er bier eine bisher menia betrachtete Sache jur Gprache bringt, Die wirtlich alle Aufmertfamteit ber Merate verbient. Sollte et auch aus Dorliebe fur fie in der Unpreifung ju weit genangen fenn: fo icadet ihr bas nicht, und ift ihm leicht ju verzeihen. Er fellt de Deflamation, bas laute Reben, laute Lefen, Singen als ein reigendes und ermettendes Dite tel auf, welches, vorzuglich nach einiger Dauer ber Anwen-

bung, wie Weln wirtt, Durch flete Llebung und Starfung ber Spracorgane beit Mervett bee fu große Bemaglichtet nimmt und fie ftarte, (butd Urbetreifung aber auch gewiß famacht). Es wirte effchitternt, biutumtreibent, Bruft und Unterleib flattend; und'ihr bas Bemuit bebend und auf. beiternb., namlich auf ben Rorper burch allgemeine Erfaut. terung und verlide Birfing auf Bruf und Goradolagne: auf ben Seift burch lebhafteres Emoringen von Joen. Dad Erfahrung und Bertnuthuleg nutt bie Deflamenion in Den Anlage gut Gdowindfrethe burd Startung ber Lungeit. wie bas Reiten u. a. Rotherbewegunnen unter ber geborigen Manigung ber Dauer und Sedete ; in allen lanawierigen Terventrantbeiteit, beibmarstbes meiblichen Gefchlechts, ba bief miniger erfchitterabe Arivegungen vorzunehmen bat, als das manufiche, und borgigisch wenn jenes fich in Bers baltniffen befindet, welche die Uebung ber naturlichen Beigufigteit der Oprachorgane verbieten; gegen Magenaberla. dung, Magentrampfe, Schwache Der Verdaung und des Unterleibes, well die ben Eliche viel rebenben Manthen ohne Machtheil gern und viel effen, und weil Jeder be muntrer Gefellichaft mehr als gewohnlich obne Schaben ellen tann; Chiet fpielt wohl bie qute Lume auch eine wichtine Rolle gut Dagenftatfung mit, wenn auch bie Speifen Derroufe nicht felbit etwas dazu bentragen, inbem fie Der Gefellichaft megen, von ber gewöhnlichen Art abwelchenb bargeboten ju werben pflegen.) Epilepfie und Brampfe, Bruffmafferfact, weil bas Reiten nuglich befunden ift; Zalte Det Sufe, lautes Lefen im Berunigeben off am Tas Barmit bas erfte fatt ber Barmeffalde im Dotte: Die maitternde, fotternde, fowade Sprache wird burd thebung im Detlamiren feft und fturt, woruber bie Erfab. Carung bereits entichieben bat. Heber bie Wirfung bes Soute m lefens auf ben Geiff jur Minberung ber Rachtbeite ber Gine famteit , ber intelleftuellet Liebel , junt tiefern Ginbringen In ben Selft und bie Sprathe bes Schrifeftellers, wur lles bung bes Bebachtniffes, Caur Bertreibung ber Langemeile. auf Reifen paft bas Deflamiren auswendig gelernter Strllen 1) opoch beffer .) jur Erbolung Ben nieberbridenven Welchafften. Die feine gefellichaftliche Berftreuung erlanben, jar Beffrdes Jung der grammatifden Aldtigfeit bes Optade une Borbef. einferung bes Style, jur Bertreibung bes borochonbrifden angigefühle aber ben Ruben bes Lautredens bemm Born, か**知 筆** これがられる too co und Find ...

weiche fich jenes Werks benm Unterricht ihren Afnbet unt 5: Gafiler beolenen wollen. Mit. 63. 68. gr., 8: 28 Dr. 5 doer 36 Rr. Buffari, A. C., Lehrhad ber Enboilderibung jun Erlouterung bes neuen methobifden Schulatfaffes, it Anrius 23 Mand inethodifaet Schiftatas parti, enrivotten voll. I. C. re Bufpelein in 's Quincifeiteit neu perbeffet ! ·加州 安县 安县 Bite, Brinde | eine Holifieles Bliegfele Doon Bajabeva | auf der Mefrade ins Engt. von Biffettes, unb mis bifen Ans Deut de Eberfete und mier Gelantefungen bon Di R. - Majer, mit Aust gruss : Der bott 40 Rest 10 Jackfone, Ji., Penle fu Lande con Benguien ich Cristino Am Safte 1797, im Budluge aus bein Englige inte 1 Chartes Taus der Bobliother der Releveldielle Befon ders abgehruck, ) & This wer & fire 48 Atr 2001 and Introduction à l'Eunde de l'art de la guerre contrage unrichi de Planches et Chartes par le Cte. desla Rocheaymon. Vol. II. av. az Die gr. B., . . Bhirmtet. 2 ft 图目 物始相關係 12 Rt. ourhal des Lurus und der Woben. ... Gerandern von Wertuch und Rigus. 172 Jahrg. 1802. 116-1186 924 Stud. und 18r Jahrg. 1809: 15 -- 66 Crad ... mif ansaemale ten und fomargen Rupfern. gr. B. Ber: Babuchigervon 12 Studen 4 Ebir. ober 7 fl. 32 Res a mit? d mit. Rrous, G. Me. ; A D C des Beldmers bile son Runfertud de verm Auft. gr. 8. 8 Gir ober 36 den , 99 all it. Lopere, Dr. S. E., anatomifte Coffin jur Beforberung ber Benintnig des menichtichen Korpenst IV. Befaring Ater Abschnitt. Splanchnologie, Lat. 74-480. Mr. Kod mit deutschem ober latein. Tert. a Ebie. : Wernber & El i 8 Ru. Diefelbe Lieferung mit ben Aupfenn dubfintoftres Schweizerpapier und mit eineme Begt. . 4 This. ober 7 ff.

Abidnite. Splandprology, Tak. 74—30. Je. Fod mitt beutschem oder latein. Text. A Khie. 24 Surader AK is Kurden der latein. Text. A Khie. 24 Surader AK is Kurden der Kupfen der Kupfen der Schweizerpapier und mit einem Sext. A This. durf 7 st. 25 st. Der lateinische aber deutsche Dre destlotzeringer Folg O. Dr. oder 40 Kg. Derfeiheit Volkiefer Anstitus sie II. Abibeit. D. Benen Lab. 129—127 gt. Vol. mit deutscham aber latein. Text. 3 Chiva 12 St. Oder der feres Schweizergapier und mit einem Text. 4 Shie. 3 Agr. Der lateinische oder deutsche Exp. der der hindere. 12 St. Oder Lateinische oder deutsche Exp.

Sinder uit Pieris. V. Ichieg. 1803. 75 und 86 Stad, and VP Jaffeg. 1803, Te und 28 Stud tille ausgemalten und schwarzen Aupfern. gr. 4. Der Jahegang von 8 Siederie G. G. 18 G

Magailin der Sandels, und Gewerdstunde, hermusges von I A. Hildi. L. Ighra, Laos, Jan — Jim, mie autges nialten und schmarzen Auplein und Sauten, gr. A. Der Jahrgang von in Studen d Thir. ober en f. 1828.

Duffer, F. S., Deigreibung die Spaidfeie mid Gertos, welche in der Benichteile Mack schwolfeie mid Berbie Med beraffigelt Mack schwolfeit Gebe beibe Mich beraffichten gelunden find: Tebe eines Mich eines Stade eines Steinfohlen; wie einen Anhache über die Ehremolomien bei Gerinfohlen, mid Anhache über die Chremolomien bei Franzolomien, mit Anhache ihr Benichten, mit Anhache ihr Benichten,

Navigateur (le premier) Poeme en IV Chants pr. Mr. de B. de Grais, wi a gravures. gr. 8. 18 Or. ober

Obstautnet, der deutsche; ober genielmußiges Magazin des Obstaues in Beurschands sammtlichen Arelien. Berfast win einigen Freunden bee Obsteultur; und herausgeg, von 3. U. Schlier. IX. Jahrg. 1802. 118 und 125 Schaf, und X. Jahrg. 1803. 15—66 Otac mie illuministen und fihmungen Aufern. gr. 8. Ber Jahrg. von 12 Stüschen 6 This, ober 20 ft. 48 Kr.

Marring, der betiefche, eine Monarsschrift für bie Gebildereit im Botte, seine Borstoches, Subcer und abrigen Freunde, 3. hermedgege vone (160 Steinbett. 3r Jahrg. 1803) mit Rugierme Jan: — Jun. 8. Der Juhigung von 12. Stugen & Mise Schere & fl. 14. Re.

Mohrammon; Grafen de la, Einkeitung in die Krifegetauft, mit Ampfen und Platien. II: Bo. mit 25 Di. gt. 2. 4 This. abet 7 fl. 12 Kr.

Sauer, M., Reile nach den merblichen Gegenhen von Außfand a Affien und Amerika unter dem Commobore 3. Bile Kings, in den Jahren 283 — 94, aus dem Engl. mit Anemerkungen want W. C. Bouelight, mit I Chartet gr. 2. In This and Mer sheer 2 ft. 40 Kt.

Boige, 32 35., Magogin für bent neuteften Buffanb ber Das tueffenber mit Rideffest auf ble baju gehorigent Bullerolf fenichaften. IV. Bos., so und de Stud, 8. 4 Epit, ober

in is Briefen L. as Chica der Der Mente aber I. 1809in is Briefen L. as Chica der Der Merthy with I. 1809. Brishnd & Galle. Den neue denriche Werthy with I. 1809. Jan. - Jun. des Jahrs. pon 12 Senden. - Shir inde

#### In Kommiffion.

Minument antiques incluss and nouvellement expliques parties. Million. T. L. sure Livinillan 44; Paris.

Grands Pring d'Architestrare es autres Productions de the
ary copronnés par l'Indiant Manional de France, chaque
Cah. à 6. feuilles — Camer : 2 Papier ord. 3 Cafe.

S. eder 14 ff. 24 Sr. Papier d'Hoffaulle 10 Coff.
16 Ord St sort 19 ff. 12 St. le menie lave I l'Encre
de la Chicae. 36 This. S. chez 100 ff. 48 Sr.

Méthode for le Charpente leventée p. Ch. Delorme et reduire à la plus limple démontrance » le Cit Detournelle en 2 Pl. fol. Rap. ord. 12 Gr. ober 34 R. Pap. d'Mollande, 18 Gr. ober 1 fl. 21 Kr. fave et colorié. 1 Thir. 20 Gr. ober 3 fl. 18 Kr.

ie, Schulg, Königl, Preuß, Kammerreferkvont, Mir hen allgemeinen Zusammenflang bee Bolle auf bet Berfläche ber Erbe. Mebst, einer Bellegechafte von Eutoba. Schreibp. 2 Thir. 4 Gr. Drucke. 1 Thir, 20 Gr. Dies felbe Charre besonders; Popping. 1 Thr.

Brue Charen, Spofenfiche und ander Aunflachen, welche im Wellage bes Lindes Indufrie : Bangeoira in Weimer zur Leipziger Ster Meffe : 803 erfchienen, und in allen Kunff = und Mathanblungent zu baben find.

### Charten.

- A. Exospere Chapten im gewöhnlichen Kundchauten:; format, wovon die mit \* begeichneten zum Gesparischen zundarlas geboren.
- Bornkinon der fennafthen Arhubil and fenne eineffür gegraphischen Berfassing und den vollfteilichsten Hilfswittela, von entworfen. Bonastol. & Gr. ober 36 Al-Lielebe auf holland. Olff. Papier mit engl. Branzillumis nation: 18 Bu ober 24 Ar.

Egail voir Beufichinnd nach den Defihungen der dure und Kurfft. Saufer und der Reichöfiadte, gedft den Entfill bigungen nuch dem definitiven Neichsbewurterionelituffiwan id. Ropentier 1802 nach aftronnulischen Dersbeftima mungen, enworfen von F. E. Gugefeld Royaffol. Der. oder 36 Kr. Diefelbe auf holland. Dlifpap. 12 Ge. oder 34 Kr.

Postcharce von Deutschind, neu entworfen und benichtiges.

Der norbliche Theil bes großen Welemeets, nach ben menes fra Bestimmungen und Entbechungen, von E. G. Neb chatt. Abpallol. 8 Ser. ober 36 Rr. Diefelbe auf Diffe nab. mit augl. Granglum. 12 Gr: ober 54 Mr.

Be-Aleine Chaeten aus von I. G. Ephemeriden, Relo febeschreibungen, a. f. m.

Charte von bem Ctaste Afgler. 4. 3 Ge. oder 15 Ar: Charte von bem Meere von Kamtichata, mit Kapital Joh. Billiogs und M. Sauers Refferouten, gez. von F. Boba. Suf. Sop. oder 27 Kr.

Charts bon ber Winning bes Miffisppt 4. 3 Or. ober

Charte ber englichen Diebertaffungen in Meufuswalls. Ff.

Charte von bem Laufe bes Rheine, von feinem Uripringaan bis au feinem Ausflulfe in die Morbfee. 4. 3 Br. port is Rr.

Berluch einer Beitotigung von Cabomerlta, nach ben neues ften und floreffen aftronomifchen Bestimmungen, und nach ber Charce von Olmebilla, von C. G. Reicharb. gol. 6 Gr. ober 27 Rr.

Chaste von Beutfoland, nach bem befiniriben Inbemutial stantplane von 1802. Fol. 6 Gr. ober 27 Rr.

Bostferfiche : Priverer und indete Einfefreden.

Abbildungen allen Daftipren aus bem bentichen Dasgdemer, Den Arpfil Sto. Lieferung. 4 & Blatt.: gr. 8... 4 Abr. 8 Gr. ober a fl. 24 Rr. Batfelben Birnen, Bee Liefer kung.

william threat Blathaigh B. H. Shining Go. Oct. A LEGISTON OF THE STREET OF THE STREET CD801.100En Berredt pon Fr. Anbrecffp. gras. . . St., der 18 Kr. Bibant. Denon. gr. S. 4 4 10000 A. D. Andor Abufale frans. Gengraph. 194. 4 St. ober 18 Rt. Jof. Me be l' Jele. gr. 8. Ch. Deffer. gr. 8: 4 Gr. ober 18 Rt. 4 Gr. ober 18 Kr. goer ..... Beg. Spr ngel in Delle ... Silhonette. W. Der Rosmit'a, gelehrten Blenne gu Gabberse Beim Belin Der 18 And inched . theder Melm, nad einer Originateldnung er ven Beren Softmater Geele's in Sturrgard milliagrifche Konun filionen m Elq latinta boweter , in Sommiffione Bir i. ein abgelebres Ravallerieffern benbe 4. Ebir. 2. ein Invalid 3. ein faiferlichet Berpollen. 4. ein frangofifcher Borpoften. i 4 St. fachf. ober 8 ft. bende von Rung geatt. 4 Ebir. 15 Rr. 4 Thir. 14 Gr. 1846. 1. bas enticolossene Daboben. Domologifches Rabinet, enthattent alle int beutiden Obgares ober 8 ff. 15 Rt. gener befdriebinen Dofffruchte Deutschlande, uber Die Ras tur feibft geformt, in Bad's mit inogiichfre Etgue fodie gebildet, und berausgegeben umer Aufficht von 3. 2. Gidie 40 Ben XIII. Enferung in einem Raftden 3 Thir, 4 Set. 24 160m 5 ft. 30 Kt. A Sorten Druf. Frotigus Sufferoplafmata, abet Mochbijbunger bet Baunelneutonen. Des Uterus und bes Muttermuns bes in verlchiebenen Derloben ber Schwafigetidiaff um Deburt (Loucht Apparat) in einem Reficien. "4 Chie. bbet 7 ff. Fa St. . Deffett Belviariam Coas meiblich : of a Beder's siri Pusternings mis feinen Durchmellern mit 26h. 8 Gr. facht ober Ff. 48 Kr. Daffels Berome Duraneffert is Meridan over 22ft. 74 27ft. Deffen Fantom, von lotirtein Beniermuche, mit Dalu De t boriger funkti. Duppe, Uterns und Reil von Leber. tbaler.

thalet: voet sa ft. 45 Kr. Dufflie bine Uternt. Definisthalet. vote: 42 fl. Dessen vordosserte Geburtszauge. 20 Est. Vote: 78 fl. Diffen Pessaten, Over Musaco erange verkhilebener Art. 45 Ein Sin Culinder Pessat. 4 Legis iber 4 fl. 48 Kr. Ein Scheiken Pessat.

In allen Buchfandlungen Deutschlands ift ju baben:

716 88 2902 1 3 3 3

Europa. Eine Beitstweife: Gernusgegeben, von Griedrich Sthlegel. Erften Danden zweytes Satt.

Inhale. I. Bom Rambael. II. lleberscher neueriem Forffwiede der Shafil. Bom D. 111.; Bepträge jur Geschichte der Manfil. Bom D. 111.; Bepträge jur Geschichte der modernen Poesse. IV. Urben den spanische Theater. Ron A. B. Gebriek. V. Gesouch über die neuesten Roskinke der Krunsklonen. Pou B. VI. Kiniga Machrichen von der neuesten Ardeiten der Parifer Philosopen, Lon S. VII. Spibenmaaße. VIII. Kieine Sedistes. IX. Parifer Menigkeiten.

wideren war A. B. Col. F. Col. S. I. F. C. n. .

Boge gegen die allgemeine Literaturgelrung, elinger

In ber allgemeinen Kreinturzeitung Ar. 200. 2 Mon. 1801. bestudet sich eine Recension von Gednrich Bilivoffen Geschichte vom Rumpf und Untergang der fteweiter nischen Berg, und Walde Ranconer, Bern und Ichrich, ber Besper. 1801.

dinfiti withig geleienen und wenig geacheren. Bochenblatte, genannt: ver Gete. Vollesterung, denamagegeden von J. J. Säudfrecht in St. Gallen. Gren und skrifgle Birge alten Vic 1801.

JED .: O. S.

Die allarmeine Alfreitermeineng, weider buib ale ein unfrer vargugliebften Sournaff gilt, frogit fin affo pamit. eine Recension Wort für Wort aus Dem Woodenblatte einer fleinen Grutten ber Odinget abreiden Des Lund fich ein Dlamar tu Ochulben gowinen pu laffen, mas min von folder Anfalt, wie bie bet Benalichen Liferaturgeffund. wentaften erwarten follter ober, und Dief fit bem Enfender mabifcheinlicher, ber Receiffent war ein Cametter, Betfale fer lenes Neochenblasts, (Hett Leondard Meister foll porgogitan a Ruthell baran gebabt babin), lind gatte bie Elemorfichtigleit. feine Derennion in jegen Geutnele plefelch, und in bas foleditelle zwerfe einenden zu fallen. In biefetre Ralle benieng bie Literaturpitting tein Plagiat ; abet ben draffen Raffer, bal fle ein for Die neuere Welchite ber Comein To Debeutenves Bert einem Schweifer munichlieffich wie Recenfiger fibergab. Det wohl ober übelbefteunder mit bein Betaffer anter vor mitter einer politichen Barteb anite Abele febn formte, woo baber mir parterift ju urtheilen fic wate. In jebem Salle bewied bier allem Enfibeine nach .. bie diffemeine Bretatitaelrung nicht blejenfie Delenteffe, welche mich won ihr an erwarten berechtigt ift, unb Berbaibt eic. fint, das abniiche Jalle aud wohl ben andern Rebenflouen ftatt finben ba ften. Es mig ben Derausgebern ber Licets eurzeitung felbft batan liegen, fich von biefem Berbacht !

#### r (1915 ged) nedezid myzoreć (2001a (CPO) zwepsenský). **Korstinac** (r**m.) 18.18 B. A. S**en y čerských

Bristig dus einem Ethreiben aus Belingfor bons

Tiefer Serr Generallsperimentept Da. Addern frag.
hatte dagen feine wichtigen Unterlachungen üben die wielden diennispen Aufseisen wir dem Ihmen hattungen Wiese ise feinfleg wie Ich geinem Schaelsung eine neine viellichte enschwicklere, manigkens ungleich franzerere Recerfe zuautersuchen derbet. Befanntlich haben niemlich fährt und Münchhäusen, Fr. von Paula Schrank ü.a. die Meining geführer, daß die Schwämme und mehrere kryphygamische

Sentafe Thiere maten , und man fide blefe Bebaupeung tount beachtet, wenigftens febr boo miegen ben Beite ges legt. Beit findet Bern Lichtenftein folgende merfinfirbige. und bachftes Ermaunen erregende Thatfacen, melde fic alle ausenscheinlich erweisen laffen. Eine Molecula organi-Schrammes (Bolerus, vielleicht Agaricus etc.), bis bie in ibr , wie in emenr Green gravido, entonichien Eper les Bendiget Effere fich in ber gorm von Laften entwickeln, Dis babin erhielten biele Eperden gemeinfaftlich aus bein Stiele bes Schmamines Calridiam ber umbilicus communis) fore Brabtum. Best reist fich ber untere Theil Des boletus von dem pileo ab, und bie Larven itegen unter bies fein pileo, um burch den noch fiebenden umbilicum communem, und burch eigne, jeber einzelnen ang-borige Orga. ne, Mahrung ju erhalten. Formt fich die karve jur Pup-pe: lo faut ber pileus ab, die Puopen fichen anfibarts, und erhalten jebe eingelne burch fich feibit ibre Rabrung. diefem unvollkommenen Buffande geben fie in ben vollkom. menen Buffand eines Lufizoophyten aber, beffen Leben, Bewegungen, Dervorstred'n fchengefprniter Tontaculorum, man frub, tury hach Connenaufgang, wabtend bes Thaues, beutlich genug mabrnehmen fann. Cteigt die Sonne hober: fo geht bieles Thier burch ben Tob wieber in ben Buffond ber Pflame uber, wied Clathrus nudus, Clavaria ophion lef-Toides, Sterescation prichales Lyeopesdon epiphyllum ecc. Thiere Diefer Art find 4. 33. Tubulifers cremor und Ceratum, und viele andere bieber fur vegetobilifche Ondo Rangen gehalteffe Dinge Dert Dr. Liebeenftein bat bereits auf einem halben Bogen eine furge Blige von ber allgemeinen Gefchichte biefes Luferenbiten beuden laffen; mefe de aber Ihnen ohne Zeichnung nicht verftanblich fenn murbe, und ich habe nur eine noch blog entworfene Beichnung bas 34. Albeite Sie merben Safo-in Ralges Waggsin eine Anjeige, vielleicht eine Abbiloung von bem Bangin finden, und vertijene an fammede Derr Dr. Liebtenftein fein eifrig. Mit Beidumnen maden, und wird baib fpine Entbedungen Ofewelle mit "Rapfertafein begietret, bem natgrafftmifden Dubilcam vottement 医维耳氏病 额色 斯克特尔

The state of the s

Die Gafiff: Die bellehrends Ubemacher u. J. w. Leipzig, bey Linke. 1839. 116 S. 8., ist weiter erichte als ber abzelchene sweite Beil von Friedrich August Schreiber Bernag mur Teienmastungft und fied Kapletion Burmaben fün weggelasten, fa wig einige Machaels sungen auf die Rubtet fie leinken Butable. Des Derantges ber des erstren, der sich im Berberther A. L. Grein neume, sast inne, andere Schwieben Bernart; nicht aber baf ert würtlich abzeicheben. Er ber klagt ferner, baf er jenes Werfaster beilehrungen fün die so Laftienberen bernacht bei ert wertlich abzeicheben. Er ber klagt ferner, baf er jenes Werfaster beilehrungen fün die so bei bei beit beit bei beit beit gerfecht er auf seiner Angle; desen Wenngel (wir sie ben werfaste) das die gerfechten aus feinen Angle) wertlich abzeichesten, inderen er Schmidze Auch bestehen genere, Ebelt delsseich nach seines Werfasterk Mittent Geständens inst. junen

Moraux. 2 Vol. 1 2mo ins Französische ju therfesen angemoraux. 2 Vol. 1 2mo ins Französische ju therfesen angefangen worden. — Auch ist eine irne französische Mober jegung von L. C. von Aleista Indhilinge erichinge

Belebrungen eine fep.

# Neue Artgemeine ; deutsche Wibliothef

Cin und arterigften Danbes Erftes Stud.

AND THE RESERVE OF AN ADMINISTRATION OF A PARTY OF A STATE OF A ST

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

# "Sidie Abifenichaften und Gebichte.

Anialeich Space augustelleite Gedichts. Heinnige de geben von igne Hinne & Weffinderg: Linicit, in bev Orell' 1802. VIII und 64 B. gr. 8. 8 gr.

Erft nach bem Tobe biefes in ber That achtungswerthen Jefriten wurde ficher befannt, bag Diemand anbers als er Berfaster jener berühmten Cautio eriminalis, fen do Processibus contra Sagas gemesen, bie zu Rinteln 163,2 gebende erschienen war, und bem heillofen, jest taum noch glaublichen Berenprozeff eine bie Denfdheit minber entebrende Wendung ju geben angefangen hatte. um er als Befute, oben ein gu Rolln, Trier, u. f. m. engeftellt, feinen Ramen forgfaltig verschwieg, lagt, aus bem Beift bes befagten Beitraums fich leicht ertlaren. Defto lebhaftern Dant hat ihm bie Dachwelt gezollt; und fcon aus biefer Cautio criminalis ergiebt fid, baf ber fur Menfchenverftand und Menfchenwohl fo beige fühlende Mann, wo er feinen Empfindungen Luft machen burfte, nirgend unberedt und geiftleer werde geblieben fenn. Doch nicht 44 Jahre alt farb er 1635 gu Crier, als Opfer feines bamaligen Berufs; ber Pflege namlic tranter und vermundeter Goldaten. Daß er fic auch in beutiden Gedichten verfucht gehabt, und biefe 14 Jahre erft nach feinem Tobe mit ber fonberbaren Aufichrift: Ceur, Macbrigall, ober gelftliche , poetifches Luftwans bein ic. Rolln, 1649, jum Borichein getommen, mußte 2. 2. D. B. LXXXI. B. 1. St. He Seft.

men freplis ; der bey biefer Boei, mot es auch ge-Mitben; und Rec. hat über ben erwanigen, Werth Diefet Lleinen Blumenlese nirgend Austumfs finden, noch wenie ger bas Duch selbst ausweiben konnen.

Ein Grempfar bavon fiel bem Riten Borberitt aus Regeneburg battrenden orn. v. Weffenberg wullingt is bie Dinbe, und biefer Fund war ibm fo erfreulich, Das er auch bas Publikum baran wolfte Theil nehtwen laffen. So erträglich nun, mit unter auch zierlich, ber macket Sp. fic im Enteinificen ausbrifete fint bifter benifchen Mutterfprache, befonders in rein tatholifchen Rreiffen. fab es bamais noch viel zu roh und ungelent and als das von diefer Seite feine bichterifchen Berfmbe rubmite fic auszeichnen fonnteit. Zwar hatte iden Marein Goin feine Laufbabn Begomien ; allein gefebe auch ber ante Sin tabe mibrent feiner Miffion in's Moedbeimiffit von unferm Reper etwas gebort, ober gar ibn bennthie bet nachberige Aufenthalt ju Trier und Bolln, mußte bie fem beffern Gaamen boch balb wieber erfliden. Surg Dr. v. B. felbft gefteht: in ihrer primitiven Sorm mi ren Spee's Bedichte für jest fo gut als ungeniefbar: und eben beghalb fen nicht nur burchweg bie Beile nothe wendig geworden; fondern aud Begidnitt bes gang Diffe rathnen, Bufammenguß mehreren Stude in rine, Bers pflanzung bes Gingelnen an ichieflichere Stellen, u. f. m.; moben ber Ariftard jebech verfichert, mit mogachfter Bes butfamteit ber tiglichen Operation fic unterzogen zu bas Der foldergeftalt behandelten, und noch bepbehalte nen Gebichte find gebn. Da Rier. fie nicht gegen bie Originalausgabe halten fann, muß er dem Operateur auf's Bort glauben; genug, auch der Umguß belegt gur Gnfige, daß der Miedetrheintide, unweit Kaiferswerd geborne Landsmann die Oprache noch ju fprabe fand, um får ben Drang feines überall Dahrung fodernden Bers sens binreichend von ihr unterftust ju werben. Ber in: bes icon barin Benuß findet, ben für jeben Reig ber Matur offnen, von Dantbarteit gegen ben Schopfer burche brungnen, Menichenwerth tief fühlenben, und mit Brus derliebe Alles umfassenden Sanger gegen die Schwierige keiten eines rauben Idioms muthig antampfen ju febn, wird auch biefe wenige Bogen nicht ohne neue Achtung

für ihren Berf. aus ber hand legen; gern seine Solde sieme, Sprachharren und andre Ungehörigkeiten barüber vergeffen! Wer weiß überdieß, durch was für ungeschieße be gaufte bie Dapiere bes ehrlichen Sp. erst gelaufen seyn mögen, eh' die Prosse stricken Sp. erst gelaufen seyn mögen, eh' die Prosse sie vervielfältigte; und wenn ihr Inhalt auch hoch pubedeutender ware, dem Autor selbst ih ders Geringslagigkeit keinesweges auszumungen; als den fa nur für ben Bedarf seines eignen, so frommen Ders just poerifikte!

Bon fo bemandren Umftanden halt es boppett famer, dem mit Sp. Abrigem Nerdenft noch unbekannten Lefes Proben feiner Dichtungen vorzulegen, ohne diesen aubert potigen Werth dadund zwoiselhaft zu machen. Das fehr net, auch der Feile unterlegten Stude für ganz forrett geiten könne, ift schien gesagt worden. Richt einmal fehr kerfrepe Scropben bieten sich dar; um seboch von den gemählten Bersarten einen Worfchmack zu geben, so wie vom der Lebhaftigkeit, die wenigstens dann und wann ihn aber's Auchgliche bob, mögen saigende. Stellen als Beieg vienen, 3. B. aus dem zweyten Liede, das in der Berry ginglichkeit des Glumanreichs zin Bild des menschlichen being benedigt:

Die Morgenröth' entschwindet!
Sie, die ihr Purpurschein
Als Gottinn angefündet,
Bieht im Eriumph herein!
Ihr Aug mit sanften Strahlen
Das Blumlein abergießt,
Sich alle Blattlein mablen
Bon Grazien gerüßt.

Mo indes die lette Zeile boch ein wenig nach Berbeffes rungen des neuesten Derausgebers schmeckt! Dier aus dem Frühlingogesange:

Bo man nur schant, man die Best Jur Freude fieht sich raften.
Bon Scherz und Sang die Braft geschwellt, Schwebt Miles hoch in Lusten.
Ich sollt' allein
Nicht fröhlich sepn?
D Schöpfer der Naturen!
Dich dantbar preist
Mein froher Geist
Wor allen streaturen!

ber Anfang bee in ber fo

Jet anfang ber Geboest gegenen Liedest gegenen gestellt fich der Himmel auf There ist der Freinfang eine Gewalzt von Feuerridern; der Frühling rüftet ist Juni fauf in gestellt in den Geboern der Gebon und frijd und dem ihrendelt ist word der Gebon und frijd und dem ihrendelt ist gestellt dem in dem in

Genuglam mogen's freichen alle in in in in

grife marri et eines Maccian bak Lipto.
grife marri et eines Macciants.
Grand marris et eines Macciants.

Ober bie leste Stroppe Des Gebicket, mastnier bie Dies vengucht befleste und welches bie Mine Campfling

Steigt auf, und steigt hlunntet Der großen Schöufung Neib'n! Kuft überall: Wolch Wunder Muß erft der Schöpfer sew! Ouft, Grüder! Beitze Wunder In seiner Schöpfung Neib'n! Delch Wunder, ba! welch Punker Otuß er mohl selber sepu!

In eben biefem Gedichte, dem Anglien non allen; Cenne er gehlte mehr ale 40 Setweiten; gebod ber fromme Dichter in Mackage, auf feine Raturkenpitnist gewaltige Bilifen. Man bate, mit weicher Naturente er g. B. die Erzeugung der Bieben, fich ertiauf

Sie wundersom fich inebeckt.
In tensoen Chlibat,
Ein Geffe Krunft beschweren
Eit gesche Kinderfest
Sie nur von Blamen lesen
Die Liefnen ihres Net.
Drum is der Bienlein Wesen
So liebsich, sein und dart!

Da min 2649 ju Bolln fcwerlich Jeffisht auf bengleie gen Beobachung fich belfer berfant, und erträgliche Reimere wohl noch kelmer baselbit zu boren mar, mag man bem Werleger ber Court Macheigal es gern zu gut halten, menn er auf bem Trielblatte erfuherzig hingufüge

te: »desgleichen noch nie suvor in deutscher Sprat wede geleben u - Ben bem Men muß in ber Reit beng ber beiligen drey Bonige gerabe bamals bas Beburfnig einer Gefdminerereform boch fubibarer als fonft geworben fenn! Benigftens fenne Rec. ein paar fleine, chon 1647 in Rolln gebruckte Berfuche, beren gute 264 ficht allemal ju loben ift, und bie wohl aus Op. Papies ren felbft noch, ober boch aus feiner Schule fich berichreit Das eine biefer Tafchenbucher in eigenelis ben mogen. dem Berftante; benn ihr Kormat ift außerft Heines Ges des; führt ben Titel: "Der ungrig beutiche Sprachvere »berber. - Bider alle biejenige, welche bie reine beute siche Mutteriprad mit allerlen frembben auslandifchen Dortern vielfaltig ju verunehren und ju verbunteln pflegen. Rolln. Bor ben Minnebrubern im Loret. Mo. >1647. - Der gar nicht werthlofen Det amarion, bie es befonders mit den ichon damale frangofelnden Sprache verberbern in Profa ju thun hat, und 38 Geiten fillit, ift auf 5 andern ein gereimter Schwant aber Die mune berbaren Thiere Ars Lex Mars bengefügt; ber, wenn nicht überall für wißig und fein, bod für brollig genug gelten tann. - Das andre Traftatchen bar jur Aufe fcbrife: Io. Cocay (Unfpielung auf ben befanuren Moccas roniften Merl. Cocajus, eigentlich Folengo) Deutscher Labyrinth, in welchem burd viel artige Siftorien luflie ge liebliche Diecurfer Die Delancholen vertrieben mird; fammt einem poetifchen Luffbringer und deutschen Sprachverderber (ber aber, wie man fo eben gefebn, and befonders ju haben mar), Rolln, ben Andr. Bingen; 1647. Ohne ben Sprachverberber 96 S. gleichfalls Ger beg, und bepbe fauber gedruckt. In bem poetifchen Theis le bes Budleins fectt mancher Ginfall, ber in ber Tole ge von unfern Schongeiftern obne Ungabe ber Quelle bes nuft worden, und beffen Geburtsort man ichwerlich in Rolly gefucht hatte.

Dr. v. W. meint: außer einer alten, endlich von thm aufgesundnen Chronif — die er doch billig kenntlischer machen sollen! — habe das seltsame Aristarchens geschlecht von Fr. Spee, der, im Borbeygehn etwähnt, auch ein guter Edelmann war, so gut als gar nichts erzunft. Schon das Allgemeine historische, und Ischers

Gelehren fteilen, die man begm erften Andurf bach befragen pflegt, hitten ibm feinen Jrrifitm benefnnt tonnen. Bepoe hatten, wie fich erwatten lieft, thre Bonen. 213 aus Alegambe's Ribliothoca Scriptorum Societatis Lee lu Beldopft. In der erften Ausgabe vieles Bollonten Antoerpiae, 1643, ift jedoch ber Dame bes Orbensbrud ders noch nicht befindlich. A. ber fouft ein wiell gereifes ter Dann war, und Dentfolans genote gehing tounte trug vielleicht fon beffhalb Bebenten feiner gu ermiffe nen, weil in der Cautio, criminalis ben Goliern Les jola's doch Manches ziemlich heterobor witommen muffe le. Da biefes Buch indef allguneinen Benfall babon truig fe befannen die Befuiten in ber Bolge fich eines beffern, and nahmen den fo beruhint gewordnen Ordensbruber aud ad maiorem Dei gloriam enblich in ihre Annalen auf Birtlich figurire er nunmehr in ber woll Nach. Sotvel 1676 Ju Rom in Bolio febr vermehrt herausgegebnen. in Deutschland aber, Rec. weiß nicht, warum? ungleich feltner angutreffenden Bibliotheca Scriptorum Societatis Islu; und feine Cautio criminalis etc. wird ba mit bis fchlauen Bendung gelobt; quae mirifice multis placuit Daß S. entweber fie nicht geleben, aber ihrer ju Rom nicht habhaft werben fannen erhellet foon ans bet febr lerhaften Angabe: typis Renfelti ad Vifurgim, fatt Rintholii typis Lucli. Dieß namlid ift die erffe Angabe: andre murben balb barauf anbermaris gebruckt. Dagegent erbaut er den achtfatholifchen Lefer mit der herabredene ben Rachricht, Spee habe bas Stadtchen Peine im bile besheimichen (wo der teberifche Abler feit furgem wieder niftet) durch feine Beredifamfeit innerhalb menig Woe chen in den Schooff der Birche guruckgebracht; fen aber von defhalb erbitterten Acatholicis mir 7 20unden an Ropf und Ruden meuchelmorderischer Weiße heimgesucht worden; was thn jetoch nicht abhielt so lange fortzupredigen, bis er fraftlos gu Boben fant. -Joseph Sautheim, auch ein Jesuie, beffen Bibliotheca Colonienfis erft 1747 erichien, und bie ben. v. Da ane erften batte einfallen follen, führt ben gangen Borgang noch tragifcher aus; vergift aber boch ju fagen, wo eie gentlich biefe Marterfrene fatt gehabt. Mus ber Une gabe feiner Schriften fieht man inben, baf bie beutfche Erung : Macheigall bis isso fcon brenmal, und in ber Bols

Estat ma uft, init und ohne mustalische Noten gir Ab"n Aufficlent mochen: "Bermuthfich" warde ber Befeit Re-Reiffenberg (mid von Abel, und Reichsifrenbert) in feiner fo fpeetellen unb gutgefchtiebnen Historia Societal tis Iela ad Rhenum inferiorem uns noch allerhand von Spee ergable hoben : Bon wiefen Berte aber tam 1764 au Bollie nur ber erffe bis 2626 erfreckende Band in Tolio becans und ba A. in eben-diefem Jahre gestorben : for ameifele Rico, baffible Arbeit forthefest morben. Auch in biefent. Binde froods wird bes wacken v. Spee ichon Mit Rubing gebacht !"beb Gelegenbeit namich des Derem unfugen bet ju Ente bes XVI. S. am Dieberrbein des ger als irgenden wirheter. Die neueften Lebebücher und Beitfcheiften .- wo Gre mehr ober wender, immer aber mir Michin erwähnt wirdt; 1. B. Sonte's Richengeschiche te, und bas Jonunal von und für Deutschland 1785. will Rec. nur im Worbengehn bemertlich machen. -

Die bent Meer ber von hen, von 20, ermabnien Chronet muß es norigens nicht weit ber sept benn laut deefelven bat and Laibnin (Leibnis in einer Chronit!) im zweuten Theile feiner befanntlich framsofifch geschriebe nen Cheodines mufica Opes mie dem Lobspruche beehrt: excellentis viri memoria araditis etiam ac sopientibue in pretio effe debet. - Aus ber lateinischen Ueberfes bung vermiutblid, bie 1719 in Grantfurt am D. gnm Boribein fam , und, was fonberbar genng, auch einen Roffner Jeftricen jum Berfaffer foll gehabt haben. Die feinen Momen anzeigenben Buchftaben M. D. L. find, fo viel Mec. weiß, bie jest nach nicht naher-betannt gewors ben; und feine Orbenebruber mochten für biefe Beinfie fung ibm ebenfalls wentg Dant wiffen; benn in den Ans nalen ber Gocietat lieft, bis jest wenigftens, nicht bie minbefte Auffläcung hieraber fic vorfinden. Was bas ganftige Urtheil Leibnigens betrifft: fo fleht foldes mit gleichgeltendem frangoffichen Ausbrucke mirflich im 97. S. ber erften Abtheilung feiner Theodigee; ber Effais iname tich for la bonté de Dieu etc.; wo im 96. 6. auch ans pern theologischen Anfichten, wie Gp. folde wefaßt, Ben? fall gegeben wird. In feinen Briefen gebente er bis Mannes, und der Sittenlehre beffelben ebenfalls mit groß fer Achrung; ben Deutschen Deufen bes Befditen ab & · • •

## Ramifer Aumerik ...

Erft nachbem gigit Direife font jum Abructe gelens bet war, erhielt bet Reg, bis briefe Driefinalungabe von Spee's Erunge Tacheigelle Eblus s 660) jup Gjuficht mits attifeile. ! Dibiet Det verwichmight ach under Dunbertanb won 330 G. unverzäglich durchblattent, und bentt von Sp. Bergen und Didjeeganloge noch ebert fo vantheilhaft wie butt ber. Bott Aufung bie Eine Beffete fal Dartin und Sitte Bicheit rege Sind gift unter freuten fich Aindifice glete fend, wo fein gle ju confinditute Bettall ihne Aindo Sichteit ausbräcken wollow; dierall erin anverfennbares Streben nach religibler Britimmenbentes bie benn, wie es ber Geift fetter Beier mit fich windet, mutiff oft noch in Doftit, Tanbeten, woht gan in meegiaubifchen Bile derbienft ausartet z'und nittebingst gegen feine Befonnene beit in der Cautio erimitialis ein gemalth abflicht. Bas Die Reinigleit feifer Sprente beriffe, meite der ehrliche Dtamn fetbet Unratt), und nimme beffelb in ber Borres br. dum "Printlegte bei Whitelitte Antunbace Mud ine Ridde ficht- auf Solbenmaag und poetifche Licenzen anthalt bee fingter Borberiche Bondes, mas für ein eranerhenanie fches Bocotten branchage und meifin genug fent mochte. feitbem aber weit grundlichet ift behardelt worden. Ques auch nach durchfchatteftem gangen Bervache Des Rollnir foen Sangers, fant Rich upn feiner Meuberung wenig ober nichts gurudfunehingi...

f. Show eldige dungufriedner war er mit dem Benehit man bed Nügundhiem; als ber bach wirflich nicht genugtuhemigt hat, dis wie weit man im, Anspuhen, eines were aleten Dichter gehen tonnes phue benfelben um seine Offpstagemie Mas in vingen. Dadunch, daß her v. 100, der Sache bald-zur wiel, in ih zu wechg, thuts musteht unver ser seinen haben ein Janustops, den im jehn ungleichatz tige

Cobehandense were und rid march bligten. Die bei best aucht benbehativen aber, uingeformien Brude gegen do Drigitale su halten upp bie. Abmeidamen berfeben animgeben, erlandt ber Raum nicht mebn. Dier alfe hinn ein maat bem chen audgelognap Stellen; wie fie namlich in ber Ausgabe von 1660 lauten:

> Die Morgenroth verfchmunbe, Beil ihren Durputidein Der belle Lag ummunbe

Mit Clarheit noch fo rein.
Die Conn unt fanften Gtrablen

No. Die Blattfein that fich mablen,

Caramt bluete in threm Schoof. (Wies blibete adiron unu inga, is hafnway, me a single o.

Gest wielet fic ber himmel auf

Binbaurt mit Rojenscher.

Der Trubling ruster sich zum Lauf.

Binbaurt mit Rojenscher.

Mie glaupendt Giementen!

Dit ningens grugfam ftreiden auf Roch Redner , noch Scribenten.

eranie : Die fibratie Both, erfebine Gutub : De 3. Auf Granden Bioff Jund Bezen! preines Rad auf reinem Groun

111 11 111 Mit jastem Glang beschlagen! - -

### Obsé des Etrophe mis dem Liebe dues die Bierienm

So baufig fo vermebren, Doch feufd bbn Bewath fein, Don Lieb fie fich besomaren But führen Rinberlein. A. bie mir von Blumen lefen

Die Kleinen ihrer Urt; Da findet fic bas Weffen Mll' ibrer Erben gert!

we and das in der Auswahl gebrauchte Gone Brunft Den nicht poetischer ift. und den frommen Ofchter vere muthlich gu profan Mingen mochte. Der Bergleichungen mebe med anzuftellen, ift vielleiche fcom begbalb unnit, wall emmer Die Frage Bleibt, ob bie wort Anthologen bes folgte Ausgabe bes Jahre 1649, ale die erfte von allen. wicht gang entre Redarten mir unter aufweife. Benige

flenk erichte die Seconsgeber, den Källnifde D fer Bilb. Spieffem, ein bantbarer Staler Spel's, bi es von ben Bergensergieffungen bes Maunes icon bi folechten und verberhten Abfchriften in Wirng : gegeben, and man deshalv endlich an eine ordenzlicher Weisen rentbirte aub apprabires Musgabe babe benten maffen. Bie es mit biefer Revision, und vollende Apprehation Der Obern, mirb beifhaffen gewefen fenn; tonn man fic porffellen ; benif felbft die driete Ausgabe noch ift voll finnearftellender Drucfehler. Rein Manber Gep fo bei wondern Uniffanten, hat fin Journal von und far Denefcoland (1785, 30. 3. 6: 206 ff.), wo ein unt fern Sp. und feine Cautio erinimalis betreffender Auf Mis gu finten, ift, ber Deraftegelber bes Beitranle mber beit Merdienften bes Jefnicen tim tie kelbenbe Denfchbeit all Betedrigteit mittafabren lifti bet Erner Linbtigat Deffelben aber nur bentaufig als Pines Stoffen Wefmitt anche erwaftet, um diefecti membra portae, fich wenig themmert, und, bem fonft fo aufgettarifft Dater in Cho nen, bas gange Bing für imsergeschoben batt! De nun der Cours Wachtigall nicht eine iBlumenlefe fid perakfigiten liefe, bie mis mit Gp Beffeter Geite Bina rettend befannt maden, und alles miche mehr Berbanfte de befeitigen Budue Fift-micher dift Broge; Deen Beautmoraung viel su meit führen marbe.

Sita-Govinda, ober die Gesange Jajaheva's, eines altindischen Dichters, aus dem Sanstrit ins Englische, aus diesem ins Deutsche übersest, mit Erlaucerungen von D. H. von Dalberg. Erfurt, ben Beper. 1808, 12 208. 8. 12 22.

Sins Geninde, der Bohnfig, ober das Eleftum des Sire, fengottes, ift ein indisches Gebicht religiofen Inhalts, und führe eine Myche aus dem Leben des Gottes Erischna aus. Als dieser in der neunten Verwandlung Vischnung in menschicher Gestalt auf die Erde perabstieg, lebte er vorzäglich in der, an ichdnen Beibern reichen, Sonnt Badura, und gewann baselbst Badha, die Lochter seines Pfler

Pflegiputere, Mande, fiet. Die Leidenichaft biefer Bobe, ne ju dem the nichts toiniger ale treuen Gotte ift et, der Jajadeva, fin Dichter, der nicht vor dem Rativag, dem Berf, ber Safontaia, (50 3. v. Chr.) gelebt haben foll, in allen ihren mannichfaltigen Aeugerungen und zarrelichen Abstufungen in diesem Gedichte aufgefaßt und gerichtlebert hat.

» Bem bie Berude biefer inbiffen Blumen, fact. ber bentiche Heberfeber, "ju gemurgt, die garben ber Bie. afa Govinda ju glangent, ihre Schilderungen ju lebhafty wihre Bilder ju fcemb fcheinen, ber bente, baf er in eig wnem indifden und teinem norblichen Stumengarten smanble, und bem europaifchen amar gelauterten, aber staltern Grichmack Danches miffallen tonne, was auf mbem affarijden Boben mir reicherer Zuite und größerer »Freiheit gedeiht.« Wir fürchten in ber That, daß dies Tes Beine Bebicht fift bie meiften Lefer mehr ein biffonis fches als socisches Intereffe haben wird; indes ift bod nicht zu laugnen, baß es wirtlich einige febr malerifche, und manche bochft gart empfupbene Grellen entfolt, bie iebem Unbefangenen an und burd fich felbft gefallen were. In folgenden. Borten fotilbert rine bienftfenties-Breundinn Madha's ibr die Ungreue Erifchng's:

»Die einem Rrang wilder Blumen, die gitm gelben »Mantel herabhangen, ber feine blauen Glieber umgurs stet; mit lacheinden Bangen und Ohrgehangen prangenb. whie funtelnd umberfpielen, froblodet Beri in ber Gefelle afdaft liebenber Jungfrauen. Sanft fdmiegt bie eine »fich mit fcmellender Bruft an ibn, und fingt frohe Lies Der; die andere, non feinem Strahlenblid angezogen, aftebe nachfinnend vor dem Lotus feines Untliges; eine abritte (ale wollte fle ibm Geheimniffe ine Ohr fluftern) anabere ihre Schlafe ben feinen, und fußt fle mit 3ms »brungt; Die eine, feinen Mantel ergreifenb, gicht ibn gur »fich, und wintt auf fene Commerlaube an ber Bant' »Jamuna's, wo niedliche Bangulagweige fich mifchen. Der aber ladet einer anbern, bie im Rreife tangt, ine »beffen ihre A mfpangen erflingen, und fie mit jarten »Sandden ben Tatt folagt; balb liebelt er mit fener, wiege fucht er intjenige ju ereilen, fur beren Reize er am

meisten Liebesbrang fuhlt. — Allo flattert und icherst wer liebende Hert, zur Zeit bes suben Lenges mit den "Madchen von Araja, die fich zu feinen Umarmungen "brangen, als ware er die Freude felbst, in Menschangen "stalt gehült. " Noch beredter sind die Luaalen, die Radha empfindet, ihre Verzweifelung und die Ruckehuthren Glückes in Erischna's Armen bargestellt. Es ist unmöglich, sich alles in diesem Gedickte anzweignen; abes es ist nicht schwer, Einiges mit Liebe zu umfassen.

Eine unbliche Beplage enthete bas Wiffenswuchigfte, und jum Beefteben des Gen Goutide Ungesbeheichte aus der Geschichte Erifchat.

- p) Poetische und prospische Verstehe von Sufonne Bandemer, geb. v. Franklin. Zwegre, seine vernichte und durchaus verändere Auslige.
- s) Neue vermichte Gedichte, von Sufunnt v. Bandener, geo. v. Frinklin: Mit dem Bildniffe der Verfällerinn. Berlin, gedr. bey Bonker: 1802. 8. Benbe Theile 2012. 16 ge.

Es ift bas euftemal, bag Diec. mit ben Geifteswerfit ber Frau von Bandemer Befanntichaft macht; aber fie ift ibm burd ben befcheibnen, anfpruchlofen Charafter, ber fle begeichnet, gleich ju einer fehr werthen geworben, Die Bergnugen bat er in thuen ben Abbruck einer eblen weiblichen Seele gefunden, und mit inniger Theilnahme Die ruffrenden Ergiefungen ihres Bergens foer ihr, wie es fcheint, nicht allzugunftiges Schicfigt gelefen, mar ce, wie fie in der Borrebe ju ben Berfuchen cre gablt, nur bieg ihr nicht frennoliche Goldfal bas, nebft bes veremfaten Ramlers Mufmanterungen, beffen Breuns binn und Schalerinn fie fich nennt, fie bewog , burch bfe fentliche Befanntmachung von einem Salente Bluben au gebn, bas eigentlich nur jur Berfugung mannich facher Beiben von ihr ungewahdt wurde, ben ber einen Befannte maduna

maching beffeiben unterwarf fie fich ihres Freundes befferns ber Sand mit Dant und Ergebung; in der gegenwarft, gen aber, Rr. e. wogte fie es, ihre eigne Lesarten wieser herzustellen. Dazu brachte fie aber, nach ihrer Ets larung, tein Schatten von ittler Anmaaftung; fie frihtte fich nur zw febwach, in der Muftung eines Riefen einhers juschreiten; und es schien ihr., daß diese Unformfichteite zu einer Disharmonie bes Ganzen Gelegenheit geben wurde, die fie gern vermeiben mollte.

Daß biefe Bescheidenheit nicht versteckte Sitellelt nber Eigentiede ift, davon mird fich Jeder überzeugen, der biefe Mersuche lieft. Ueberalt enshühren fie eine höchstes scheiden Melnung der Berf, von sich selbst und eine une nemein anziehende Schückteunheit ben ihrem Hervortreren unter bad richtende Publitum. Wenn ihr also ihr Ges sibbl, ant ben obern angesührten Gründen, verdort, mit wemben Schmucke por ihren Richtetn zu erscheinen: so burgen zugleich ihre bescheiden Meinung von sich selbst, und ihre rühmliche Schüchternheit, and fie sich wenigsten die bessende Hand ihres Freundes zur Lichteichnut für eigene Berbesserungen wird haben dienen lassen.

Bas nun biefe Berfuche, in fritifcher Sinfict bes erifite fo theile Rec. feine Bemerkungen barüber um fo unbefangener mit, je sicherer er bey einer so anspruchlos fen Schriftstellerinn, wie Frau von Bandemer, eine freundliche Aufnahme berfelben erwarten barf. Er bes ginnt bana mit bem poatischen Theile bes Buches.

Die teligibsen Gebichte, die den Anfang dieser Samme tung machen, sind fromme Empfindungen eines erwarms ten Gerzend in feichten Reimen; erheben sich aber selten gur andlichtigen Begeisterung, jum Psalmenschwunge. Sie verdienen, ihrem Jon und Ausbrucke nach, eine Stelle unter unsern guten Riechenliedern; erreichen aber die schnen Muster nicht, die und Gellert und Cramer in dieser Sattung der gestslichen Poesie gegeben haben. Auch unter den Gebichten, weitlichen Stoffes, zeichnen sich bie meisten nur durch Leichtigkeit des Reimes und der Berfistation aus. Mehrere von ihnen haben indes noch einen bobern poetischen Bereit. Dahin gehort, 1. G. das Gebicht an Morpheus S. 44; die Das ber ber Geburt des inte regierenten Koulgs. Das erffe Mis rafteristet eine fifte, anziehende Schwermuth, und ift das gefällige Kind einer saufigeresten Phantaste, die leigen haucht lebbaften Patriocismus, und bot. selder Stollen. Das vorzüglichste der Saumulung ober baluft Ver. die Homne nach dem Erieden zu Campo Formio, S. 115. Aus diesem einige Proben:

Heil uns! fie floh des Rfjieges Ethnehille, Zum schwarzen Erebus, mit Phyt pad Schlaggenheer? Entzückt fluchzt noch des Volkes label: Brechel Und hingelehnt auf Schwerde laufche fetres Bliggen schaper.

Sie fleht, die Nacternbrut, iffe freift um Richen Verteth und Rachfe fortiler, die mir der Zwiesenche Glut

Die ganze Welt enflamme und beyee Zonen Empore zu Menscheimord und schweige in Bürgerbler.

Durchdrungen von dem ziefften Miggefühle, Klagt' ich, Teutonia, mit dir die du beseche Mit Blur, den Burien sum schröden Ziele, Des schreckliche Panier der Krieges aufgesteckt,

War Zeuginn, wie, gleich ichwarzen Ungewittern, Verheerung gräßlich über dich zusammen schluge Sah deine Weiber, Grene, Kinder zittern In stummer Todusangs — Gott sprache is ist genog

Minerva schützt mit himmischer Aegiste
Den heilgen Oelbaum, der voll junger Richen stalkt
Auf ihren Wink walte fanst hereb der Friede,
Von Millionen Zungen seinstehtprofi erstelle,

him IR Begeiftetung unrichen Ging Boufet - Mon fieht bie Dichauten bewogt, erzeiffen ubn ben befungnen Gewenftand, und fühlt fich mis bewegt nud ergeiffen; alfo and poetifche Birtung!

Unter ben profaisten Berfichen gefricht bet Auft fat fiber ble Bestimmung bes Beibes bem Geist und Herzen ber Berf, sehr zur Spee. Er enthält viel Bath res, zur Gelehrung ihres Geschiechts Hellfames, und hat, wie ihr prosasscher Bortrag überhaupt, ein leichtes und gerfälliges Gewand.

Ju ben neuen vermischen Gebichten, Dr. 2, if Ramiers Schaferinn micht gu verkennen, Spilenmang, Grephenban, vielfältiger Gebranch ber griechischen und römi-

studien Bethologie, Bilbermahl bied Wortsung er invern an ihn, ohne, daß man die Dichering eines paer aisten Kirchemands beschuldigen könnte. Sie ist eine kebe, nicht Manische Nachahmerunn; sie reitt in die Juhr wosen thres Lahraus; aber sie erhält sich ihre Eigenthum sichkeit. Man urtheile selbst. In einem Gebichte: an den Liebling bey'm Seeve — in estiem fremden Namen ger dichtet — G. 34 heißt est unter andern:

i : Idr feh', dein Auge blitst ein doppelt Feuer, Von Lieb' und Tapferkeit entstammt; "I Mis straht es Lieb', und Tod dem Ungeheuer, Das von Lernäens Hydra stammt.

Die Beidentugerid winkt dir 'gleich Alciden.

1. 1 lob feh's 'de's 'de entichfollen bilt ;

Ich feb', dir ift der Ehrenkranz beschieden,

Der meines Lieblings würdig ift.

Hofch, horch! Es tont der Aufruf zu dem Streite,

O dells ich dit nicht folgen kein!

Mindel mit, vins die gehört, nimm deine Seure,
Mein särdich Herz, und kampf els Mann!

Ueberhaupt enthalten biese vermischten Bebiche bes Bergäglichen ungleich mehr, als die frühern Nersuche. Bor allen aber verdienen die Auszeichnung, die der Dichtenium, und Sieb und Särtlichkeit eingegeben worden. In ihnen ihnt eine ichendigleidenschaftliche Gprache, und ein vollen überftrumendes herz, wodurch fie einen eigentlicht poetischen Charafter behalten. Bu biesen rechnet Rec, das Bedicht, G. 34: bet Rampf, 3. D. die Stange:

Ein namenlofes, unbekanntes Beben Zieht mich zu dir, heifst mich dir widerstreben, Vernunh, und Liebe find im Streit. Ach! wei mir! wer wird diberwinden? Ihr Götten; last den Tod mich finden. Wenn mir die Pflicht zu fliehn gebeut,

2. 61: Bet Juffritt des Geliebten.
Er könnt, ich fühl's an dielen flärkern Schlägen
Des ernen Hernens, dem er alles lit.
Es klopft entzückt dem Augenblick entgegen,
Wo er die heifse Thräne küfst;
Die Thräne, die fich von der Wenge schleichet,
Und halb boschändt mit einen Busch flückte,
Der, schl. von feinem holden Blick erweichet,

Nicht mehr ach unempfindlich fühlt.

S. 70: In den Mann der Riebe.

Wachend denk Ich dein und fich ammes Vor mir Schwebend, wie gein alles Bild leden Raum in diesem kleinen Zinauer lede Faser meines Herzens fille.

Auch in Traumen halt fie bes Belgeten Dilb umfangen, und auch in biefen ift fie ner gefellich, wenn fie ibm ju fagen traumt, wie fehr er von ber geliebt, wieb

Sie des Fucies, tiere Heitele genner, Had sich glücklicher in Mitten preist Venn fie, frolder nie von die untennet, Die Wirksie des Goldman heist.

Denn men file, Ratur aus ihren Lugen finden. Welrest Wieser in für Michte verfeln; Und der Phinmelt Seligkeit mir Willen, Der diell; Mann der Liebe, werd ich fein.

Melbft unter den Gedichten ber leichern Baunde, die Rec. Louverigeioneftiete nennen mochte gleie es ebnige gelungpe. Aurs, Frau von B. if teine unwärdige Schlerinn ihres berühmten Leheus. Gie hat Talene, Mhantafie und Empfindung, eine karmetee Sprache und leichte Berfiftation; nur arter diese Leichtigkeit zuweilen in Mortreichthum und postifick Geschwähigteit aus.

Wr.

- 1) Gedichte, von I. D. C. Lauenfein. Hannover, bey den Gebr. Hahn. 1801. 12 Bog. 8.
- 2) Gebicher, von 3. 5 Reerl. Erffer Band, Furth, im Burean für Literatur. 1802. 12 Begen. 8.
- 1) Postifche Verlache, von Louis v. Pink, Breslau, bey Buchheister. (1809.) 8 Bog. gr. E.

Ce gefort ju ben mertwarbigen Gefdeinungen unfer Beit, daß, abgleich bie Doefie gar niche an ber Tages sebung if, bennut & mele mittelle Cemen Effenen. Der Mohrheit auf Steuer mullen, miegefter ben, bag be bartlegenden dren Cammungen in biefer Gattung gebren-

Der Werf, hat fich an manderfen Gegene Benteit velftigt. Er hut Konige ilso Willer Tonffinft. Er hut Konige ilso Willer Tonffinft. fer ind Scheder Kritg und Brieben, far donne Ganje und Hafen befungen, aber nib gends die Grange dere plateiten, Mischick in albectiorier ten. Er hat weiter toin Bervienft, als har file geringe: matte, währinder Profe, fur Mohiefinfille reine Reime gebrache zu haben.

Bur Rechtfertigung bigled Mithell when init eines ber targeften Gebiche jur Impra & ant

mabrheit. bash end it

Dern verfurist ber Redlice Tein Blut, ellm für Recht und Lugend obzusiegen, Das beift im edeln Kampf erliegen! Dagu fubl' ich Kraft in mir und Much.

"Doch ju hohlten achter Frepheit Ginth. Feig den Naden untere Jod in schniegen .... "Gegen Bahrheit und Bernunft gu. triegen. . 1.: "Dagn dunk ich mich, ben Gott! zu gut!

Der zu solcher Schmach sich läßt erkaufen, Der teunt des Menschen Wurde nicht, "Der enteroch dem großen Alltagshaufen! Indahrhat ife beit Biedernande Pflicht;

Denn mit Lugend steht sie fest im Bunde.

Reinn man fich etwas Profaifcheres ifth Mutablicheres befes

Die der Sprachetotigfeit ift es auch hie und be-

Die Rieine lagt die Mutter dung.

**6**. 45 :

Nachstheine Stelle, ans einem, an die Schmeichten Der Groffen, gerichtetem Bebichte, lest von dem gnene Geschmad und dem Zartgesüble bes Revf. tein wertheils hastes Zeugnif ab. O. 104 und 105:

"Buhlt um Golb und Litel! Sendelt, "Speichelleder, groß und flein! "Erumne ben Rucen, frieder, fomeinelt,

"Um bafår gefpelet (Pt) zu jepp.

"Die ber Sone Solund amfpie!

Mann die Großen Unfanth morben, whent die That — Galanterie! "Rubmit als helben wilde horben,

Wenn wir bem Berf., nach unfrer beffen tleberzeugung; given mobigenwinten Nach etheilen follen, fo ware es ber: auf die Poefte Berpiete ju leiften.

Mr. 2 wird von denfeiben Tehlern entftellt, bie wir an hrn. Lauenftrins Gedichten gerägt haben. Auch hier werden fehr gewähnliche Gedanten in Neime gezulinge. Eins der kleinften Gedichte mas dazu dienen, unftre Besfer felbft urtheifen zu laffen. G. 76:

#### An mein Blavier.

»Geschent von Gattern herabgesandt;
"Um und zu stürten im Drüfungsland.
"Entstohnen Frieden sind' ich bes Dir,
"Und Trost im Lummer, Du, mehn Klavier.
"Entschlasper Lieben Erinnerung,
"tund hober Huffnung Bogeisterung;
"Bum Duiden Araste, wann (der) Muth entsiel,
"Wersagt mir nimmer Dein Sateusplet,
"D' tone lieblich von Freundes Jand;
"Kehr' ich einst wiedet zum Baterland!"

Un haufigen Schlern gegen die Sprachrichtigkeit fehlt es auch bier nicht. Der Berfasser schreibt: im genzen, ber Schatte, Pamosestrand, des Schmenzens, der Gede, das Seschmeise, u. s. w. Richt minder wird gegen: Anstand und Delitatesse mehrmals gestündigt, g. B. im der Ergahe lung: der Fall der Debe, S. 107 108 n. 111, wie auch an folgender Stelle, wo vom Sapsische gesagt wird. S. 159:

»Rach einem meisterlichen Frace, (48)
»Ließ er sein wohlgenabries Ies

n Man

"Sans ferglos fofiummerho fürbas (8) treiben.
"Da machten Fifcher auf ihn Jack (Jugd).

"lind ungewernt und unbewacht,

»Bar's leichte Dah bos Untier (thier) ju entleiben.

Dagegen sohlt unserm Merse ein Vorzug, welchen mir an Br. i ruhmen könnten, — die Reinheit der Reime, Mit diesen hat er es sich sehr bequem gemacht. Ihm verschlägt es nichts: beute und Jeveude, Ocher und jeder, schwie den und begleiten, schweigen und Sträuchen. Aose und Schoose, weichen und Aeigen, Wade und Aasthe, Leide und Breite, Bahn und an, Erde und zerrie, z., z., zu reimen. In mehrern Stellen ist der Ausbruck ganz versehlt. So missen dir nicht, was S. 56 die wirthschaftlichen Wogen eigentlich bedeuten sollen. S. 73 heißt es:

-Mird und Boweis war Antlig ringen, -Anble ibn Eunde (te) frank.«

Der Schweis tann nicht getfihlt werben; wohl aber ber, welcher ihn vergießt.

Br. 3. Wir glauben geen, haß diese poeisiben Bers siche ben Freunden der Berf. gefallen, und sie gang ans genehm unterhalten haben mögen; halten auch die Anserstigung mittelmäßiger Berse, wenn teine Pflichten darüber versaumt werden, für eine den Damen gern zu verzeis hende unschildige Spieleren. Rur hatte die Bf. sie nicht der Presse übergeben, ober, wenn sie sich diesen Grand wicht versagen konner, wenigstens einen kritischen Franken ersachen sollen, sie von mehrern groben Fieden, dorgteis Gen 4. B. S.

»Det fenft wellend vom Munde filywimmende Milbere bart,«

und G. 78:

Das Gewihl der Baiten am Blavier.«

Za.

### Romane.

Bignetten; gezeichnet vom Berfasser des Aballinge Dasel, ben Flitt: 1801. 284 S. 8. Mitagroff fern und kleinern Rupferstichen. 1 MR.

Alfo von Hen. Ischotte, der auch das Schauspiel'Sidel mia gefchrieben; bepbe jedoch mit fo fchnell voruber raus ichendem Benfall, daß Empfehlungen baber ju entlehnen ein febr unficheres Bulfsmittel bleibt, und ber Berf. wirts lich auf Erzeugniffe hohern Berthe, ale bit er gleichfalls fritbem geliefert, batte binmeifen tonnen! Bielleicht aber wollte er durch den Fingerzeig auf jene, nur den Schillichern Behalt vorliegenden Produkts andeuten; und then bief glebt ber turge Borbericht ju merteben. Befunntlich mar-Dr. 3. unlängst noch Regierungeffatthalter aber Prafett des. meu organifirten Rantons Bafel, und von ber Belverifchen fi Diis placet, untheilbaren Republit vorher icon ju Beruhigung ber fleinern Bergtantons gebraucht worden, bemen ihr kurter Biderstand so theuer zu fteben gekommen ! ABahrend ber in diefem Berufe verlebten bren Jahre, bliebe Umgang mit den Dalfen das Ginzige, was nach meift traus rigem Amesgeschäfft ibm Erholung gemabrte; und fur bas. mas in leidiger Sinnenwelt vorgieng, hielt die ideale ibn. madios. Butherzige Buborer wurden gleichfalls dabutch echeitert; und eine fo wohlthatige Wirtung durch ben Abe brud noch allgemeiner zu machen, ist die Beranlassung des fellun:

Mur zwey Mabreden — benn hierzu frempelt seine Bealistungen ber Berf. selbst — theilen sich in die achtzehn Bogen. Das erste, Sarmonius betitelt, stellt einen zojährigen Greis gleiches Namens auf, der diesen nicht vergeblich sühren will, und daher, so weit seine Ersahrung reicht, Alles in Sinklang zu bringen; und die auf seine Weisheit lauschenben jungern Freunde, mit Schieffal, scheinbaum Uebel, Tod, u. s. w. wieder auszuschnen verssucht. Seine Trostgrunde sind die gewöhnlichen; nicht so die Vorrichtungen, wodurch er ihre Empfindsamkeit zu erz höhen, und diese selbst mit Thieren niedrigern Ranges, als Weassch ist, in geistigen Rapport zu sehen unsernimme. Der

de afte Mont eftite namme unt Certatitainen und bie treffitch grarbeitete Bilbfante finer littift verfterbe nen Gattinn, woben ein Bogel oben, unten aber ein Gibocke hinder angebracht find, bienen jem Itales, feine gange bernegeffichte gw enjablen. Bon ihm als Knaben juget flognen, machter geftorunen Mogel, glaube ve in einem huns de wieden bollumen ju haben; bet in der Folge fich ebent fil Onnouthetifd, in ton gefellte : unb ald auch er ben Wen, ale let Meifches gling, mit bem Dadrufe begleitet wirb: "Blub sfauft, du theurer Stand! auf fauft! D Dolon, wir finn sorn und wieder: ewie wehrt unfre Trennung nicht fa -4 Schabe , baß ber Berf. ben Anben unausgefonnnen lieft. und ein fo treu erfunbnes Weidbof nicht vollende bis jus Ebeilnehmening in Menfchenfigur verebete! Allein bien fand fic bald binterher auf einer godflabentheuerlichen Reis fe in Italien ginen Bettlern, und von fo entunisitisten Demuth, baff ihre berufinte Landemanninn Brifelbia Ben'm Bergleich fehr ju tura fallt. Liebrigens ift es eine Abe art Jean Paul'icher Manier, die in diefem Sarmonius Achter bleibt; und was gar nicht ju verachten: ohne bie Beillofen Querfprunge in's Poffenhafte, woburch bie Gals bung gebachden Inmarifien meif auf halbem Wege foon wieder, verdunstet.

Den Rann von S. ras an, toffet Den. Quinte Ber: labung : eine Ergablung, Die foon weniger ibealifirt; bafür aber and in ein Deer von Rleinlichkeiten bes Alltagelebens Ach eratelt ; and bem fich herumtreiben zu laffen, Stec. wes nigftens, alle Gebild verlehr. Dr. Quint namite ift eins Mober, lichtichener, fonft ungemein geiftreicher und liebende wardiger jungen Danke, Creime bas jufammen, wer es Count) ber ju einer habiden Braut, er meff micht wie; thume a fich aber noch immer fo ungeteint beträgt, bif er auch am Bertebungstage su fpat erfdeint, belichtle wieder umbebet, unt in then bein Bette, bas unterwege ihn aufa nimme: Morgens bratif bie bolbe Braut, neben fick fine det; wodann, weil bas gute Dlubchen ihm fein bieberiges Janbern vergeifte, die Werlohung brewi manu, in Bucht unit Ehren verfteht fich, upfliogen wirb. Wer fieht nicht daß in webn . auf Exiablung eines Borfalls biefer Art verneunde um Bogen es von Ampliftationen, ober Auszerfungen wielt mehr., minamely muffe?. Schan nom britten Blatte die were

site dem Berf. in diefen Möhrchen vorzeschiebe zu haben steinen, kommendent langweitigen Histochen vorzeschiebe zu haben steine, kommendent langweitigen Histochen vonie zu haben stein. — Auch Kein. A. Moutrag enteren in der Schweiz, und füngt fich in Indictionalt zu gefallen un, die fir der Bidereig, und füngt fich in Indictionalt zu gefallen un, die fir der Bidereigen der Aupfinftiche daralt gerhau, anderen gestieben zu finnt denn nur unter das Bittelgiebe, auf Mittelgiebe zuhreichen zu finnt denn nur unter das Wickeigere. Im Anfange Gesordere stoffen voner finden von fichtbar unter das Schlechee. Im Anfange Gesordere flossen wer des Schlechee. Im Anfange Gesordere flossen wird den von der der Keleb die und der der Steeb die unter den der der Steeb die unfchieftliche sie wie der gange Einfall, ein Wertchen und dem Raman Vigunttern zu ernson, das nur zwey und die zum kleberstaß musschaffieres Schildrergen unknurelfen hat!

Sf.

Die benden Marillo's. Eine italianische Geschichte, von E. F. IB. Norte, Werfasser von den Zogslingen meiner Phantasie. Leipzig, den Gröffingen 344 S. 8, 1 Mg., mit Aups. ges 1 Mg. 12 M.

Dieser Roman, pher Salbrumen, in welchen ein Brien ben, wegen ber felteklichten Achnichteit fattes Amstern mie wienem andern Benber vielstlig vorwachfele, bliere in den Gall, geräth, unsthmidig die Bubenftute dos lehenen dissem animmer aben,wieder durch allgewolcige Erretuma gun im enchten Wonnene aus der Rerieginheit geriffen, und endlich jur Belohung seines beschwertichen Umperveria dens möhlich jur Belohung seines beschwertichen Umperveria dens möhlich der den aus der Bindelichen und der dande und heten des Edusgulface Oriando rehden, als der dande har anerstamte Artier mehterer Ungleichen an der Sande keiner heligelieben Antonien, zu deren Bestät er zuwer wese gen Ungleichheit des Ständos seine hossungen nicht erhes den verfte, in den Siendos seine hossungen nicht erhes den verfte, in den Siendos seine Kolfmungen nicht erhes den eingeführt wird, seichwersten und siene Beite wonnetrumden ingeführt wird, seichwersten und, und kann mer zehllichen Werte best dem werten den

l Magalland einer und angelogick Witerfallen dreifier fänftiden , Neurenfalunden Entwectio ciam Informa madest. Went from fiche met fagen; wie es tommen who, mot miest film Mie Ereigniffe fo fart, baf at wirfice Anftrengant e 29 alles that per behalten und jur unterficiten. Durch ige pan Parfeiten, bie in bem engen Munn von 342 ben ber Reife nach auf beit Chauplas ber Dunblung uftellt merben, midde es fic ber Berf. unmöglich, auch nut m Charintees willdindig in seicharn, und ihn barch ets m gur feiner Entfeltung binteidenben Wechfel unb Reichr um von Situationen zu führen. Unter die beften Dars tien bes Bangen gablen wir bas Rafonnement, mit welchem e og Der Banbitenftanb von einem Mitglieb beffelben als vine gang ehrbare Lebensweife, wirthich ber Dentart biefer Leute volltommen angemeffen, gerechtfertigt wirb; fernen Die Drobe won Banbiten , Chegefich! 6. 287 ff., enNich Die gute Art, wie die Baubitengefelfichaft in Reapel aufger life, und ihr ju ihrer großen Erenbe gur Rudtebr in bie bargerliche Gefellichaft, und ju einem für fie felbit gefehr: folern, fo mie fur ben Staat nublicen Dabrimasermers bet Beg gehalmt wird , indem man fie ju bffentlich befolber sm Bebulfen ber Polizengerichte beftellt 6. 297 f. welchen feinen Scheingrunden nar au Jamman die Gophiftit Par boy fener Raffe von Lousen boren life, und bem Erwas den bee fieliden Gefähle proofutommen weiß, bevon get Bent mir unfern befren felgenben Beteg guth Beften: »Ent afbable ift fo ger ein ebriter Banbwertemann, ale ein Gleifders bonn biefer bonn fa wenig fein Richt aber bad bem ber Ehlere bembiften, als gener fein Deche Aber bad wieden bem Menfent. Diefer ift freelich im Grante gebule whet, and wie nicht; aber ble Thiere haben and feine albeimmen im Canatembe, und bie Menfiben geben, all mate: Bulleftern , thurer Glefege. Der Rietficher ift gratifat torr, ale sin Bandie, bener er quate bas Thier; wir quar Birmand. Der Mernichennideb mug unerfaubt, erid' pannd hie Grinbe, de ihn veranlaffen, wittlich oft fchabe alid fen; Daburch vertieren wir bey unferm Gewife m nichts, migen das die verenewoven, die ihn wandefehlen. Dade fic bed ber Gelbat fein Gewiffen mens bein Cubifchieben, wenn ihn ber Abnig Georbert, bet fin Arfolbets wenium: foll es benef ber bofilbete: Banbie' othutt?

wifinn? Ein Bondit, gumal mie, et inst f. Bondut lotts wife ein ehrlicher und redlicher Erle sein Mochaechen hate wer tren und unverdrücklicht er hart möchenlich bie Wester wend und betet immer ein andichtiges avo damise für » wie Geele, die er heimschielt. Er soude nie, er singe nicht der ift trener Freund und trenen Geter; er geht manntlich wum heiligen Abendungh, und is saunderzig gegen die Minen; was verlangs du mehr? Wom fälle hier nicht der Pharifier ein: wich der fein Ahmber, tein tinges wrachter, tein Chebrechen, kein Kollespraffer, ich softe gwier vin der Wochen und gebe den Zehnten von allem, was ist plate — !«

Cb.

Der Tobtengraber. Ein Gegenflück zur Urne im einsamen Thal, von bemselben Wersasser. Wien Binde. Leipzig, ben Waß und Kompagnie.
1801. Zusammen 1052 S. 2. Mit vier Tickfupfern, gestochen von Penzel und Schule.
5 MR. 8 28.

Mit Materialien ist bieser veue, à la Spies, Evapour und Vulpius auf gange Bibliothelen, wie es fceint, es anlegende Sabrifant auf Jahrgebnde hinens verfebn, und feber von ihm jur Belt gebrachte Roman wird ben Gans men jum nöchstfolgenden enthalten von feiner Bereichfame Beit aber bem bereits producirten bon, Umlauf gut Athemes gleich bier ein Drobden! Beil in ber Unne, einem eben fo weitwanstigen Dachwerte, icon bes Tobtenguibers Walde mann gebacht wirb, nicht alle lefer aber bie Unne, trot. ihrer Boureffichteit tennen burften, muß ber aler Bufchauen fich gefallen laffen, hier zwen ganze Bagen mehr zu bezahe ten; benn foviel Dapier verwendet ber Topfer auf Bifame menftellung berjenigen Bruchftude feiner leibigen Mune; / (auf die er auch fons fleißigl juructweift) some die man mit der frühern Lebensgeschichte des Codtenskabers unbetaunt bleiben murbe. Eben biefe Bruchftiche belegen wieber bie Unerschöpflichkeit seiner Bulfequellen. Man metholle ! Ein Bouerjunge, Gohn des Todienarähers im Dorfe, reties ab

jelutebte, det alle Giam afet ben the angathennanen Bednetwein in biefen Buftand getatfen wat; und gebe mis the fofort uber alle Berge; with aber balo unrauf an Berg ber verlaufe, und finder bas bolbfelige Gefchopf in feiner Saenismi weber! Diet mathe bie Sterftide ibn fo utiling mig : Daff et Driktel fiber Denkel-Belotinist; und endlich bai son lanft. Untellege rettet et einen englifden Legationes feterear aus Baiferegefahr', ber ihn bafür bem Gejandfen ute Caten erhofichit. Zuf'bfefem Doffen bilbet ber finte Dunerdurich fo gefchielnd fic dies; duffifeln Weddeheur ihm Sald felber ale Setterfte brunden tant, und mit 'nad Ene gland nomit; wo fid aber bie Odwefter bes Britten for gielch in unfein Landemann, und mit folder Defrigtett ver liebt . bağ ber arme Odelm hachgeben ; und gern ober und gern ibr zu Billen fevn muß. Bermuthlich murbe biefe Condescenden; ihm fehr abet betommen fabn, war ihner noch for bet Entwidlung, nicht mitten in London eben Die Dachterbiene begeghet, ber et in Deutschland, banpte facilic durch Ruffe, bas Leben gerettet, und bie noch viel fconer fich findet, als fie jemals gewesen mar.

Dier endigen die Brudftate ber Urne, und Seis Maldmann, ehmale Cobtengraber, Beginne feine mun-Dervolle Laufbahn; ober fest vielmehr folde fort. Dem micht etwa in London, wo die alse Geliebte ihm aufstieff; weift bie Befchichte wieder ein; fonbern in Dentfcbland, wo er als vollendefer Kunkkenner und Liebling eines miche tig reichen Grafen ericheint, und goldne Tage marbe burch? febr haben, batte bie liebreigende Gemalinn bes imporene gen Dmaften nur nicht feine Rube geftort! Zuch bier muß er, tros feiner Unbanglichkeit an's Bauermadden, endlich fich fugen, und was aus diefem geworden, erfahrt man nur Bentaufig. Go totett, um nicht lieberlich ju fagen, bas Ding gang offenbar ift; bennoch migte foldes burch feine Mnivetat ben quondam Cobtengraber wieber ju feffeltt. Diervon aber mar bie Schwester bes Lords wenig erbait. forbert bie Rebenbublerinn auf Diftolen Beraus, und bes tomme von ber Deutschen einen Denfgettel in's bitte Bleifch. Bunmehr wird guter Rath theber; ber in feiner Schwefter befeibigte Lord will unfern Landemann brom Rragen faffen, und Diefer muß fich jum fpanifchen Se fanteen' retten : ber an bein fantern Darten fogleich ihnb

filmed finhety - ball or: webseres alber es nach Epanien faidt. Zus bem Ragru-Tranfe! Sier gerfen die fchine Bentiffe ber befliefen Jate quistion entité in die Monen; und was da für Abidann idiscicen norgebn, little fic nicht beschreiben. Um Mieb d ankbenlider in moden wird die midhimbe Borm ein rifden befettigt, und ploblich in's Dommatiche übergegane tent wirtlich and mit soviel Arole, das dem Leker die Deare sy Berge flehm, und ber Maine grade Suffnung utbe, im Romanunfeche unfer follene Breugbel ju were uni : Eintrel im Zugg brothatifire er auch den meile übnie am Theil des erften Basdes hindurd. Sier ist der Selb mieber in Deutschland, besucht feine Greffinn im Gefinde bounnen, nub fpirit auf den dolinen Masteraden eine aufo beft geiftreiche Rolle; die aber doch damit endigen, bag es eben diefe Dame, die nur gang fur ihn ju gehmen fchien, in fehr bedenklicher Lage mit einem jungen Laffen überrafte, und, wer hate fa was aus? auf der Stelle das Beite

Bas får vermunichtes Beng im swepten und britten Bante flabe, mag auflucken wer thoriale acoma ist, den Kas feleven eines sa albernen Romansublers seine Zeit westerne geben! Auf ben vierten warf Rece einen Blick seineil iben Berf, im Pralubio fic anheischig gemacht, auf morebifden Swed hinarbeiten, und einen Denfchen fchilbern ju wole Jen : »ber aus ber burftigen Dutte feines Baters ju fdenell win eine bobere Ophare getrieben, feibft ber ber mabfama morn fleisigken Ausbisdung der seltsamsten (sie) Naturans sben, ein Sonderling bleibt, bie, icharfer an den Mene afchen gerieben, er enblich von bepben Exeremen, an mela oden Menfchen feiner Art gemabnifc anftogen, mit bin: stendem Bergen abprellte, und die begueme Mittelftrafie when Lebens an ber hand der Erfahrung mandeln lernte ich - Bon allen biefen, aben in fehr fanbemelich vorgetrage wen Aufgaben, hat ber Graffprecher teine eingige gelofes fonbern burdwag einen felbftflichtigen Marren in Sandlung gefett, ber für biejentgen Rlaffen, worte fein Roman vond gaglich cirfuliren wird, um fo gefchelichte fenn muß, bei bem tollen Phanenfien bad Meifte giftet, und ber noch une gewihigte bartlese Beser in was ungemein anziehend findem harfte. James Anflindigung zu Antae, verwerach fich Moc.

Mortoniumer ben gangen Stoman iner gestlichne fabent und am Ende fich wieber als Cobrengeaber barftellen mart bel Reinesweges! Bach ininferto Aventhebern (wa and creffe bid von ihm sendnifirte Rauberbanden vortstumen, und ber Berf, wit bem berahmten Rivatoc Rivatoini unvermas that to Collificat getails) and funfille dur determien Sabren, if mut bleibt der Schwindelfopf fo unbanbig wie zuwer, Andet feine unfonwig gewefene Graffinn , fo wie bas que verforure unermadigen wiedet d'und banfie Bolla! Daß ben einem Ropfe , ber wichts ale Abentheuer und Unarten aufzushare wern weiß, an Beite und Dergenstennenig, an Gefchmad soer Runft nirgend in benten fepr bas Gange hingegen voel Proben ber geboften Umpiffenheit wimmite, verfteht nach Dem bieber Gefageen fich von felbft. Aftr fold ein tolles Bud aber fünf Thater und mehr noch bezahlen zu möffen, M vod firmate febr mal - Wor mehrern Jahren fcon will eben biefer Berf. einen anbern Ruman: Cyane, on los jeux du dellen , gefchrieben baben. Wenn er in biefer Grade soch nur fortgevfulchert hätte! Wie mag es in bee gleichfalls vier Bante jahlenben Wene erft ausfehn! Diefe von umfern kebtischen Tethunglen noch nicht beurechellt zu wiffen , fcheint bem Sunftler unangenehm ju feon. man flebt, weiß folder durch feine fuperfobirende Reben felbit, uns geplagte Recenfenten aur Aufmertfamteit au noc. thigen l

Rk.

Darstellungen aus dem Gebiet der Phantasie. Ein Geschenk für philosophische Lüstlinge. Breslau, den Korn. 1802. XII und 236 S. 8. 20 ge.

Der Verf., welcher glaubt, man tonne nicht aufhören, die Menschen, ober, wenn man will, feine Freunde durch Erzählungen zu unterhalten, selbst, wenn der Segenstandschoo da gewesen ist, liesert uns acht Phantastestücke, welchen es nicht an den Eigensthasten mangeln soll, wodurch sie eine Seelle unter den Fragmenten aus dem großen Busche der Erschrung und Lebensphilosophie einnehnten. Fast alle Erzählungen sind fremde Gewächse, mach dam Framphischen mehr, aber wenigen for heartsteet.

niemier und B. B. M. Ueberfehrmann geben melle : feil bod fote bie hauffte Sinmifbung frangififther Berrer ben mejvelnglichen, Bobin, ang weichen, feine Dichtungen hers progietigen, aunthen. Unfre für-ben-Sprochichan beibrac ter Purifien werben es dem Nerf. nicht Dant wiffen, bag er so oft vam Auslande borgt. Oder febit es etwa unserer Sprache, an gleichbedentenden Ausbruden für brillant, Bestour, refourniren, gerangiven, Sabits, Attague? Die ere de Emablina Promembeus liefert gefällige Anfichen dont ticler betanuten Dichenng bes Alurthune. 3men beuteiche Binglinge Abolf und Stilnrich tetfen nach Itolien, und fine Ben in bet Begenb von Meapel einen Greis Alfoff. Der Alte unter Stafiens Citronenbaumen giebt ihnen in einer Rifche, welche zu einem alten Tempel der Jung ober Brepa (?) gehöre, ju einem Gemalde, bie Schönfung ben erften Deufchenpaars barfteltent, bem Sommentar, foricht baben fo begeistert, und mate mit jo gretten Karben- die erfte Werbindung gwischen Mann und Beid, baf man einem Idwarmenben Jungling ju horen glaubt. Bugteich ift er in unferen beutichen; Liberaupr einheimisch genng, um eine Beelle aus Gothens Drometheus unführen zu fonnen :

Der Berf. fcbeint fich in ber Ochilberung bes hochftent Sinnengenuffes ber Liebe ju gefallen, und behauptet aleiche mohl, bag bas firtliche Babbern fein Gefdent eben fo gut in ble Saud nehmen tonne, als der Liebhaber von Racht finden. Dhue gerade ju ben Frommen ju gehoren, beren Anathema ber Bie im Worque verzeiht, möchten wir boch bem Zartgefuhl beg beutschen Dabmens nicht viel gurrquen, Meldes Die Erjahlung: Abele, oder die Liebe im Bas De, obpe Errothen lefen tonnte, Abele trifft einen Junge ling, melden fie ihr ein Dabden balt, im Babe, und wieb, von ihm in ben Unfangsgrunden ber Sowimmtunft unterrichtet. Dem iconen Benfichter, welcher es albern Andet, Die Ocene als eine ichaale Poffe ju befchließen, folagt bald am Ufer, afdnell, fuß und foredlich bie icone Stune »be, welche nie miederkehrt in bes Menfchen Geschichte.« Das Gange befdließt eine Bochgeit, welcher nach feche Dios naten ein Gobn folgt.

ie. Die tepre Sydiftung, die Caffe, ift ein Originalftuc, post viner wahren Geschichte, in welcher die Sauptperfonen jeho vercheimgennlichige, Wenfthen jepn follen, bearbeitet.

Die Berfettung ber Begebenheiten, welche eine Pundenste weraulast; ist sondat ganug, und niche übel darzusteller so wie überhaupt piese Erzühlungen unsere Leseivest, deren Langeweile der Liebst vertrieben will, anziehend beichaffte gen mögen. Die Erzählung, der Kimbeuch, wied wohl die meisten Siennen surcht daben.

L\$.

Emigrangen und Cheffandofeenen. Mit einem Kurpfer. Leipzig, bei Rummer. 1802. 224 S. 8. 16 &.

Daß biefer Roman ein ziemlich buntes Allepfep enthalter merben unfre Befet fcon jur Genuge aus bem Titel Deffele ben erfeben, ber eben wicht die gleichartigften Dinge gufante mennaart: und wir tonnen überdief verfichern, bag mod manches Andre in diefer Geschichte vorlomme, was weder in bas Rapitel bes Cheftande, noch in bad'ber Emigranten gehört. Uebrigens hangen biefe purdique collura chemben. nur burd ein febr forferes, mehrentheils bom Bufage ger webtes Band gufammen, und verrathen baffer theile bie Gilferrintelt, mit ber fie gefucht, theits bie Ruchlaffigleit, mit ber fie verbimben worden find. Als ein Bedbchen poit ber Manier, in welcher ber Berf. bie einzelnen Fragmente, mus benen bas Bange beffehe, an ben Jaupefaben feiner Befdichte Enupfe, führen wir Bolgenbes an. 6. 79 heift es: "Mach bem Abendeffen in einer Dorffchente, wo fig »logirten, da von den geanken eben die Rede war, »fagte Lubwig : wer hatte benfert folleit, baf man bte Leite mflichen mafte, Die fouft wegen ihrer feinen Lebensare und »Batanterite fo beruhmt und untiebend waren ? Baben Gie »Luft, ein Geichichechen gu horen aus fenge Beiten, bas guf saleich eine Profe feliner Ereue eines Scangofen gegen fel une Geliebte giebt? - Baffen Gie boren. - Ladwig and wein Buthlein betvor, bad er que timerhaltung bey fich. sführte, und fas, wie folgt a - Und nun folgt eine Er aahlung, nach deren Beenbigung Die Damen, die bamit re galire werden, barin übereinfommen, whaff Lubmig etwas woiel Befferes und Erbaulicheren hatte ergablen Bannen? »welches — febt der Werf, hinzu — wie auch glaubenmg. J. 10.00 — Mir, unftrutheils, find nick ung chutfalls diefer Meinlung; fonfern glauben auch überhaupt, das der Berf, etwas viel Bessers und Erbaulicheren, als dieser ganze Koman enthält, wenigstens hätte erzählen sollen.

Begegniffe auf der lebensreise. Leipzig. ben Rummer: 1802. 205 S. 8. 16 ge.

Pudwig, — der Sohn eines Müllers, der fic ber These logie gewidmet, und wahrend feiner atabemijden Laufe bafin ber. Bottinn von Paphos fleifig geopfere bat, auf feis ner Radreife von ber Universitat, in einem Gerichtsborfe. für einen mit Stedbriefen verfolgten fugitivum gehalten with arretter, gleich barauf aber für unfduibig ertannt, und in den Armen der fconen Rolaura, der jungen Gemeline bes alten Gerichtsberen bietes Ortes; får bas erlittene Und mede reichlich entfchabigt wird; aus Giferfuche, berem Une grund er in ber Bolge erfahrt, biefen Aufentbale ber Liebe beimlich verläßt; unterwege ein Mabchen, "reigend wie "Menus. « Mamens Alarchen, tenmen bernt, und fie je heprathen befchließt; burd die Empfehlung ihres Brubers. des Lieutenants Ufter die Hofmeisterftelle ben den natürlichen Lindern eines Pringen erhalt, und gulede von Rofaura; mit ber et fich wieben ausgefohnt bat, und die unterbeffen Bigeme, und die Duicinen feines Freundes Ufter geworden if. jum Pforrer ihres Dorfes, ernanne wird, und nun fein geliebtes Alirden beprathet; - biefes ift ber Beib bes ane gefeigten Romans, und biefes fint bie Begegniffe auf feie ner Lebendueife. Ber fie intereffant finbet, und beghalb nach einer betaillirtern Derftellung berfelben Berlangen magt; wer mit ben hier vollommenben Saupt: und Des bendarafteren, Die jenen Begegniffen treulid entfpreden, maber befannt m werben wilnfcht, und unter andern eine Durchlaucht von gang eigner Art, wie fie ber Berf. felbft mennt, tennen leinen will, die ben bet erften Aubiens, die Le unferm Odben giebt, mit taufenb Odoc Comerneth um fic wiefe, und, um feine Zurchtlofigleit auf die Drobe ju ftellen, ibm mit ber Betpeitiche brobt; Die alle More gen, ftimulandi caula, eine Schaffel lebenbige Mantafen vergebet .. und ju biefem Aribatiete einmat einen Schneiber einzulenen die Emabe bat; wer biefes affes felbft in Augens **focin** 

3. Cosmopolito's remancifie Erzählungen :c. 99

Sheir ju memen Luft hat, bet fomme, und teft bie Gegege wiffe auf des Lebensreife.

Dm.

Momantische Erzühlungen wahrer Begebonheiten. Von Johannes Cosmopolito. Pensplvanien. 1802. 729 S. 8. 2 MZ.

Die erfte Ergiflung: Beschichte meines Freunden, mag wohl, im Sanzen genommen, eine wahre Geschichte sen; sie ift auch, der vielen Unregeimäßigkeiten, die ein nem im Lesen aufftogen, ohngeacheet, nicht ohne Interessen worgetragen; wird aber frevlich diejenigen mehr interessen, denen das Wahre bekannt ift, und welche dieses von den Zusähen zu unterscheiden wiffen.

Der Wortrag ift sich nicht gleich, zu weitläuftig, und hat zu viel Episoben, Einschaltungen, zc. So ist z. B. gleich im Anfange eine Einleitung von fast 8 Seiten, die entweder abgekürzt werden, oder gar wegbleiben, konnte; und nun, nach einer kurzen Erzichlung von der Erzichung seines Freundes, komme eine nach läugere Digression aben Aelsern und Erzicher, die er mehr den Loser aus der Erzichung abstrahiten lassen, als selbst vortragen sellte. S. 106 wieder eine Episobe über reine Liebe, und so gest es duch die ganze Erzichlung fort.

Die Ausdrücke find oft nicht gut gewählt, 3. G. Kreundschaft und Liebe, ihr sept mehr als idealischer Traum, ihr habt euch verwirklicht — mag das Idealischer Araum, ihr habt euch verwirklicht — mag das Idealischer weiner raschen Wünsche und Hoffnungen sich auflösen in stode Wirklichkeit. — Freundschaft und Liebe! Berser hen mit diesen beyden Anotenstöcken, durchwandelt er die Wüste des Lebens. — S. 20. Seine Frau, die alles Schinde den Aopf abgebissen batte — mehrmals kommt ber Ausdruck vor; die Idglinge waren unbändige Aanzen. — S. 33: vertuschen statt verheimlichen. — Das, was der Verf. S 46 und 47 der Nuttet in den Mund legt, was sie ihrem Wilhelm, der sich als Anabe mit einem Wähden eingelassen hatte, hatte sagen follen, scheine nicht ganz zweckmäßig zu sepn, u. s. w.

Soen. dase Sehien ben Weitschweifigkeit fat auch die zwerte Erzählung: Josepha: eine meiftens ans eignem Auslagen und fremden, Radrichten gezogne Kriminalger schichter: Eine Linleitung von S. 375—395, die sich bloß mit dem Benehmen gegen Berbrecher beschäfftigt, die die sentlich vom Leben zum Sobs gewacht werden; eine Shiplobe über Frenschulen und Wintelschulen von S. 396—472, und viele andere Weisschulenzeifigkeiten vergrößerten piese Geschichte ohne Ruben.

Die britte Erzählung: Audolph von der Merry welche die Ermordung Raifer Albrechts von Qesterreich schliedert, und eine Scene der Barbarepen des saten Jahrhums berts barstellt, ist am besten gerathen. Sie hat nicht sp viele, wenigstens nicht so langweilige, Digressionen, Einschaltungen, Episoden, ic, und ist dahre unterhaltender als die vorhergehenden, denen man aber doch auch, wenn man die überstälfigen wegrechnet, das Angenehme der Unterhalbung nicht absprechen kann.

Ha.

Don Diego Gobof, ober Pubelnarrische Abanturent eines Sans Ohnesorge. Nicht zum Nachdenken; son einem bergleichen Goldsohne. Leipzig, ben Rohnler. 1862. 1 MR. 12 Se.

Dec, hat keinen rechten Begriff vom Pudelnärtischen, wes ber von der Art, noch von dem Grade des Licherlichen, web chen es enthalten soll. Das aber weiß er gewiß, daß dies Machwert ganz in die Klasse der gewöhnlichen Romane gehört, und daher auch auf die gewöhnliche Klasse von Rosmanlegern Rechnung machen darf. An Begebenheiten sehlt es nicht, wovon aber viele, nicht unnatulich, welches sonst wohl der Fall ben Romanen war; sondern zu naturlich und alltäglich sind. Sines vollständigen Auszuges der Geschiche er werben unsere Leser uns überheben. Der Styl ist zwar größtenihells korrekt; aber weder schou noch anziehend, sons bern ganz gewöhnlich und nicht selten etwas gedehnt. Rochsmals tonnen wir versichern, daß er demohngrachtet, besons

Friedrich von Lichtenftein ber Unerschutterliche. 97-

Ve

Friedrich von Lichtenstein der Unerschütterliche. Gine romantische Geschichten Mie Aupseen (mit ein nem Aupser außer dem Litelblatte). Bremen, ben Styfferf. 1802. 184 G. 8. 21 M.

Gin volltischer Roman, wie icon ein zweptes Litelblatt lebrer, auf welchem unfer Belb »ber Patriot, wie em wfebn mit genannt wird; aber ein gar burftiges Prof Dutt. Bergebene erwartet man eine lebenbige Darfiellung Der Direttismus ober ber unerschutterlichen Tugend Bries Briche bon mehtern Geiten, und unter mannichfaltigen Amariffen und Berfuchungen. Die Saurtfache ift vielmehr war biefe: Friedrich von &, fcmiegt fic an bem Sofe eines durchans unthatigen, und ber Bolluft ergebnen Fürs ften baburd, bag er fich jum Ocheine ben berrichenben Ditten gleichfellt, (ein zwerdeutiger Bug in bem 3beale, meldes ber Berf. aufftellen will;) ju den erften Stellen Amport, befreyt ben Erbyringen, welchen man in ein Klos Res gebracht batte, und fur tobt ausgab, und forgt in Me Diffe für eine gwedfmaßige Ergiebung beffelben. Und terbeffen widerfest er fich in Bereinigung mit ber gure finn den verderblichen Untenehmungen ber Gunftlinge, welche an bee Surfen Stelle regieren, bie biefer flirbt, und Die Auffinn ihrem Sohne, welcher ju feinem Amte. Auf Das befte vorbeneitet, auf einmal hervortritt, die Res gjerung abergiebe. Die Darftellung biefer Cachen nun ber eben fo wenig Berbienft ale bie Erfindung. Wortrag verftoft jumeilen niche nur gegen ben guten Ges fomad; fondern auch gegen bie Deutlichkeit und Reinheit Der Ausbrucks. Dec. rechnet bafin die fast etelhaften Ochilderungen bes molluftigen Fürften und feines Gunfte itags 6. 37 und as ff. Die unrichtigen, unverftandlis den Borte &. 50: »er fiel burch feine eigne Gemablinn,« ben Ausbruck: Paravebette, S. 77 von einem in ber Gruf: beygefesten Sarge, bie Ausbrucke: wider den Schwang balten, iereparabler Rachtheil und bergl. 女, 2.D. 及, LXXXL 25. 1. St. Us 分作。

Das nicht folgete Anger felle eine Alffichalite gule fien Stiebridt und feiner Gelieben von hier erfcheind er natürlicher Beife nur ale Liebhaber, und bloth in folg nen barunter flehenden Borten, ale Patriot.

Mannliche Standhafrigfeit und mannlicher Macokelmuch in wahren Segebenheiten? Leipzig-und Julichau, ben Darimann. 2802. 17 Bog. 12

Unter biefem Titel gruppirt ber Berf, Dr Drof, M. Eichte, Direttor bes Laubstummeninftitmeet in Berling swey febr beterogene Beididten, eine Amolutionegefdiche, te, und einen plochologischen Roman. Die erffe if biedurch Cola Die Rienzo in ber Mitte des rates Jahre bunberts bewirfte Revolution in Rom. Er, gings Sinfle wirths Sohn, faste in feinen Schuljahren aus den alter. Soriftfiellern begierig bie Bepfpiele romifden Beibeng muthes auf, ju einer Zeit, be Rom, bep Ahmesenbeit bes papftlichen hofes in Avignon, burch die Colonnefer eprannifirt, und Raus und Mord bofelbff ungenhaben ausgeübt murben. Er nichtte ben Gebanten .- Rom von feinen Eprannen gu befrepen, bereitete bie Revolgtion, burch allegorifche Gemalde und burch Reben an ban Reit por, und führte fie, well man feine Bertunfe verachtere, gludlich aus, machte fic unter bem Titel eines Tribun, gum herrn und Gefehgeber von Rom, guertaunt, beba nabe von gang Stalten, boch mit Anerkennung ber papfil. Oberherrichaft. Prachtliebe, bie fic auch auf feine Gate tinn fortpflangte, Sowelgeren und Ummiglichfelt feine Solbaten ju bezahlen, bereiteten feinen Salls der murbe ber einem Aufftand bulftes ermorbet. Der Betf, bat biefe Befchichte aus Quellen getwerwander Befchichte fchreiber gezogen und get vorgetragen. Indem ber Bec. gewiffen Parallelen nachhieng, wojn fie in Erinnerung an die neuefte Revolution Beronloffung giebt, unterichreibs er swar die Worte des Wf. mit benen er biefe Weichichte. beidließe: pich erlaube es mir nicht, bie Lefer an bie »Begebenheitett manches Partiers ju grinnern, mit wels

M's Elifarace ethe presidente etennlancer facti tote Befolite iff: Barl Beinbrocht, eine Dit Sindle Momaneste, Abrifdrieben. Dung vent Th Det follte man bier Gift Beoffrei mannlichen Banteftruffe amarenege ba Cola's Befchichte bie Ermartung ber erften Dalfte, mannlicher Stanbhaftigfett, genug befriedigt hate pr. Dem widerfericht aber der Inhalt ber gangen Ger Stell Steinereite ift evenfalls eine Behfpiel unabete bliden Beanbhaftieleitt, abet nicht , wie Cofa , in Ber friedigung des Shrgeiges und ber Berrichfucht; fonbern in Berfolgung einer ungludlichen und unftatthaften Liebe geam Die tugenbhafte Gattinn feines Borgefesten, Die tom Bulebt von Seiten des bintergangenen Mannes ben Gifte. becher angieht. Das Gemalbe ber reigenben Brau ift ber Reber bes Berf. fehr gelungen, und erregt ben bem Lee' treuen Freundes; ber Charafter aber und die Jugent ges foithte Reinbrechts ift mit Bugen und Rleinigfeiten überlaben, bie auf bas Folgende teinen Einflag haben. Dfor dologisch ift ber Roman nicht mehr, und nicht weniger als es jebe Bertheriabe ift; eigenthumliche Unfpruche auf phidologifche Refultate haben Charafterzeichnung und Ente widelung ber Gefdichte nicht. Der Berf. verlegt bie Scene nach Dreeben, und der Eitel Schrante bie Ermar-" tung mabrer Begebenheiten nicht auf Cola ble Riengo ein; ob es gleich die lebte, fo wie fie tier ergabte wird. auverlaffig nicht ift.

Øi.

Die Zigenner. Ein Roman. Nach bem Spanisichen: Bon bem Berfasser bes Rinalbini. Urn-Pate, ben Cangbein, 1802, 15 Bod. B. 1 372

entight & think gray to

Es hut bem geoßen Berf. bes Rinalvitit nicht gefallen, bas Briginal mizugesen, nach welchem dieser Roman beare beitet froir fou. Indeffen glandt es Rec eirathen zu has beit wennt er auf ein Cento aus mehren viren frantissien Romanen schließt. Oteses mir einer guten Portion Platehelt, w. f. w. verinsicht, und \* la Rinatolint verare beitet, wird fichet dry allen Berehvein biefes berahmten beitet, wird fichet dry allen Berehvein biefes berähmten

Detfehrsets die gänftigste Aufunfum finden. Man fieber undere schichten Schrifteller wollen sich nun auch einmaß weber, als hier und da ein paar Phrasen, abet ein paar Statter aus Cervantes, u. s. w. abzuschreiben! Uebrigens Bei. die Bersichemung geden, das weder Bourgoing.

115.

Samilie Ludwig in der Abten Jontaine-Andree.
Serlin, den Quien. 1802. 346 S. 8. 1 Mg.

Eigene hat, bas fir in der Rabe von Wenfebatel ber Danfelung uber bie gemeinfte Deittelling bes Danfelung uber die gemeinfte Mittelmäßigkeit

Box

Cinfimen im Thate; oder Mene verfishnt. Eine Tamificuerschicher aus der werkichen Welt, von EL. K. Lübben, ber Geefich. 1802. 330 S. S. E. M. 6 M.

Leben

feets zu Kopfleerhaufen. Leipzig, bey Linke. 1802. 325 S. 8. 1 ML.

Es ist mit den schlechten Schriftellern mie mit den schiedern. Somobientenn Mit, dem Weinertichen wiffen fie zur Moth noch sertig zu werden; wenn sie aber to, wisch werden wollen: so bringen sie einen ehrlichen Mann zur Verzweislung. Das kann dem auch in voll bem Maaße von dem getikreichen Uf. des obigen kanische Empfolienden Momanes gelten. Die einzige kanische Empfolienden, der Beite ein, wo der Bf. und einmat wied wet pathetisch wird, und der Worhang plohich heruntere will. Were sudische eine Monge platter, frostiger, und zum gehnntmale ankgewärmer Gpaße a la Schilda lesen wilk, dort unterhalte fich mit hen. Staarmas. In einer Wach, dies z. D. wied den Pf. mit seinem Leden gewiß wilk kommen sogn.

B.

Die geräufchte Liebe. Eine Avtobiographie von Eduard Blum. ABeifienfels, ben Geverin. 28024, 302 S. 8. 40-R.

Ber der großen Meigung, die man hier und ba immer bord jur Komanensetzüre hat, ist es kein Wunder, das dench fast räglich neue Romanensthreiber entstehen. Denn wenn ein Rann von Kopf sich so lehr verzesten kann, bag er Unzerhalzungen dieser Art diebt; so gehört zut Entstähung kines Nomans, und auch eines Nomans wie Ber vir uns liegende ist, eben nicht gar virt. Sin Dur denb gurt Komane geleste zu haben, und aum entweder steht derziehen Abentheuer bestanden zu haben, ober sie itgend einen Krennt ober Bekannten bestehen sehen; so stien kien bei zu einer solden Schiener bestehen sehen; so sie der siehen Last zu einer solden Schiener bestehen sehen; so sie der siehen Diese Ding bald fertig — es tiest sie, es wird der gablt, und der wirklichen und eingebildeten Bedarfnisse auch nicht eben großes Ponvenr gern mitammt.

Sheiftellers die ganfligfte Aufragun fieben. Man flesounfere schlechten Schrifteller wollen fich nun auch einniak wieder auf Spanien werfen, als ob nichts weiter dazugeholte, als hier und da ein paar Phrasen, ober ein paar: Blatter aus Cervantes, u. s. w. abzuschreiben! Urbrigens kann Nec. die Versichemung geben, daß weber Bourgoing: noch Fischer diese Zigeuner für spanische erbennen wurben.

115

Die Familie Ludwig in der Abten Bontaine-Andree, Berlin, ben Quien. 1802. 346 S. 8. 1 Mg.

Eine gewöhnlich Lebens, und Liedesgeschichte, bie zwar bas Sigene hat, buß fie in ber Rafe von Wenfchatel piect; fich aber sonft weber in Unfehung bed Planes, noch ber Dauftellung über bie gemeinfte Mittelmäßigkeis erhebt.

Bm

Die Einsamen im Thale; ober Mene versöhnt. Eine Familiengeschichte aus der wirklichen Welt, von A. R. Lübben, bep Gotsch. 1802. 330 S. S. INC. 6 Se.

Es ift mit unserer sogenannten schonen Literatus leiber? so weit gefommen, daß bey den Produkten derselben saft nur vom Ordinaren die Rede seyn kann. Dierunter gen hort dem auch diese Famisiengsschichte, man mag nur auf den Plan, oder auf die Barkellung sehen. Da ist auch nicht die mindeste Spur von Genie voer Weltsenute nif zu entdecken; sondern das Ganze dreht sich um die beschränkte armliche Lebensansiche des Nerf. herum. Walt soll ein Res. zu einem solchen lauen Kandidatenpros dutte sagen? Ep nun, der Onderverleiher hat eine Rummes mehr damit.

OR.

fiets zu Kopfleerhaufen. Leipzig, ben Linke, 1802. 325 S. 8. 1 M.

Es ift mit den schlechten Schriftftellern mie mit den schiechten. Momodiantena Mit, dem Weinerlichen wiffen fie jur Rohn noch sertig ju werden; wenn sie aber to, misch werben wollen: so bringen sie einen ehrlichen Maane per Bergwriffung. Das kann dem auch in voll tem Naabe von dem geiftreichen W. des volgen kanisch senische Emschieden Momanes geleen. Die einzige komische Emschiedung, die Res. daben gehabt hat, sond sie dennach wier alliegten Seite ein, wo der Bf. auf einnach wier det pathetisch wird, und der Wordang ploglich herunterzicht. Wer sudissenater Worde alse Griften will, der unterfielte fich mit Gring platter, sonitale gemen will, der unterfielte fich mit Hen Gearman. In einer Wache gruft wille gemenke sonit der Bei mit seinen Beson gewiß wille kommen son

W.

Die geräuschte Liebe. Gine Avtoblographie von Edmard Blum. Weiffenfels, ben Geverin. 1802. 302 S. 8. 40-8.

Ber ber großen Meigung, die man hier und ba tinmet bod jur Arikaninketente bat, ift es kein Wunder, das nuch fast riglich neue Romanenschreiber entstehen. Denn nenn ein Rann von Kopf sich so fehr verzesten kann, daß eines Romans wie Entsthung eines Romans, und auch eines Romans wie Ber vie und liegende ift, eben nicht gar viel. Sin Dug bend gutt Romans geleste zu haben, und unn entweder stifft dergieichen Abentheuer bestanden zu haben, ober sie ingend einen Kennt oder Befannten bestehen sehen: so stifft dergieichen Abentheuer bestannten bestehen sehen: so stifft wie Luft zu einer solchen Schanten verlieben bei zu einer solchen Schanten verlieben bei zu einer solchen Schanten ver sollen der sie ber gabt, und der wirklichen und eingebildeten Sehnfnisse sach nicht eben großes hanver gern mitalimmt.

Die bertenen fehr reignis ungefinglich Allergen hat Die fall genalls gut engrische die paffent gen finden.

Jens, ber Auferstandene. Michtrog ger inentite ofen Gefchichte bes großen Propheren von Ragio.
2000. 21 Sog. 8: 1 MC. 8 Me. Dernit 2005.

Abre fomdemerifd geftimmten Geefen auf durner an ofefriffren mible er ben Delberg aum Cabaus slas feiner letten Erfdeinung. Es ift Abend, und ber Blebet bebect icon ben Berg, als er auf beffen Gipfel entantife. Segnend beht er die Sande empor aber feine Sanger. Die Gerahrten merfen fic auf ihr Antlit nier if verfaminden, Swey Effer meifen Bemandern bio mieterweile hervorgetreten, und berichten ben Ums. lenben Fifte gotalicher Freund fen in Die Bobnungen bes emigen Felebens aufgenommen. - Und worn alle biofe Erflarungen einer emig unerflarbaren Gridichte. ober fertheiment biefe Dichtungen ? Ber Philosop und Ment intennes Bedarf ihrer nichts ber Philolog lache über ben faman, wie er über Daulus, enmanhaften Kommenter mit Benten Beftamente bache, tind bebauert bie vertorne Mb. und Beit; und ber religibfe Bereber bes Chriften ifte place in Beft Genbung eine wunderbave Anftale ttes ihm Bobi ber Bele erblicht, legt ben Dropheten FBangereth, niche belebet, fonbeen erbitteret, ben Beir and erflart es für bofmenben Opott und für bosartis Spittant beit Borten, wenn ber Wetf. einmal fiber fanticient betheuerts es fice nicht ein, wie burd eine Durftellung ber Contafter bes gottlichen Brifters the Sent Statistin deiten fonne.

erde , mae en

Biefe, Bef Ergiblungen zwener ungläcklich liebenben. Gine mabre Geschichte aus ben legten Jahren bes achtzehnten Jahrhunderts. Leipzig, ben Richter. 1804, 202 G. 8. 14 M.

Michin mancher Berfaster auf den Sied seines Momans Cute mehr vober weniger Recht) die Worze Eine wahr wir Geschichte; seine zur ebnnen glaute, oder sie auch dint darum darauf sehr, nur seine Leser zu täuschen: so dente er sich dadurch zugleich binlänglich entschuldige zu sonden, daß et eines Enthehrliches geschrieden fint. Aber weiche Kutschuldigung Wenn alle inabre. Geschichen ges deutschen Stadt; und der Arther Stadt; und auch aus eine Kleine Etabt; und auch

Die bartimen fehr reichtelt ungebrachte Mirefent hat Rec. fast giet gerusten gus angebrucht alle passent für funden

ber Auferstanbene. Rucherug den Geschichte bes großen Propheten von Raga reth. Begnnten (Ropenhagen, ben Schubath elie 1868. 1 Er Bog: Live Jule 8 Me. december 368. Beriste duitaitiche Gefdichte bes großen Magheim in Majarteb Cthair veral. unfert Bibls Bo: LAFVar Bas Sal Helefen fat, wife some univen Berickt willen z matzenil Dieferir Machtrage erwarten book. Jefne erwarde ein wenigftens für ben Berf., bacht mapleliche, Weife wiet dum Leben. Die Einbalfamienny, bie marine Sulfangen tor felbili ben Stich in die Still tragen fiches, bas is eiger dodu fienzi und bas jur rechten Reit eintwer beben eintelt ihn wollende auswen Addelschieft girf. Mi ten in diskus Etabeben, and mace Thiblid and der Erb dervochuechenden Flankmen eilt zein Loging nom den der dei gen Priderfingte Ber Effders die In der gangen Befchi eine gar wichtige Rolle fpielts zu han Archee um zu le ben, ob Befus vielleicht wieber ju fich gefommen fep, laft ben Stein hernieder, und findet gerade, was er boffe und wunfchi, den eben Aufgeteben. Dochette ding the party lead have leaded the transplant the third and the continues mit Joseph, und Nicobemus, Die ebenfalle jun Effenichen. Debensverhindung gehoren, ullen möglichen Bepftent. 3m fürgent but fich Jejus vollie erheit. Die Empeje ber Wohnungen, Beophrine Stunger verfammalt fint : Affnen fich ihm, weil er ben bestellten Bacheern bas unter bene Drham Abliche Brichen su geben meil, unb fe fiber ? feiner Erichteinngen aller den Freihe mach zunfreine ges unbegrieflich ebegreiflichen Loud aus. Erblichenachten er feine Anhanger, hintitiglich gefarfe, und mit veuer Ryafe au demi großen Belehrungswerten das durch fie beginnen

foll: ausgerüllter habe beschtießerer, fich in base einsame That dier Effice gueddjugichen und von nun an in der Brille zur seben. Aber um berch bas Acheinnisvolle sein

thising the fowdemerifch gestimmten Beefen auf durmer ja oleftriffren, mable er ben Delberg jum Ochaus plas feiner legren Erfeinung. Es ift Abend, und ber Blebel bebeckt fcon ben Berg, als er auf beffen Gipfel antaninkt. Segnend bebt er die Banbe empor fiber feine Songer. Die Gerührten merfen fic auf ihr Antlit nier ben hiethen betent longe in biefer Stellung, und Belus ift verichwinden, Zwey Effact in weißen Gewandern bit mittletweile hervorgetreten, und berichten ben Ums. Belienben, Tibe gotalicher Freund fen in Die Bohnungen bes emigen Belebens aufgenommen. - Und wosu alle biefe Erflarungen einer ewig unerflarboren Gefdichte, obet berebe wohl biefe Dichtungen ? Ber Philofent und Ment forntennen Bebarf ihrer nicht; ber Philolog lacht über ben Maman, wie er Aber Daulus enmanhaften Kommentet gum neuen Teftamente lache, und bedauert bie verforne Dube und Beit; und ber religibfe Berefver bee Chriftene chume ber in Befu Genbung eine wunderbave Anftalt Sottes jum Bobl ber Bele erblicht, legt ben Dropheten von Dagareth, nicht belebet, fonbeen erbittere, ben Getr te und erflart es für bohnenben Spott und für bosartis ges Opiet mit ben Borten, wenn ber Berf. einmal aber bas anderemal betheuerts er fiche nicht ein, wie burd eine folde Darftellung ber Contafter Des gottlichen Brifters und feine Religion leiben tonne.

the flactor of

Julie, Bet Enablungen zwener unglücklich liebenben. Eine mabre Geschichte aus ben legten Jahrenr bes achtzehnten Jahrhunderts. Leipzig, ben Bicheer. 1801. 202 G. 8. 14 &.

Effenn mannher Berfaster auf den Siel seines Romand (mie mehr oden weniger Recht) die Worze Eine wahr von Geschieben feben jur ednicht, oder sie auch diet darum darauf sehr, nur seine Leser zu eduschen: so dente et steh dadurch jugletch binlänglich ontschuldigt zu suchen, daß er ermas Entheheliches geschrieben für. Aber welche Entschalbigung i Wenn alle taabre Geschieben ges dente Entschen sied daren geschieben ges

auch manches Dorf, Materialien genug liefern; und wennen nur bie Geschichten aller Liebenden, die durch den lestem, Krieg getrenut worden find, (unter welche Liaffe die vor uns liegenden Erzählungen gehören) burch einen Romans verewigt werden sollten: so wurden wir gange Regimenter von solchen Buchern aufmarschiren sehen. — Bahre Geschichten find nur dann eines immerwährenden Andenkens werth, wenn fie einen wichtigen Einfluß auf die Zeitigee noffen einer ganzen Stadt, eines ganzen Landes, ze. oder wohl gar auf die Nachwelt haben.

Doch noch ein Bort' vom Titel, vom Bustvage fin Buche, und vom Berf. felbft, und bann Duntenen. Wenn man ben Titel fteft: fa fallte man glauben, baff: barinnen zwey Liebende, entweber eins dem andern, oberjebes für fich, ihre Gefchichten und Abentheuer erzähle. ten; diefes ift aber micht ber gall, sondern ber Berf. ere sohlt felbft. Alfo tann es nicht heifen: Expatitungen sweyer Liebenden; fandern: Beschichte zweyer Liebe benden. — Bas den Portrag betrifft: so weiß ich nicht, ob es vielen Lefetn angenehm fen wirb, eine Ere: adblung mit fo bielen Berochen ausgeschmude ju fichen ?" und ware hiefes auch einem ober bem andern Lefer and genehm: fo perliert bod bie Gefchichte gewiffermaafen babund etmas von ihrer Babrideintidleit, wenigftein ift Rec. ben einer mahren, mit Birfem gefpieten Ergithung. als wenn fie nicht mahr mare,

Der Autor fcheint noch ziemlich jung ju fenn; benner fcwarmt und taumelt und blumelt gar ju febr, und ift er es nicht, tant pis.

Pay

1) Theobor, Ronig ber Korfen. Won bem Ben, feffer bes Minalbini. Dren Theile. Mubalitatr, ben Langbein. 1801. 42 Bog, kl. 8. Wie Supfer 2 Re. 12 Ce.

2) Sebastiano der Werkannte. Bon dem Bersaffer des Rinaldo Rinaldini. Berlin, in der akatemis

Deit Rupf. 4 MC. 420.

3) Ainelia. Bon bem Berfaffer bes Minalbini. Rubolftabt, ben langbein. 1801. 83 Bog. 8. Mit & Ropf. 13 M.

Derr Ppilpins, ber Aerfaffey biefer Homane, if einer Moleten raffigften Bieliftertber. Die verftehmben aleft Drodutte, feiner finten Fauft hat er in einem Jahre jub Tage gefändere. Der himmel wolle verhaten, baf feine liexarifte Fruchbarteit nicht permangnt fep!

Hen Ber. 1 liegt die bekannte, auch schon als Operns Kass bembere Geschichte des Baron Neuhoss, aus Noelka whalen, der knuge Zeit König von Korsta war, wum Crundez, die aber mit vielen willschrlichen Zusäsen verschäum, und mit nelcher die schon die zum Urberduß erz glitz Schriches des sogenannten ewigen Inden, und die cine Zaubereus und Opopheren Mframonne genannt, verschieften ist. Das dem Orden des Onds er von Dassperter verliebte Abernhouer ausstaben, daß er von Dassperter verliebte Abernhouer ausstabligen, daß er von Dassper und Zosen gleich swiss nerfolgt, und in allen Erbetheiten zu Liebeserweisungen gleichsam bey den Caaren grzogen wird, ist in der Ordnung. Nur deste sich der Berf. der greiten, oft ans Unstadelige gedagenden Ausgewalung solcher Geenen, so wie der gemeinen Flostein und trivialen Späse, die er dem epoigen Inden in den Ordnung inden in den

Mit Rr. 2 bat es dicielhe Bewant eris. Auch kler. if die, hekonitisch an merkulpdigen Berfallen ziemlich arme Geschichte das angeblichen Königs von Porrugall, Gebaftian, mit allevies erfundenen Staats 1 nud Liebest, dindeln aniermischer, auch mit herzbrechenden Liederchen ausgeschmicht worden: so daß sie für Leute, die ihre Zeit, wich kester anzuwenden missen, eine gecht behauliche Lesterr abgeben wege,

Bite s ift eine Soft ermfelige, languetlige Bongles ber mun es anfiehe, wie geftiffentlich fie gerucke und gen behnt werben ift; um ein Bindigen ju fullen.

Raphael von Salvatera, ober ber Mann ohne lies be, von F. H. tengig, ben Rein. 1801. 368 Seiten 2. Mit 1 Kupf. 1 ML. 138e.

Der Berf. was wohl ben Willen gehabt haben, eina Befferes als einen mittelmäßigen Roman ju fceribans Allein ber Dangel an Zalent hinderte bas gladliche Bolle Bringen. Ind babard, daß es die Liebe nicht, wie bie abrigen mittelmäßigen Momonenfehreiber jum vorzüglichet Beittel affer Erichentungen in bem Berte gemocht bi wieb er fic mahribeinlich unr bas Glud gebracht haben, de ben Lefthibliotheten vot vielen; wenn gleich nur ges meinen Lefern gefucht ju werben. Denn biefer Dann obne Liebe wirb fic and nicht bie Liebe, nicht einmal bas Mitte leiben der Lefer erwerben, ther tank bas Lebtere bem Bl. flibft von bem verftanbigen Leftr ju Theil werben. Dies fer angezeigte Raphael ift ein talter, felbftficheiger, in fich Berfchloffener, efreethiger und herrichtlichtiger Bofevicht: Mis folder erftheint er; ober mon vermift Aberall au feiner Beichnung bie Shab bes großen Runfters, bee uns bas Werben ber Leibenfchaft feben laft, und bie Minfande fo gefatat ja mottoffen verftebe, bas ber Et fer glaubt, er babe Butur vor fich, wo bod bie Runft wer geerbeitet hattt. Staphael, ber fangfte Cobu bes Marquis von Salvatata, und Gruber bes Deravio und Diego von Galvatara, ftrebt nach bem allettigen Befis ber vaterlichen Gitter und Witten, und nach bet boch ften Chrenftelle im Staate. But Erlangung biefes 3wecks' ift ihm fein Mittel verbacheig. Er entfahre Antoriten; bie Braut bes Octabio; und ale biefer fit wicher finbet und mit ihr nach einem Landguthe veifet, verfolgt fie Ras Phael, und tobtet feinen Bruber im Zwentampf. Bels nen Dater, ber ihm feine Cinwillitung fur Debrath mit Engenien Rivaldi, einer Berfichtigten Betfon, verfant. überfallt er mit bem Degen, und bringt ton baburd, burd ben Doth bes Benburs in's Grab. - @

lande Aruber a roen nutimehrfirm Erben Berenderilden Gaur, werwiefelb er ben einem Befte, bas ber Erburins von Darma giebt, bent nich fein Water gu fange tebe. in einen verabrebeten Bwift, weben Diego gefangen, um für wahnfinnig ausgegeben, eingefverrt wirb. Der alee Rurft fferbe über ibie falfche Dadpricht, baf fein Erbpring anbem getobert wa bent . Bun fest der funge Stieft fet nm Freund Raphael in ben Befit ber vaterlichen Gater und Burben, und macht ibn ju feinem Gunftling und erften Minifter. Jest glanbt Raphael alles, wornach er geftrebt, au befiben, felbit auch bie ausfolieBliche Liebe feiner Gattinn Eugenie, und facht fich bamit ben Bering Der Liebe afler anbern Danifer in erfeben. Allein Che genie liebt einen jungen Deutschen ben Raphael bep ihr erifft, und tobtlich verwunder. Er trennt fic von feinem . Deibe und beherriche noch ben jungen garften und ben Bolt mit eiferner Sande , Gin tunner Jungling macht ben Fürften aufmertfam, wie Rappaci ihn und fein Boll bes herricht. Antonie, die Geliebte bes ermordeten Octobies fommt mahnfinnig jur Gent . und foreit aber Ranboel als Morber. Die Bafmfinnige fann zwar nicht bemeit fen; aber fie vermehrt bad ben Daß gegen Raphael. Ca fühlt feinen Untergang fic nabern, und bad Bewiffen ermacht. Er verfucht nach feine Gemalt über ben Barffen au gebrauchen, und feinen Bruber Diego que bem Ger fingnig ju entlaffen, Aber nicht er, fondern die Bermens bung bines Begnere bewirft bie Erlaubnif bagu. ber Enoffenng bas Befangniffes findet er feinen Bruder feibit engleibe liegen. Raphael wird von bem gleichen Gutidies, fich Das Leben ju nehmen, noch turge Beit durch ein Rind allgehalten, bas er turg porber in einer einlamen Gegend folafend gefunden. Dief verirte Rinb von einen ichwechlichen Rorper, einem regen Geifte unb ber lebhafteften Dhautafie fettet fich mit Liebe an Ras phoel. Diefer befoließt enblich boch Gift ju nehmen. Dadbem er bief gethan, ficht er noch einmal bas qutes trante Rint bruitt es an feine Bruft , und es glebt in Rashaels Ampen feinen Geift mit einem Geufger auf. Sion felbit sobtet ber Gift. Dief ift turg ber Bang ber Beldichte , Die gwer in einem reinen Styl gefdrieben; der bennoch nur mittelmäßig und größtentheile langmeis la it. Das Belle im gangen Buche ift bie lehte, rab. 4 政策

gende Chifain mie bem Sinde; allein genade biefes gehaut nicht eigenehluntich bem Berf.; bonn wäre Alignon im Weiftere Lehrjahmn nicht gewesen: so wiere burfes Kinde auch nicht gewesen; fo wiere burfes Kinde auch nicht gewesen; hatte Göthe nicht vorgezeichnet; fo hatte nachgezeichnet.

En.

- 2) Krinitnalgeschichten vollet Wentheuer und Bunder, und doch gang der Wahrheit getren. Rachlan von C. D. Spieß. Pamburg und Maing, den Bollmer. 1801. 20 Bog. 8. Mit 1 Litele kupfer. 1 M. 4 R.
- Danditenmadden. Sin Seitenstück zu Minalds Rinaldini. Leipfig, ben Hilfcher. 1201. 1 Alphi 1 Bog. 8. Mit & Litelkuff. 1 W. 4 M.
- 3) Coram ber schwache Pring. Eine legende aus ben Zeiten ber blubenben Phantafien. Berlingben Luien. 1801. 144 208. 8. 16 22.
- 4) Dolfo der Bandle, Zeitgenosse Rinald Rinald Binis. Bom Werf: der kauretra Pisana. Maing: und Hamburg, ben Wollmer, 1801. 17 Bog. &. Witt I Liceltupf. 20.86.
- 9) Mochanter ber Andere, over Leben und Meinumgen eines Erprofessors, im Druck gegeben burch seinen Wetter. Leipzig, bey Rein, 1803. 213 Bog. 8. Mit & Liveltups, 1882. 16 18.

Mr. 1. Es ift erftanutenswerth, wie weit'in unfern Sat gen die Umgerschautheite mender Gudermacher gehet — Auf dem Liech vieles Ouchs wird bastebe für einen Rachlaß des besannten Bielschreibers Spieß ausgezehen; und in der Vorrebe, welche unterzeichnet ist; den Verfassen der Jhriften des neuntschapen, Indonwedense, sogt bien fer:

des bat ar bib in betyfelben enthabynau ( feiteffett and feitiett Schoeibepulte hervongefinde, theile id geschrieben, theils aus ben Papieren eines werfiche ernen Arenndes enmommen babes. Onnach ift bie De bouptung bee Atele, ale et fie wen Spief beeraberens eine grobe Untrabrheit! - - Abee noch nicht gewog! -Auch die Bezeichnung des Inhales unf dem Airel ift faftige - In bem gangen Buche befindet fich nur eine Erzich fina - 6. 93 die ben Damen einer Krimingleeschichte berbient; alles Uebrige besteht aus hocht alltäglichen Dia forchen, und - follte man es glauben! - aus Dabre den aus Enafend und Einer Wachet - Me eben fo hor shar Intereffe als schlecht und langweitig vorgetras sen find. - Auch mit der Grampflitit und Rechtidrel bung fieht es übel aus; ber Berf. fchreibt Destlance ffit Detniani, Stidgaje ftatt Gas, Stillet får Stifet, 3100 sichten für Indicia, ber größte Seinter für Sanbelmaa der, u. f. 10.

Dr. a ift eine Geister: und Wundergeschichte vom gewöhnlichsten Schlage, in welcher feltsame und unglauben liche Begebenheiten, Ersteinungen und Mordehaten mit Ditbeschneile auf einander folgen, ohne daß man über das Wie und Warum? — belehrt wird. Die Sauptrole le spiele ein alter kluger Mann im Walde, der alles weiß, alles tente und alles vermag; aber wieder nur ein Werks jeus einer ihm selbst unbekannten Sand ist. — Ohngehche sen der Titel nichts havan sagt: so scheine vie Geschichte hier noch nicht geendigt zu senn; wahrscheinlich drosse uns also noch ein zwepter Band, in welchem die hier in Rene ge ausgegebenen Rathfel ihre Ansschung sinden marden.

Mr. 3 if die febr mittelmäßig gerathene Ueberfohung eines alleäglichen französischen Frenmährchens, besten Leging uns in einen so sansten Schummer gewiegt hat, daß ein wir es allen Pesonen, die an Schlastosischen leiben, als ein postates Taxtoritum empfehlen tonnen.

Mr. 4 ift ein höcht erbarmtiges Provnte. Wee nicht, wie ber Rec., Pflichthalure boju genöthige ift, wied as ichwerlich bis an Ende burchlefen tonnen. Die ergeblein Begebenheiten find ohne Interesse, und in einem absichen Gente vongettagen. Jum Beweise biebes the theils

shells fidreiben wer eine Stelle ab. G. 6! Der hate Danierungefeben, ibm wire Gottin ber Buft. Er hate whate in fiere bluten Auger Etwas gefunden, toop ihre whatch nie vorgetommen war. Er war gefestelt wis vanaussplechficher Liebe; allein guglich gerte at ein Bed when empfunden, bie einem Schauer ver Golle glich. Es whate fich biefes nicht ertiken bonnen, u. f. ib.

Wie tonnen und bie Moglichteit, wich elenbes Beng bruden ju laffen, nur aus bem nagenoften Sunger at flaren.

Br. 3 hat mit dem trefflichen, flaffischen Romaine, an welchen der Litel eitinert, nichts als den Banen gest wein, und gehört git den mittelmäßigen Produkten dies ges Bachs, mit welchen und jede Meffe Aberschwernnit: Doch fehn es dem Berf, nicht an Anlage, wie dies voor gaglich die Bemerkungen über Schillets Wolfenstelle G. 242 ff. beweifen, die von Schaffinn und Bentineiten die vin allen Leufels (sir!) Namen, wish wolfen Luften von witel, 24. Chief vermieden weiden stillen bei Rusbentelle wie vin allen Leufels (sir!) Namen, wish wolfen Luften vermieden weiden stillen.

Theobor Harvenberg, ober bie Jolgen ver Eifles giehung. Erster Theil. 163, Dag. Biventer Theil. 29 Bog. Dritter Theil. 200 Bog. 3.00 Konigsberg, ben Gebbels. 1802. 3 982.

Die Volgen ber Erstehung find für einen Ridinunfchekte ber ein sehr fruchtbares und reinhantiges Thiena. Bied wiel Sande kann er füllen, wenn er jeden einzelnen Erzies Judgebe kann er füllen, wenn er jeden rinzelnen Erzies Judgeber int einem ferschreitenden Gemälde dartiellt! Die Ander in einem ferschreitenden Gemälde dartiellt! Die Ander Heinstchleit der Dichtung gewinnt durch Geppfelt, die lich täglich and dem gemeinen Erden darbieten, und der vandliche Zusammienhang von Folgen macht unmatkliche Zusammienhang von Folgen macht unmatkliche aus der Luft gegenstander von Folgen und Berwinkelungen unmathig Der gegenstander, den er dech als Schild nuf darm Tital suffer micht den Einstell steffe Gegenstander, den er dech gemacht, der sich aus den

an, mit einiaer Geelen unb Menijdenfemunts , mag n ließ. Der Beld deffelben finte durch die ungloublide Erhier von der geößten Wohlhabenheit beynabe bis Bertelfland Gennt und bennot fanje met, wie wie nigftens, glauben, feine Bergeben, Unbefonnenheit, Bers berlichfeit, Ceicheffun, Sang ju Berftrenungen, unber angire Batranen ut den Christofen Anderen, verbunden nie Der außerften Gorglosigfeit, eigentlich nicht als alle dinige Folgen fefter Ergletung anfeiten; man mufte being befangern wollen bag burch bie erfte Erziehung alle flinfe tige Sehltritte des Dannes, die fo oft von eintrerenden Berbalenifen und jufalligen Uniftanben veranfint werben, befparge und verhater werben tannten. Geine Erziehung if gwar allerbings burch ben Mangel fefter Grunblige. mil durch den Widerfpruch der Aefteen bocht nungelhaft und vernachläffigt'; aber daß ber Deofd ein ibm jugefale lenes apphaliches Wermogen burchbrachte; bem Berande gen nachieng, fic von Bublerinnen und Boibmaderit prollen ließ, bas er in ben Tag binein lebte, ohne Ausque Sen und Soulden ju überrechnen, baß er fich fatide Schulber fibeine aurechnet laft, and jo nad und noth Saus. und Bof verlaffen mus. - Das ift bod nicht blog Bolge der Ers ziebungs fondern ein Beidffinn, ben auch eine beffere Ere giebung oft nicht vertilgen tann. Neberdem liebt ber Bif. to febr bas Meberrriebene und Unwahrfcheinliche. Alles Anftellung und Abfebung, Erbichaft und Bergeubung, Boblftand und Elend, folgt fo rafd, fo unnaturlid fonell. auf einandes; Unbefonnenheiten jagen, ohne ben Theren au beffern, bergeftalt einander, bag bie auf bie Ert toms soniete Gefchique einen großen Theil bes Einbruck pers fiert,... Darbenberg war in vaterlichen Saufe nicht jum Bleif und gur Arbeitfamteit angehalten worben, und bate! se fich, eben weil er nichts lernte, vermuthlich in allens Therbeiten ber Jugend herumgetrieben, und bod tommer er, unerfabren, wie ein Rind, in ben Gunben bes afasbemifchen Lebens, auf Die Universtat, faunt alle tieppia Beiten als nen an, will fie alle gertiefen, und perbirbe. Ein Breund, Rruger, dev, wie ein Schubengel, ihn burd alle Ocenen feines Lebens beglettet, reifer ibn , und vere bilfe tom gu bem Befig einer vortrefflichen Batting 200 toinette. Die Schilberung Diefer Fran, eines Beibes, mie fle alle fepn follten, und der Art, wie fie dem unbefone:

411

Benen Bindeling bon Thorheiten juruchfielt, ift ber fcbonfle, intereffuntefte Theil bes Buche. Beboch fie ftirbt, mit Dinterlaffung eines Cohnes, heinrichs, ber eigentlich ben winten Roman eroffnet, und bem ber Bater, nach epifchet Mer, mach und nach feine Beichichte ergablt. Dun ift Sare benberg wieber allen Thorheiren Dreif gegeben. Eine Bube fering giebt ihn und feine Safden , an fich; aber nicht mie ben gewohntlichen Runften ber Rofetterie; fonbern auf eine then fo abetitheuerliche Urt, bag bie langweilige Erzählung Bapon Clef und Diffallen erwecht. Ste vermandelt ihre Rimmer in fibmach erleuchtete Gotterhanne, mo ber, jur Blachtzeit jugelaffene Schwarmer burch Dianen, Dompfien und Amore unterhalten und genecet wird, und bargegen duch biefe Unterhaltungen mit reichlichen Opfern von Dutar ten in ben Rocher ber Diana erwiebert; ob er gleich bie Siefe meber aus ber Dhythologie, noch aus Wielands Zanton, worans einige Ocenen biefer Feeren entlehne find , gefernt haben tonnte; allein er follte nun einmal ein inverminftiger Berichmender feyn. Defimegen metben ihm. mife einem bumimen Jungen , Ben allen Gelegenfreiten bie Safchen ausgeleert. Gin Jude vertauft ihm fur feine Dias ng einen Somme fur 1500 Mthl., der nur 600 werth mart fle aber verfchroindet, und er ift geprellt. Er verfauft fein Saus, und lagt fich auch hier betriegen, hangt fich nun an Binen Geifterfeber und Goldmacher, ber ihm a000 Dufaten (weniger nichts) abnimmt. Seine entlaufene Diang fucht in wieder auf, beruhigt ihn mit einem erdichteten Roman. er beprathet fit unter ihrem mahren Damen, Jofephine, tife fich von ibr überreden, mit dem Meft feines Bermogens ein But gu taufen, und weil er felbit nichte von ber Birthe fchaft verftebt, einen mit ihr einverstandenen Berrager ins Bane ju nehmen; um folde eingurichten. Er thut biefes fitt einer fo plumpen Betrugerey, Die nur ben einer vollie gen Bedantenlofigfeit eines Rindes ober eines Babnflunfr den ausgefährt werden tann; bag et ihm in turjem eine Rednung von Worfduffin und Buslager vorlege, bie ben Berth bes Gutes überfteigen. Sarbenberg muß Min-alle bas Gut abtreten, wird ein Bettelmann, und bringt fic an Konigsberg (hier ift die Suene des Romans) wit Biblen-Weriben fort. Sier legt nun fein alter Freund Erfiger, ber fin bisher verlaffen, und an bem Ranb feines Berntogens auf manche Art Theil genommen batte, die angenommene Marte

eines fulfden Freundes und Betragers ab, und rete .. Zer ibu. Er batte ihm mit ausziehen beifen, well et einige Tranmern feines Bermogens, Die angegbem andern Samnern In bie Sanbe gefallen fepn marben, für feinen Freund aufa fongen wollte. Der Berf. etthefit biefem Danne pie gang-Tombardere Ruift, einem hintereinander in mehrern Gefich. Ben ju erideftien , ibne erfannt gu metben, Er mat 46, ber Darpenbergen eis Jube , ale Goldmacher und als Bermitte let des Dausvertanis um fein Beld brachte. Rod mehrt. ald Befferkanner lagt er ibm furs Gett, feine verlorne Dias tin erfcheinen, und fict nebft ibm, als ihr Dilb vor ibm vor-Ser nebt. Bie einfaltig! Run alfo, nachbem er Sarbene' Bergen fogar ein Almofen abgefchlagen batte, rudt er mit fairem fibeliebaren Raube bervor, macht ibn wieder mobibae Bent und gludlich, und jum Befiger bes mit Unrecht vem farnen Butes. - Zud Beintid fein: Cobn wird gludlich burd wine Derrath mit Leonoren, einer Tochter eines benachbarten Badrets, Die er als Student liebte, Schwierigfeiten fand. und rien, ber Simmel welf, burd welde Bermanblung, in the Rragers Cochter jur Frau befommt. Dieg ift obnaciabe ber Daupelubalt biefes Banbereichen Romans, ber weber bie gereiten Aufpruche bes guten Geschmacks an Babricheine Ildelt ber Erdichtung befriedigt; noch feinet morali Cen Abathe entfpricht, junge Leute pot Berichwendung, Leichte finn, und bilindem Butrauen gegen verkappte Betruger ju marnen, well Beber, bet ifin lieft, und baraus gebeffert merben folite, ju feiner Entidulbigung benten wird, er fen niche in bem Grad Thor, wie es Darbenberg mar.

# Theater

Die Beider, ein kuffspiel nach Terenz, in funf.
28tren. Leipzig, bep Göschen. 1809. 9 Bog. 8.
2 Me.

Men kann diese Schaufpiet, deffen Betfaffer befanntlich ber Derr von Kinfiedel in Wesmar ift, aus einem bappets am Gesichespunkte betrachten, — als eine frege, bioß zum Z. L.D. D. LXXXI. D. r. Gt. 11s Seft. Lefen bestimmte, Machbildung bes routiden Luftfpiels, und

Der eifte Awed schent uns glücklich erreicht. Uns geachert, wie das jede frege Nachabmung mit fich bringe, Manches von dem Originale verwische ist: so empfinder man boch überall, daß man die Arbeit eines gediseten Komers, wer, wie man eigentlich lagen sollte, Griechen tiest, und immt vielleicht einen um desto geistigern Eindend von dem Bangen mit himveg, weil den Remben und Befremberiden weniger ist, als besten den einer treuen, und der Urschnisten steniger ist, als dellen den einer treuen, und der Urschnisten fich genau anschmiegenden Uebersehung sepn wurde.

Die groente Frage, ob bas Stud fur ben Bufdager eben fo berechnet fep, wie fur ben Lefer ? getrauen wie und nicht au enticheiben, ba wir es nicht haben aufführen feben. Est it gwar bekannt, daß man es in Weimar gegeben, und ben, Stefer Belegenheit Die alten Dasten wieber auf Die Bubne, gebracht, und die ungemein vortheilhafte, burd Citic und Masten erzeugte Wirkung lant und vielfaltig gerühmt hat : aber es ift auch nicht weniger befannt, baf bie Lobenerhebunge gen , bie von Weimar ausgebn , ein verbachtiges. Weprage: tragen, und ihre volle Galtigfeit von benen, Die umterfchete ben tonnen und mollen, nicht leicht auerkannt wird. West uns betrifft : To munichten wir, ball, ben ben Umbilbung bes Studes, bas, weun es auf unferer Dubne gefafft, reingla als Charafterftuck gefallen fann, wenigstens auf eine großene Solrung und Gelbftftanbigfeit im Charafter des Demen bina. gearbeitet worden mare. Go oft wir im Zereng an bie groepe te Scene bes letten Aufzuges getommen find: fo oft ift uns auch die ichnelle Ummandlung bes murrifchen Mannes, biefer unerwartete Uebergang von Ernft au Breundlichfelt, von Strenge ja Dachficht ? won, mit moden fagen, Ratoni. fder Raubigteit ju Ariftipplicher Gefügigteit aufgefallen, und Alles, was die Ausleger, jur Entstellofapus poer Geffaruis Begbelingen , obire Birtung auf uns geblieben .. Gleichmobi ift in ber deutschen Aeberarbeitung nichts gefchebn, mas die auffallende Ungleichheit milberte, ober bie unerwarteie Sine nesanderung begreiflicher machte. Bergebens, fagt Deme . wie in der tieffrife:

Bergebens baut ber Menft auf feinen Biten, Sein ernfter Borfat, bie geteifte Grucht Geprüfter Deutart, wird ein Spiel ben Beit. Die Lage anbert fic, und die Erfahrung Bellichnet ihm ben neuen Lebenspien. Sie foarft fein Ange. Er emdhit, was er Bermarf; und was ihm werth war, laft er fahren, Die feb. mem gall !- Sit milbre. mein Gemain; Guttage bet gewohnten fanben Citte; \* Wieb gwinge nitch ein afibrer Dahn ju fcbeliten. 2 35. Dad: leichte Genfoiel fiell mein Gruber bar. En ift gefellig, ichtet fich in die Belt, Spricht nie ein hartes Wort, tommt Jehermann Nitt Freundlichkeit zuvor. Die Milbe ift Begigem. Man mindt fich Freunde; und man liebe Und lebt fich felbif am weisten. Underafi Phot' ich des Brubers Lob. Mich rubme fein Mensch! Ich wat ein ftrenger, buftrer, lagger Bardmann. Ich fiob bie Welt, nahm mir ein Weib — die Roth Bedann! Ih gengta Kinder — ine Clent mucht Mich labte fein Genuft. Mein ganzes Leben War Rab' und Stimele: 3d darbte, fparte Mit Die Sohne. — Bas senfan' ich? — dien Saf. 40 Minn Bruder legt die Hand in Schoof, must lich Ilin nichte; und ibm wird jede Naterfreube. Die Coone lieben ibn; mid ftieben fe. Sie hangen nur au ibm, fie beten für Sein Leben; nitr wänschen sie den Tod. — Mein Sohn Bein Sohn in den Tod. — Mein Sohn Beinkabe mehr nein. im leichten Preis hat er Sein Herz sersault. — Her gilt ein Wettüreit! Mohle Ich nehm hin auf: Ich werbe sauft, gefällig. Mein Neufres schreckt nicht mehre Biebe gigtte Weites schreck wird mehre Biebe Meinen Berte Rurg, in zwing is Meinen Bu gleicher Gunft; und ftem ben Bembet aus. Bolil reichen.

und fagt bas Alles, nachbem et unmettelbar varber gerebe. geftholten , und ins Benehmen faines nachfichtigen Brubers als Caare Elivermunft verboone und gelaffert bat. Line dantt, bier ware ber Dit gewesen, wo fich ber Urberfeben foon einie ge Affanderungen in ber Defonomie bes Gruck batte erlaus Ben , ober die Charaftere anders fdattiren butfen.

Uebeigens find bem Buche noch vier Rupfertafeln bem hefügt, welche bie Banpeperfonen bes Gebaufeiels in bem Roftume, wie fie auf dent Meimneisen Theater aufgeter ten find, barftellen, und fich Irbett als eine nabliche und gefällige Zugabe empfehien werden.

- r. Schauspiels von E. F. pop Bilderheck. In zwen Wanden. Mit dem Wildniffe bes Berfaffers. Leipzig, ben Boß und Komp; 1807. 44 Bog. 8. geh. 3 RC 8 R.
- 3. Hernstone. Ein Schaufpiel mit Gefang, von F. A. E. Merthes. Stuttgart, ben Migler. 1802. 7. Bog. B. In M.
- 3. Eginhord und Emma. Gin Schauspiel in fünf Aufzigen, von F. Kratter. Frankfines and Main, ben Eflinger. 1801. 9 Bog. 8. 10 2.

Durch Mr. 1. hat die deutsche Bubne eben feine bedeutette De Bereicherung erhalten. Der Berf. ift bier wie in felnem Momanien breit, weltfdweifig und leer. Er bat fich nad frangoffichen Duftern gehilder; bleibt aber fowohl im Dates tiellen ale Formellen, febr weit binter thm jurid. Seine Derfonen haben eine Rebfeligfeit, Die man oft verfucht, wird. Befchmäßigfeit ju nennen; ben Charafteren fehlt es an Saltung; vor affem aber an Rrafer. Um meiften Lob verbient noch ber Diafbg, welchet glemilich leicht und geschmeibig ift. Auf die Reinheit ber Sprace batte mehr Borgfalt gewande. werden follen ; Behler wir 1. 9. das ift heur ein beifer Eng ! herr Bebeimerath! - wie grelich! - ach herr fe! ich habe Sinnen - finden fich faft auf allen Geiten! - Afte mehreften ift gleich bas erfte foi - dilant Schaufpiel: Vater. land und Weiberliebe, miftrathen, Diefbarin anftreten. ben Deutschen - verlängnen ben Charafter ihret Belf und thres Bolls — fle find Cheruste, baid nach herrmanns Periode! fo febr, dagman, wenn nicht hier und da von Bodan dle Rede mare, gar füglich mabnen tonnte, im Palais d'Egalire, muter gunt modernen Galliern ju fenn, wohn noch mans che frangostre Mamen: 1. B. Darmond, ein Latte (mabte

fchigelie Antes tonnen, bie bit unfelige Aufläung rechefeitigen bingen. - Dend', Papier und Etelfupfer verbleiten Lob.

Der Stoff ju Mr. 2. ift aus Shafesbeaues Wintere mabreben entlebrte, und das Gange tein gang mislungener Bersuch, bas balese Ingeresse des Drama, mit der demselben untergevordneren Beluftigung der tomischen Opern, so wis fie fest im Schmange find, qu werknigen. In blefen Rackfiche ledliefte fich tiefes bunte Spiel der Phancasse an Botters bekannte Gesterinsel an, und verdient ihr zur Seiste zu fieben. Wahrscheinste feht es jenem nur an einem solchem Ungernichmen gemachsenen Komponisten, um auf dem Thaternichmen gemachsenen Komponisten, um auf dem Thaternichmen gemachsen.

Bey Nr. 3. liegt die allbefannte und geschichtlich tow ftatitte Anetdore pour der Liebichaft der Tochter Karls des Geoffen nitt feinem Seheimschreiber jum Grunde. Die Bearbeitung in wohl gerarben; vorzäglich verbient ber Dialog Cob.

# Schone und bildende Kunfte.

Conjectures sur l'urne de Barberini, appartenant au Duc de Poitland. Par A. F. Comte de Velt-haim. Trad. de l'Aliemand, avec des Notes, par E. C. J. van de Vivere, à Helmstedt, de l'Imprimerie de Fleckeisen. 1801. 4 Seit. 8. und XIV Seit. Vorrede des Uebersetzers. Mit einem Kups. 8 22.

Es ift befannt, daß diese Base seit der Mitte des 17ten Sabrbunderre viele Gelebite und Alterthumssorscher in Itaalion, Dautschland, Krantreich und England beschäftigte, und daß hier und da darüber geschrieben worden ift. Dennabe alle Schriftsteller, die über diesen Gegenstand Nachrichten oder Bermuthungen lieserten, findet man in der Abhandlung angegeben: Delcription of the Portland-Vale; the masser of its kornateien and the various oplinates hitherte advanced on the Sabjaca of the Barreliefe; by Josiah Wedgwood. London. 1790. 4. \*) Mit allen diesen nicht zufrieden, weil man den Sartophag, in welchem diese Base gefunden worden war, nicht damit verdunden hater, gab der verewigte Gr. von O. diese hier in der Ueberischung etschende Abhandlung schon im Jahre 1791 in Heimstädt auf 22 Seit. 8. heraus; das zwentemal erschirts sie in der kutz vor seinem Ende erschienenen Samenlung eis niget Ausstätze, bistoristden, antiquarischen, innerastogischen und Abalteden Indales. (Heimstädt. 1800. 2 Bande. gr. 8.) Rach dieser lesten Ausgabe ist gegenischtige gut gerathene französsiche Uebersehung gesertigt.

Da alfa der Inhalt diefer Abhandlung ihon bekannt ift: so ist vs nicht nothig darübet Erwas zu fagen. Was die angebängten Unmertungen betrifft, die sich im Deiginal nicht besinden: so kann Ret. nicht andets, als ihnen Bepfall geben. Die find lesenswerth, Alles ist in gedrängter Kurz vorgetragen, und daber nicht wohl eines Auszugs fähig; aber den shageachtes betragen die Anmertungen mehr, als die Absbandlung, die sich gegen seine Eins zu Kirren verhält. Alterthumsforscher und Freunde der Aunst werden manches Interesponte karismen finden.

Rh

<sup>\*)</sup> Auch eine frauthsiche thebersehme hat man hiervon, unter bem Litel: Description abreges du vase de Barberini, maintenent vale de Portland, de la methode que l'on a suivie pour en sormer les Bas Reliefs; accompagnée de conjectures sur les sujets qui y sont réprésentes. Par Jes. Wedgwood, à Londres. 1790. 8.

# Intelligenzblate

Contract Contract Section of a little

29995 19925 1995 1995

#### Aufu Boig ungen.

In der Weidmannischen Buchandlung in Leipzig findin, der Oftermesse 1803 forgende Bucher herausgelommen :

Erolr, Deuen de la, Berfassing der vornehmiten europälichen und der vereinigten anterikanischen Graaten. Aus dem Französlichen, mit Berichtigungen des Ueberfehers, deer und lehter Theil, mit einem vollftandigen Register über alle '' & Theile, gr. 8. 21 Gr.

Bonnborffe, J. A., enropaliche fauna, ober Raturgeschichte der europalichen Thiere; in angenehmen Geschlichten und Erfablungen für allerley Lefer. Angefangen von J. 1 A. E. Bore. gter Band. gr. 8. 2 Thir. 6 Gr.

Cichorus, Joh. Gottfr., Einleitung ins Alte Teffament, Ifter Theil. Dritte vermehrte und verbefferte Auflage. gt. 8.

#### Buch unter bem Eltel:

Cidborns fritifde Schriften. Ifter Band. gr. 8. . Thu.

Harletti, Theoph. Christ., Noticia liveraturae romanae, inprimis scriptorum latinorum, in usum scholarum confecut. 3. 1 26st.

Annads, Chrift. Aug., rechtliche Abhandlung über Die Ger finde: Mieth: und Bermiethung, nach den in Autsachfen geitenden Gefegen. gr. 2. 16 Gr.

) Mi

. . . C De Mikalania Eint feese Mai berfetung von D. C., A., Gidffebt. ... diet Danb. ger B. r Thir. +8 Gr.

Mamiers, C. B., Cipleitung in die fconen Biffenschaften. Bigh bem Branfofffben bes Deren Battere , mit Ruffen amermebet. 4 Bande. Bitrife Gerbeffette Auflage, gt. &

Schröckhit. Jounnie Matthies . Alle faceorum fechariden Academiae Vitebergenfis. Anno 1802. 4 maj. 1 2ble. 12 Gr.

- Idem liber, charts belgica. 2 Ehlt. 4 Gr. Ductoms. Dr. &. A., Anfangegrande, der Mineraldy nad ben neueften Entbechungen. ifter Bent : Swere Titrmanni, D. Caroli. Christiani, Opusala thanto 8 maj, 3 Thir.

Ankundigung einer malerischen Reise auf dem Rhein. unter dem Tirel: Anfichten des Rheins, von A. Klebe. Mit 10 Kupfertafeln, die schöuften Rheingegenden dustellend.

Diefes Bert, welches ben bem bisberigen Dangel an einem abnildem, jeden Reifenben in Dengichland miftome then febn muß, tofre fich burch ben firerarfichen und funfties rifchen Werth feines Inhalts aufa Borthelibafrefte ausgeich nen , und in breb Beften nift 30 Rupfern auf gr. 8., ich Pormate ber Biefanbiden Berte ericheinen,

Den Druck des Dertes wied die Errifunge Goldbuffcho Officin in Leipzig beforgen, und Die Landichaften, von Deten Rath Araufe in Beimar, Dern Scharz in Frankfurt u. m. beruhmten Belchnern nach ber Matur aufgenommen, werben vom Beien Ganthevin Dresben geftoden: ...

Der Pranumerationspreis ift bis bem eften Oftoberdiefes Jaffred sichle. fachfich ober 9'ft theinifch ifft jebes Befrei Web ber Umergeichnung auf bas 'the Deft mede mait and und fellich fibe das gange Werte verblichlich. Der nuchfies rine Endenvenis wied um Freifobet. Die Drimmeranten gente Ben inberdief nod Den Bottbeff; ibre Ereinplate nut m4: 4 .

deft fichtiffen Belinpapier, und die beffen Rupferabbeficte gu expainen, die übrigen werben auf ein gutes Schreibpapier abs gebruckt.

Eine ausfährliche Ausrige banen, nebft einem Probbffuffen, finden man in allen bentiden Buder und Runfthandlangen für Ansicht, die auf das Bert felbft Boftellungen und Gelben nanehnen. Brantfunt am Main, im Ang. 1803.

and the second second

Griebr. Wilmans.

Dep Maude in Ima ift dereifs det erfte Theil eines wien kefterings der Civilrectis unter dem Litel: Syftem is Produktenrechte von A. Chibaur, vollender: und John Johnstein wird auch son der Berfasser, wird auch son keine Gentlefer in diesem Sommer beichte, und nachstens fertig sein. Diese Nachriche wird die das jurifische Publikum fibr interessiren.

of the second of the second of the file of the second of t

Den Afen Jusuff Karb zu Nostod ber Prof. Genediusgrichlichen Liveratus. Dere M. S. J. Cafins, in eine Allier von 82 Iobsen. Bielleiche war er uneur allen liubgeir ift Deutschland bieber der afterste. Ex war im bre 1715 zu Greifswalde geboven. Seine Schriften find Moulele gelehrtem Dourschlands nerseichnet.

# Gelehrte Gefellichaften und Preisaufgaben.

Am eien Angult i 903 hielt ble Königl. Academie der iffenichaften ju Berlin wegeniber Gebungsfeper Gr. Males eine affentliche Verlammlung. Derr Direktor Merian feffinte, fie mis einer bem Zweck blefes Lages angemeffenen Rebe, und wigte au, das die Akademie den Deren Geheimen.

Bilgeben Michaelten Grussellenbai Eine freie Ros berletzung won H. C. A., Eichfiebe, wester Danb. ger. B. 2 This es Gr.

Mamters, C. B., Ciulettung in die foonen Biffenfchaften. Mach vem Frangofffen bes Beten Butten, mit Buffgen ausrimehet. - 4 Bande. Funfte verbeffetet Auflage. gt. &

Schookhii, Journis Matthies, Alla factoritis fecharida. Academiae Vitebergeniis, Anno 1802. 4 maj. 1866.

Ductowe, Dr. E. A., Anfangageanbe ber Mineinsch, nach ben neuesten Entbeckungen. ifter Bend. Borger glinzlich umgearbefete Auffgar, gr. g. a. Sienes Ber. Tirmanni, D. Caroli. Christiani, Opnseule thuological may a Thir.

Antondigung einer malerichen Reise auf dem Rheim anter dem Titel: Anfichten des Rheinz, von A. Klebe. Mit 30 Kapfertafeln, die schöusten Rheingegenden darstellend:

ी रही से अंदेर बेक्स बेक्स से

Diefes Bert, welches ben dem bisherigen Mungel am einem abnildem, jedem Arifenden in Deutschland wifermuch fen Abnildem, beden Arifenden in Deutschland wife nicht burch ben literartichen und funflige richen Werth feines Inhalts aufs Borthelibafteffer nusteiche nen, und in dreh Beiten nift 30 Kupfern, auf ge, 8., ich Formate der Biefandichen Werte ericheinen

Den Drud bes Tepees wied bie Grentimer Edidbetide Officin in Leipzig beforgen, und die Landichaften, von Deren Rath Araufe in Beimar, Deren Scharz in Frankfurt u. m. berühmten Iridnern nach der Matur aufgenommen, werden vom Hirra Manther in Dresten gestoden.

Der Pranumerationspreis, ist bis ben iften Ofrobeidiese Juvede schle, saufisch oder gift ihrindlich ist, jeden Heiter Weg der Unterzeichnung auf dus ihr Dest macht mair ne markitich the das ganze Wert verblichtlich. Der nachbis eiger knoungeris wied um Ferikhret. Die Prinumeranten genieben idderblis noch den Northeit, ihre Eprinplate mit dem

bet labiter Belingaplet, und bie beften Rupferabbende ju enboiten , Die übrigen werben auf ein gutes Coreibpapier abe amrudt.

Sine queführliche Angeige bauen, nebft einem Benbi-Lusten, finbes man in allen bentiden Buche und Runftang. lungen fur Anficht, die auf das Bert feibft Beftellungen und Gelber annehmen. Aranffunt am Main, im Aug. 1802. Sriebr. Wilmane.

Dep Mande in Jeng ift bereifs bet erfte Theil eines worth Behrbirde bes Civilredite unter bem Eltel: Syftem Des Pindeftenrechte von A. Chibaut, vollendet; und bar gwente; weither bas Bange befchlift, wird auch fon wahrend ber Borlefungen des Berfaffere in Diefem Sommer gebrude, und nachftens fertig fein. Diefe Dachtide wieb serbig das furiffiche Dublitum febr intereffiren.

Tobesfälle.

الم عداد الم عداد المام TANK BURE C BEERRY TORK B PORT

esarte nuite d'a

Den afen August Barb ju Roftod ber Prof. Conetien. eigim Alter won 82 Jahren. Bielleiche war er unein allen Philosogeir iff Denifchiand bitber ber alteite. Er war im Jahre 1715 ju Greifemalbe geboren. Beite Corifeen find An Mottleie Atlebertem Dourfchiande verleichnet. าง พระสาราสาราสาราสารา**สารา**¥า

# Belehrte Gefellichaften und Preisaufgaben.

Am eten August 1903 blelt ble Ronigl. Afghemie bet Biffenicaften ju Berlin wegen ber Gebuntsfever Gr. Dajer Bot eine affentliche Berfammlung. Derr Director Merian eroffmite, fie mis einer bem Bweck bleles Lages, angemeffenen Bebe, und gelgte au, bag bie Afademie ben Deren Gebeimen,

Obert Berereth Barifen, als außerorbentlines. Misalie bie phofifche, ben Beren Prediger Ancillon in bie philelo-Bhilde, und ben Deren Professor Spalding in die philosos gifche Riaffe, ben Beren Professor Cychsen ju Roftoct aber ale auswarbiges Chrempftalied aufgenommen, met Gr. Diale-"Dat bestätigt babe. Bierauf wurde von berichelben belaufte comades baf bie, aboffiche Riaffe ber Atanimie bem Berfalle ler-der Abhandlung: "Ihden die Mickung verschifteiliste. Materie auf gabrende Korper," welche mir ber Devile überfchtteben ift: 'In magnis et voluisse fat eft. ben Oreis von funfgig Dufaten zuerfannt babe. Den Eröffnung ber Devife fand man als Actfasser: Derry Erne Juisduich Drede, Projeffor am Friedrich Bilbelms: Somnafio au Die philolophifche Rlaffe hatte bie Frage aufgege Berlin. ben: "Wie weit darf die moralische Schanung einer "Sandlung bey det Befffegung eines Situfgefenes und ber der Anwendung desselben in Anschlag kommen (\* After ben vielen eingefommenen Abbandlungen bat die Uta. bentle ber mit bet Devife: Omni ratione colenda et reilnenda jufticia eft ecc, atte Ptris querfannt, Mad Entfie gelung berfeiben war ber Berfaffer, Berr Friedrich Anguft Boyfen, Prediger an der Schlöftliche ju Quedlinburg. Das Acceffit At Den Beppen Gobffen iffe ben Devilen: 1) Dis proximus ille est, quem ratio, non ira movet etc., und 2) Non omnik vi ke minik ebgenda; jucitannt undebert! Den erfucht bie Berfaffet fich ju nenken ; milbiffc .hu erflamm: 'bb ihre Auffage gebeucht werben follen." Biet Mbkaudlungen mit ben Derffen : 1) Opfirmus ille eft qui minimis urgeter. . ) fullitis unicuique foum tribuit. 63.) Respice mores, und a) In magnite voluitle sat off. find nad dem Schluffe bee beftimmeen Eermine : folgfich me fpår eingenangen, baben alfo nicht mibt, nach den feftftebenben Defeben jur Dreisbemetbung jugefaffen werben fomen ; Daber des Den Berfaffern fren fteber , folde jurud junebnien. Bon ber Abhandlung mit ber Deuffe: Optimus ille u. f. w. ift zwar ein Efeil ju rechter Beit, jeboch ber anvere erft ain. 17ten Mal efngefaufen. Die Afademie bebauert indeffen febr, daß die Abhandlung: in magnis voluisse tat est . Ro unter ben ju fpat eingegangenen befunden bat. " Bugleid macht die Königl. Atademie, wie fie fcon oft erklatt bat, betannt, bag ben Betfaffern ber nicht gefronten Abbanblup. gen folde nicht gurud gegeben wetben tonnen. Die phyfis

Me Masse had sterens Juhr 120's folgende Ptelescage aufo gegeben:

"It bes Mariottische Gesetz ein allgemeines Gesetz alle alle elasische Bulligkeiten, oder nur für die atmosphärische Lufi."

und Mun. einen Peris von son Dufaten bestimmt, Sale bas, nämliche John in was hat gebachte Maffe von den Legar des versichtenen Gehelmen Raths Wier folgende Perissenst aufgegeben :

Was In der, bey dem Hornoleb baufig gräffiren, de, Mitstrund für eine Krantbeit! wober ent. Rebet et. wie wird er erfannt? wie wird er gei Beller!

mb bar alaichfells einen Preis von so Dufaten bestimme. Dad fat die einfifder Rlaffe der Afabemie für das Sabr 1804 von dem Lanat best venftorbenen Gebeimen Rathe Corbenius, bigende Oreistrage jur Beantwortung vergebet: Da die Lungen aus einer fagrpelidten Luftrobre und aus Bellgeweben heffebn, ju meiden lymphatifche Befafie, Bronchial = Arterien und Benen, und endilch Berven hinger ben ; ba ferner bie Dutmonal - Arterfe und Benen bie gange Blutmaffe dutch die Lunge führen; fo fragt man : 1 )- Wie und wo endigt fich die enorpelichte Luftrohre ? geht fie in das Bellgewebe ber Lunge felbft über, und vertvandelt fich fin-Belle gerbebe ? aber hat bie Enorpelichte Luftrobre bestimmte Granun? bleibt fle auch in der fleinften Bertheilung noch immer My Inospelianes Abelen, und endigt fic als ein falches in: bas fle unfiblichenbe Bellgemebe ? . 4.) Weberen ble Brondiale Goffie gant allein, ber fnorvelichten guftrobre . obar gud, jugleid bom Bellgewebe, ber lunge? Das beift; ernabe ren bie Benchial : Befage allein die Cuftrobre ober auch zu. gleich bas Bellgewebe ? 3 ) Bie endiget fich die Duimonal-Arterle ber Laugen ? Lubrt, Ce bad Blut burch Dulfe bes Bellgeweben blog durch die gange Lunge, und übergiebe es Togleich ben Bonen bar Lungen 3 ober haucht fie guf biefem Bege eine Liuffigkeit in bas Bellgewebe ber Lungen aus, mele de ben ber Ausathmung burch die Luftrobre ausstrobmt, ober fonbert auch ju gleicher Belt bie Daimonal = Arterie auf der außern Plache ber Langen wine Renchrigteit abis i) Big entfteben die Delatonalvenen ? untfloben de aus den Arterien felbit .

felbit und gang aftefen, aber nehmen fie gener Abell auch afr girifangende Befahe aus der Enftrobre, aus bem Bellermebe bet Lungen und an der außern Rlache ber Lungen threm lire fprung? 5) Bie endigen fich die Merven vom achten Dage und vom Intertoffal : Derven? . Endigen fic die vom ache ten Baar (plexus branchialis) allein in der Luftrobre, ober aber laufen fie and ins Bellgewebe ber Bungen? Berbinbee An and des acte Dage (plexue bronchielie) mit den Smolgen, bie ber Interkoftale Merve (mary cardiaci) :: 20 ben feinften Gefagen int Die Lunge fenbet ? Mademia, winicht auf diese in par theoretifcen jund praftie fchen Debicken gleich michtige Frage eine befriedigende Ante mort. Da fie von ber Bichtigteit berfelben vollig aberieus ift: fo fest fle jur Beantwortung berfelben einen Beitraum von zwen Jahren, und eine goldene Debaille von achtzig Dufaten, ober ftett biefer, achtgig Dufaten in natura aus. und erwartet eine Antwort, Die fich auf Berfache grundet, und burds Mittoftoptum befrieigt fenn with. Die philofos phifde Riaffe hat von bem Legat bes verfterbenen Sauptmantis von Miliozemali folgende Arage vooledigt un bant einen Dreis von 30 Bufaten beftiennt tein in 3 ang ?

Mian foll die Eigenschaft der Anglysia und der analytischen Metbode in der Philosophie be"finnit angeben, und untersuchen: ob es Mittelgiebe, ihren Gebrauch festinfiellen und zu er"leichtern, und diese Mittel, wenn es deren giebe,
genau ausemandersenen.

Gernachft ias herr Gebeim. Ger Fluans Brack BieBerbard sine Bentschift auf den verstondenen Graces Misnifter, herrn Freyeren vom Seinig von herr Debeim,
Reif Krman las einige neukwardige Zuge aus dem Arbeid der Prinzessen Barbara von Bundenburg, Tachter des Ausstlesten Johan des Aldsimisten, verundite Margorde finn von Mantun; herr Tiscolai eine Dentschife nie den berühmten herrn 3. S. Gugel, ab; und endlich belatig herr Prosesser J. S. Gugel, ab; und endlich belatig wer Abhandung: "über dies Bestanzulung mit Ibidung ein men Abhandung: "über die Pestanzulung mit Ibidung.

In der Bersammlung der Affademie nürzlichen Wifsenschaften zu Ærsper am arfien Mai, las der Berr PraPekitentroan Bacherder eine Abfindung: Aebet die nothe wembigen Wondehungen und zwerfniftigfte Einrichtung des ber ver Abitentie aufligegebert Archivs, und einer Bibliog het giet und Kielten, in Beziehung auf das in Geleger und Erfatz und Afrikare, in Beziehung auf das ihren Auf Kath Kellbach geschehene Anerbieten. Binn ihreltender Verr Peofessor Bominiens einen Auslah miet Aeber ben Stonfene von der Berifeltung der Erfuhren Abiten Auflichte Auflich in einer Auflah finten Auflichte Auflieft und bathelische kaniseiten, vorzählich in rechtlich Aufligft und bathelische Antrentie engretzte der Arpfassen bie Berfenger bie Geschieden Berindsteit, vorzählich Amploitiani. Eine Berindsteit, vieler unsprüftlich an Lufurt gehindsteiten Bestellich, vieler unsprüftlich an Lufurt gehindsteiten Bestellich, vieler unsprüftlich an Lufurt gehindsteiten Bestellich, vieler unsprüftlich an Lufurt gehindsteiten

Efficie Light

# de n'a Unjeige fleiner Schriften.

Das Safetal in Jainn. Derfach eines Durftellung feiner ebemaligen und gegenwärzigen Beschaffen beit. Den Wohltbaten des enaugel luiber Wais fenhange des Jahres 1803, 42 Seit Ac

Diele Sorift entbalt eine ausführlicht, mit vieler Cim Rose und einem gefählvollen, minichenfroundlichen Dergen entworfene Madricht von einem im Muslande jur Reit wenie Betaffintett. paiem Boffen, ber leibenbeit Menfafbeit bestimmten Inflicate win großem Umfanne, veler auf bem Litel genance reffet. telfore : wenne mediffed und innique berfoffer biche Madictate ift ber als ein treffilder Webel e Celliver, und als Bichese and Lantibennen eibingichit betreinen Bern Ronfift. Rath wied Baperintendent B. D. Jufft ju Manbange Den Cheraftet ber geschmuel vollen Datriellung; webber bett abriere Geriften bes Berf. eigen ift perlangnet auch bie gegenwärtige micht. Gie ift in biftoeficher, ftatiftider untb bumaner Dinficht zu mertwarbig ale bas bie At. D. Bible pict Einiges baraus mitcheilen follte. "In einem einsam Monen und comantischen Thale des Oberfürstenthums Mars "burg, In einer Begenb, wo fich brey Bache malerifc

"vereinigen : bat bie Mertidenliebe ein tabenbed Deithill Librer Bordfalt geftiftet, und einen Gib bed Wibliebens, bes Muffiggange und ber tieppintett in einen Aufnichteutr fier "tleraluctiche umgefchuffen. Ein obematiges Cifferpienfers Alofier zu Saina - infinen Ober : und Wiederbeffens "und bem Balbeitifden Zimte Bfloungen gelegen, gegets "Mirgen, Abend und Mitternacht von waftigeen Bebirgen "umfchloffeit; gegen Mittug abet, wach bom I Deilem bas "von emlegenen Lanbftabenen Weminden bis, offen, nid -mit treffiktien Fluren umgeben - wurde naulen bein bern preismirbigen Defilden Landgtafen Philiph den Groß Limbethuren au minent Dosniente fine Lefteine eingerichtes. -und noch bis auf biele Stunde finden bier nabe am vierhause "bert Ungiadliche, Dibbfinnige, Wahnfinnige. Blinde. "Labme und burftige Remete Wohrung, Unterbalt und Dfle-"ge." — Das ehematige Rlofter, teffen Stiftungs : Urs tanbe vom Jahr. 1144-iff, murde fcon feine burch bie (feht erlofchenen) Geafen gut Reichenbad, und Grafen Ju Biegenhann febr reich botirt, und erlangte nach und nach einen, und burch Ranatismas und frommen Abet glauben auf ber anbern Beite noch eine Menge anfehnlicher Guter und Beftaungen, und mebrete Raifer beftatigten biefelben, und nahmen das Klofter mit allen feinen Rechten in Cous. Raifer Menzeslaus aber trug im 3, 1398 ben Gout beffilben bem Eribifchofe Johannes von Dalng, bem Land. aralen Berrmann von Dellen, und bem Grafen von Saltenftein auf. Dach bent Abgange ber Grafen von Blegenhann, wurden bie Landgrafen von Beffen bie einzigen Obern und Beiduger bes Rlofters. Defhalb nahm benn auch Landgraf Philipp der Großmuthige, der bie Kirchenrefbre matton in feine Staaten einführte, im 3. 1533 bie Gatus farifarion bes Ribitere vor, beffen Donche groftenibeils burch fare unaufhörlichen Schwelgereven und Sandel in bem nache theiligften Rufe ftanden. Der damalige Abt des Ri, Meinolph telfete frentich felbft nach Rom, und brachte ben Dapft Blei mens VII. geger ben Landgrafen auf; bet Dapft erfucte auch ben Raifer Baul V. ben Abt mit feinem Riofter ju fchageit, und ben Landgrafen ju guchtigen, und ber Ruffes bewißigte toirflid eine Untersuchungs : Rommiffion ; aber die gute Gade flegte. Denn der Obervorfteber bes in ein Sofpisal ump

Amen Alekus : Beins pin Lieber, firft alle mit di grandchaftellen Gebrechen bebaftete Cofretalien ib amen langen Reihen ben Roiferlichen Rommiffarien vorftellen. und fragte fle: "Db fle es bereinft gegen Gott und biefe "Mingliteflebene die verantmorfele gloßebentermenn fin biefelbeff "aus ihrem Buffuchmerte wieden beringen, und bufdrifente, dentfüchrige und gafrefflae Propies die gum Grauet der "gangen Dachbarfchaft bas argerlichfte Leben geführt fosen, amafferen ?" Die burch einen foiden unerwarteten Anblick jemit Berieffe geffichen Ruffett. Bandinaderein Ganden the firem Decales do , und ber Raifer Heft auf ihren Deforn Barbet babels bie begben Barftetigaufer Baffet und Darmiffade ifore bas Dofpital ju Saina, fo wie abre bie abeiden Bandfabelpitater befonden Bergitiche getroffen, und Demben Sanfern fleben gleiche Drechte auf biefeiben gu. Gine Couldenfest wert frood Mebit., worln bas Befeitel ber Deina darch Ben fiebeniabrigen Relet gerierb, fit in Den Jabe www. 1.775 bis \$287 giacklich geetige worden, und das Solphi boll Sat Aft milieter gu bert beften glot erhoben. . 3m Boo! 1809 befanden fich in bemifelben 181 Saintealisen., name lich 65 Babufinnige Ceine febrecklich große Anzahl for Den Seffichen Landesbestet!), 100 Blobfinnige, 39 Epflepeis ide, 48 Labme, 37 Blinde und andere Angentrante, 8 Laubstumme, 13 vor Alter Schwache, u. f. w. innere und augere Einrichtung bes Bangen bat Berr Jufti febr genau und zwedmäßig beichiteben. Dan freuet fic bes milben Beiftes, welchen noch den bier gegebenen Radrich Jen ber lebige (feit 1786) Obervarfteber bes Dofpitals, Derr pon Stamford, in der Aufficht über das Inflitut beweifet. Befonders bat berfeibe aur Berichonerung bes Orts und feiner Umgebungen nicht wenig bengetragen. Die Dan. Bel, Die Diefer Anftalt ben allen fortidreitenben Berbefferun. gen immer nochantleben, bat Berr RR. Juffi mit lobens. werther Offenbeit bemertlich gemacht. Dahin gebert, ball - moraber man allerdings erftaunen muß - bey ber gan. gen großen Ungabl ber Leibenben nicht mebr ale pier Aufwarter angeftellt find, und bag bas Sofpital feinen eigenen Arst bat. Soffentlich wird nichts weiter notbie gewefen fepn, als nur die Aufmertfamteit auf Diefe Dangel gu weden, um ihnen abzuhelfen; benn wer tonnte mobl an bem Billen

ber bubben eblen , best ju guidene Wache und gelfment Wife. de fentgeldriesmen Samet Buftruhanfer Beffent gwerfelle D.

Differentie inaugum philosophies, fiftens ammen taggementerson Placents pro insurerealities animi homens suffices G. F. Wiggens, Megalopul, Suffectio. 1845. 44 S. 4

Die Bemeise bes Platen fir die Endurdlichtet der Georie, sind que den verschiebenen Buldern destinn von Genen W. sorgslitig ausgehöhn, und mit einer kurzen Prasung und dem Geschespunkt der Kantischen Philasophie degleiset worden. Reues enthält diese Gerift sie derdenigen nicht, der mig den Werken eines Ciodemann, Budde und Cann nemann bekannt ift, und die Prasung möcher man him und wieder etwas grandlicher und aussähnlicher manischen. Ind des hot herr PO. doch dunch diese Arbeit geseige, das er sich in philosophische Gegenstända hinestunkubieren werkeht, under bas er der, durch diese Schrift gesuchten und westangein, philosophischen Dastoswärde, nicht unmeret sep.

# Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

es Ein mit achesigften Bandes Erfles Studt

score man and still be dealers.

a man 28 elt 10 et shett

Arring Der einzig swedmaßigen Propänsvtik zum wichelgen grundlichen, und femblaren Seubis werter ber font, von D. Joh. Start Weite ben Breittopf und Kaustel. 1802. 427 S. gr. 8, 1 Mg. 8 86.

Die reine allgemeine Logie, fagt die Bortede, fest eine gemeine Befanntichaft mit ben wefentlichen Lebren ber empfrie iden Dipologie voraus; und wird babet, wie die Erfahrung jur Benuge lebat, von ben Anfangern, melden Be im whie lolophilden Unterrichte querft vorgetragen mirb, nicht ver-Nanden. Dielem Mangel abzuhelfen, entichloß fic der Werf. aftes bas gufammen ju falfen, was bag Werftanbnig etleiche tern fangt, , Er handelt daber in der Ginfeitung von bem Begriffe, ber Entftebung . und Eintheilung ber Bernunfeleb. re, und geht bann im Berte felbft bie gange empirifche Dips changle burch. Da bas Duch blog Anfangern bestimme ift : lo barf man neue Sefichtspuntte und Unterluchungen nicht emparten; abet das barf man boch ermarten, daß ble Unes führung nicht mibr enthalt, ale gur Erreichung bes 3medes brudaus nothwendig ift. Diergegen finder fich mehr als ein Barftoff; denn ad wird hier auch die Lebra vom Begebennase vermogen und bem Wefühlvermogen abgehandelt, welche benbe bod affenbar mit ber Logie nichte gemein, und auf ihr Bera ... fienbuis nicht ben geringften Girfing, baben. Dieraus, wie gas mehreren gleich aufzuführenden Grunden erhellt, bas es 21, 21, 20, 23, LXXXI, 23, 1, St, 114 sisk.

dem Berf. barum hauptfachlich ju thun mar, ein jiemlich bicles Buch in ichtebert. Im Bortrage ber Gaden felbit,
fehlt es an unnotbigen Wiederhalungen, wie an fehlephaften.
Bufammenftellung, mit unter auch an feerem Gerebe nicht,
fo baf bie Flüchtigfeit unvertennbarift, women bie Ausarbeitung begleitet mar,

Bum Belege wollen wir Giniges ans bem Unfange ber Einleitung vorlegen. Es folf barin quepft ber Urfprung ber Worthebeutung bes Ausbrucks Logit, nebft bem Grunde und ber Beranlaffung ju biefer Biffenichaft aufgeftellt merben. Der Berf. bebt fo an : "Durch die fo mannichfaltigen Er-- eigniffe, Maturbegebenbeiten und Ericeinungen, Borfalle . und Schicffole ber Denfchen, fabe man fich (wie bieß ber "Rall noch jest täglich ift) icon von jeber febr oft veranlage, "über fich felbft, über Beftimmung des menfchlichen Dafepns. über Gegenwart und Butunft, Frenheit und Unfterblichfete, \_ernftid nadzubenten. Die für feben Betnanfilgen bietaus - fließenden bochft intereffanten Bragen des menfolichen fier-- foungegeiftes übet alle biefe, und taufend andere wichtige "Dinge gaben von jeber, und geben noch lebt die etfte - naidrliche Beranlaffung, fomobi gum Philosophieren und Laur Erfindung ber Philosophie überhaupt, ale guch zu einen "besondern philbsobifchen Biffenfchaft, welche fich vorgit: "Ho mit ber Lebre bes richtigen Denfens, oder mit ben " Dentgefeben bes Betftunbes und ber Wernunft ausichliefend - befoafftigt, und bufer Bernanftlebre, ober Logit frift. Diefe " whenfalls von ben Miten Philosophen Griedenforbes guiefft - erfundene Dentlefice, welche, wie foft balb' feben wetben; . anfanalich mehr eine Antertedungs voer Dlafegiefufff; als - eine eigentliche Biffenichaft mat, auch lange Belt unter bern Mamen Diafetelt, eine blofe Unterrebungs bert viel-. mebr tleberredungefunft blieb; wurde querft von Affitoteles " wiffenicaftlich bearbeitet." (8. 1) Bier ift von ber in ber menfoliden Ratur ifegenden Beranlaffung gut Erfindung ben' Logif insbesondere nichts ficbebar , und ihr bestimmter Smeck wird noch nicht flar. In einer langen Anmertung (6.8.) wird baber bleg größtentheils wiederholt; und bann erft fole gen bie beftimmten Beranlaffungen jut Effindung ber Logie nad. Wethe Bermirrung! billig batte gu alleterft aus ber menflichen Ratur bas Bedarfnig einer Logit bergeleitet, und dann die befondere Beranlaffung angegeben merben muf-医原乳腺管 重点 温度

### D. J. R. Begel's Berf. b. einzig zwedmäßigen zc. 131

fen, die die Griechen jur Bearbeitung biefer Biffenicaft fate Unter die Urfachen, welche eine Bernunftlehre uns une entbebriich machen, rechnet ber Berf. 1) die Bemerfung, Daß unfere Sinne uns-oft jum Brithum verführen; 2) baff auch ber innere Ginn und ju vielen Irrthumern merfeiter ? 3) daß die Borte und Dinge, welche auf unlete Einbildungsfraft und Sinnlichteit leicht wirfen, und febr bald von bet Babrbeit entfernen ; 4) daß Unwillenbeit, Aberglaube, Leichte glaubigfeit, übertriebene Gigenliebe u. f. w., uns verführen : 3) bag enblich andere Menichen une nicht feiten auf Stemege fabren. (8.10.) Much bierin erblicht man bas Bebilrfnif ber Logit noch nicht vollständig und bell genug; well nicht tlar ift, wiefern bieß auf ben Gebanten bringen mußte, eis ne befondere Runft ju etfinden, wodurch diefem abgeholfen wurde. Die Sache verhalt fid wohi eigentlich fo : nachbeint manderlen freitenbe Delnungen auf die Babn gebracht, und über beren Gultigteit lebhaft mar geftritten worden, fand Ech der Bunfd, ein etwas Reffes und Auverlaffiges auszumittein: und diefer Bunich führte nach und nach que Auffuchung ber Regeln, wodurch fefte Erkenntniß bemirtt, und ber Grrthum flar nachgewiesen werben tounte. Es batte baber ber Berf, nicht nothig gehabt, gleich Unfange, und auch nache ber noch, auf ben Urfprung alles Philofophierens gurud au geben, um die Entftebung ber Logit ju ertidren, biefer wird vielmehr bier als fcon vorhanden vorausgefest. Gelbft biere ber verfallt er auf unbefriedigende, und im Brunde taurolos gifche Beantwortung : "Die Srieden, " beift es, "find - unter allen une befannten Bolfern Des Alterthums nicht al-Liefu bas erfte Bolt, welches eigentlich ju philofopbieren anfieng, und philosophiche Spfteme aufftelte; fondern auch \_ Die erften Erfinder und Berbefferer Der Logit, welche anfang. - lid Dialetile genannt murbe. " Die Anmertung fügt gur . meltern Bufbelluma bingu : " 3mar tounte es von jeber feit nem tultivirten Boile an Beranlaffung jum Dbilofophieren feblen ; aber bie Griechen maren begwegen unter allen uns . "befannten fultwirren Boltern Die erften, im Granbe gu philofophieren, weil fie wirtlich ichon burch Benriffe buche iten. " (6. 61,) Das ift fo ziemlich idem per idem ertfart, und man begreift hieraus allein noch nicht, warum bin Grie den im Miteribume guerft philosophierten. Die eigentliche Frage ift: woher tam es, bag die Griechen unter affen Befte genoffen quese durch Begriffe dachten? Dicht lange bernach

beift es : Beno - theilte bie Dialefelt in folgende deen Theis le, " 1) in die Runft, wichtige und tichtige Folgerungen bere guleiten, ober Trugfoluffe ju erfinden und ju benrtheilen ;" " 2) in Die Runft, Befprache ju halten; 3) in die Difputiers "tunft. " (O. 3.) Belder Beno? Es gab ihrer mehrere. Won diefer Eintheilung ferner wiffen die alten Dachrichten nichts; eine Dialettit bat Zeno nie geschrieben noch gelehrt. Enblich die Runft, wichtige und richtige Folgetungen bergus leiten, fteht bie nicht mit ber Runft, Trugfdluffe zu erfinden, im Biderfpruche? Um allerfonderbarften abet lautet Kolgens bes : . Diefe Ariftotelifche ober Derfpatetifche Logit, weiche ib-" rem eleatischen Ursprunge nach. eine elementarische Rhetos "tit, (eine Runft des wortlichen Dentens) war, murbe , burch die wissenschaftliche Bearbeitung des Aristoteles ein . Syftem von allgemein giltigen Regein. " ( S. 21. ) Arlftoteles; der Urbeber der Ariftotelischen u. Peripatetischen les git, batte biefe namliche Logit, bie alfo vot ibm fcon vorhanden fenn mußte, burd wiffenschaftliche Begebeltung ju einem Spfteme von allgemein guitigen Regeln gewacht?

Hw.

Grundriß der einzig zweckmäßigen Propadevtik zum grundlichen, richtigen und fruchtbaren Studio der Metaphysik, oder der Transcendentalphilosophie, als der Grundlage des Kerns und Geistes aller wahren Philosophie, von D. Johann Karl Abetel. 1802. 8el. Leipzig, den Breitkopf und Hartel. 1802. 380 S. 8. 1 MG. 8 M.

Der Titel lautet febr großsprecherisch, wie man felbet am ben Buchertiteln mancher beutigen Philosophen nur ju sehr gewohnt ift. Er lautet nicht nur so; sondern er ist es anch, wie wir soaleich ju zeigen uns bemühen werden. Die Bors bereitung oder Propadverit jum Stadlum der Metaphyste seht der Berf. met Recht darin, daß man alle bisher aufgeg stellte Spfteme derselben grundlich tennen, und richtig beute, theilen muß; denn nur dadurch wird man in den Stand geseicht, beptes sowohl was schon geseistet ift, als auch was noch gerhan werden muß, gehörig einzuseben. Demnach zere

fille bed Burb in zwen El meranbufficen Gofteme, b ling und Barbill barftellt; Derselben anfugt. Die Ei fit felbit, und bem, mas me verftanden bat, ben Lefer auf zweperlen wefentlich an in ihrer gangen Starte geft theilt werben. Auf das Rarge balber nicht ein, font Sauptaugenmert. Dies b daß man bestimmt wiffe, m beiften foll? Ochon bier fon Flage entgegen, die gegen die nicht getingen Berbacht erri taphofit fennen wir noch ni BBfe tonnen wir aber ba fd Propadeutif betfeiben forech mideln, benn er febt bingu - mal, die Unjuianglichtele and dies wird fo ausgebrü - nen Zuflöfung bes erften - Der die Ungulanglichfeit . ober and ein Biberfpruch sibagrand warum bendes -. [a, und nicht andere aufa . bleme folechebin unvermell wird baburch wenigsteus - volltommen wahre Ginn \_ muffe." (@. 344.) . Di erftlich: es foll bie Ungulang den : wo aber fann das gefchi bes Broblems nicht fennt? teit bieß barauf geben, baf melette Amfgabe nicht binlan bellt baraus nicht, baß bie Saun vielleicht, indem fle n aufallig gerade feiften, mas nach wollig jum Rriterium ber amente, ber innere Biberforn Diefer vielleicht nur aus einer eefclichen , und mittelk ein ben fepn. Bur blefem Probleme sost ber Bert. Turz voda ber: " das eigenthamliche Geschäfft und Ziel der Philosopyte " bestand von jeher in dem Bestreben, die Realität aller Expennunss und Ergründung berfelben, zu bewähren." (S. 342.) Wie viel Schwankendes hierin siegt, steht Jeder auf den ersten Blick, der Verf. nimmt es in der ganzen Fotgrechmer so, als ob es nur auf die Erforschung abgesehen son, ob wirklich Gegenstände eristiren; da es doch zugleich auch sehr wesenlich darauf geht, ob unsere Erkennunsse Gewister heit, apodikische Festigkeie haben? Dann vermische er auch hiermit eine andre Nachtrage, nach dem ersten und alleinigen Realgrunde von allein wos ist. Schon sierens ist expschilich, daß der Litel um ein Vertächtliches zu großsprechersse sen muß.

Doch mehr aber geht es aus bet Beuttheffung ber Ep Reme felbft berbor. Der Manetfrag aller realiftifchen Em fteme, bas ift berer, bie von einem Dinge an fich ausgebent Abe nach bein Werf. In folgender Stelle: " ba nicht biog affe - Erfenntnis, beten Realitat aber bie Detaphofit; uno eis gentliche Philosophie abethaupt barrhun foll, fonbern auch alle Gefthie und Billeneangern gulete obne Bewuße a fenn fo wenig modlich find, bag biefes vielmebr ber vella Aufangspuntt ; und in fo fern ber nachfte Geund aller En "tenntniffe, Gefühle imb Billeneaufterungen ift : fo tamm bie " Realitat ber Erfennenig, ohne die Unterfudung bis abfolus Aligten Grantes alles Dewugtfogne, niemale witflich ente "Bectt und angegeben werben. Befallch vermag bief tein Spftem fir feiften, welches bie Desglichtele alles Aardells den, gegebenen empirifchen Bewußtfenns entweber gas . nicht, ober boch nicht binlanglich gu etflaren weff. " ( ... 355.) Chen bieß wird gegen die übrigen Spfteme, und bus lebt auch gegen bas Richtifde und Schellingifde erfunert. De aber ber Berf. bietber woll erwogen bat, ob eine folde Erflarung uns Menfchen modlich fein mochte? Wie bieber find alle Berfuche, bie man im neueffen 3bealismus, und . fonit wo bieraber gemacht bat, mifflungen, und alle Ertie rungen ober Definitionen bes Bewußtfenns unflattbaft be-Dis bieber bat fich das Bewußtfeys immet funden worden. als erwas Unaufföhliches und Unerflärliches gezeigt, ja, es bat fich auch gezeigt, daß es von biefer Art fenn muß, und daß von teiner Beite ein Bugang ju bemfelben fic

# D. J. R. Wegel's Grunbrif ber einzig ic. 135

Ande in laft. Sigt alfo det Mauerfraß aller bieberigen Spiferme blet: so wird ihm von und Menfchen offenbar nicht abe Subel fen sepn; und so muffen wir also Aussicht auf eine grunde It De Philosophie und Metophysis panilich sabren laffen; wels doch unsers Berf. Meinung nicht im geringken ift. Es erhe Ut also, daß diese Krifik von teinem Werthe ift.

Micht beffer fallt blefe Rritit im Detall aus; man bore Rolgendes: " da bie Bottheit im Spinocismus und Pans theismus, nicht blog bie einzig unendliche, fondern auch . Aberhaupt bie einzig migliche, mabre, absolute Onbftang ff. , alle endliche Befen bingegen, bloge Accidenzen und Dodf fitationen ber Gottheit fenn follen : fo ung ber Pantheift - mit Opinoja jedem endlichen vernünftigen Befen 1) alles - Bewugtfeyn absprechen - aber anch blefer wieber a) eine - gangliche Bewußtiefiglieft beplegen, aben weil er nicht erfiet - ren fann, wie bie ber Gottheit jugefchriebene unendliche - Borftelltraft, verbunden mit der ihr angedichteten unende a lichen Ausbehnung , jemals foll jum Bemußtfenn gelangen, und fich von etwas Underm unterfcheiden fonnen, ba es aus ger ibr ber Reglitat nach nichts Anders giebt." (@ \$16) Hiegegen wird ber Pantheift mit Ang protestiren; und es wiedern, bag nach feiner Theorie bas Bemuftfenn allen Dande lungen und Modififationen ber Gottheit mefentlich anflebt. Frenich tann er bieß im Einzelnen nicht begreiflich-machen; Dum jebe unfeger einzelnen Ibeen bat bod tein Seibfiber wußtfenn, wie fie biefem gemäß, als eine Mobififaeion unfere Bewuftlepus ichiene haben ju muffen; affein er tann fich boch badurch wenigstens repten; bag er enegennes, amischen unfern Steen und ben Ibeen Gottes, fen ein bimmelmeltet Unterfchied, und von ben erftern gelte auf die festern fein Schluß. Auf bas zwepte tann er erwiedern; wenn bas Bewußtsenn in einem Unterschlede allein besteht : fo folge frege lich, daß das einzige unendliche Wesen kein Bewußtseyn ha ben tonne; wer aber berechtigt den Berf. bies anzunehmen? Sind nicht Erfahrungen ba, welche bas Gegentheil fagen? und überdem, muß man fich beffen nicht icon bewußt fenn, was man unterscheiben foll? fallt alfo blermit bie gange Fole gerung nicht über ben Saufen? Diefem allem gemäß mure bin wit ben Berf. erfuchen, bie Philpfophle noch einmal mit mehrerm Ernfte ju ftubieren.

Wersuch eines neuen Entwurfs bes einzig richtigen, und zweckmäßig dargestellten Systems der transcendentalen Elementar Phitosophie, oder sogenannten Metaphysik, als der Grundlage des Kerns und Geistes aller mahren Philosophie und Wissenschaft überhaupt, von D. Johann Karl Weßel. Leipzig, ben Küchler. 1802. 459 Seit. gr. 8. 2 ML. 8 88-

-Much diefer Litel ift, wie einige andere beffelben Berf., wiel Bu prachtig und großfprecherifc vor bas Wert felbft. Dicht eine gange Detaphofit, ober auch nur einen Grundrift berfebe ben trifft man biet an; fonbern bochftens nur bie erften Es wird namlich bier bloß gebanbelt, Brundlagen bavon. von dem Begriff der Philosophie überhaupt, Die Debuftion beffelben, und die Eintheilung aller Philofophie; won bem, -was die Bundamental : Philosophie leiften foll, nebft ber for Rematifchen Entwickelung bes Begriffs ber abfoluten Brunde wiffenfchaft, und det hopothetifden Gintbellung biefer Bis Genfchaft, von Pringipien und Stundfdben, und bem abfoint Sebren Grunde , nebft ber Bebingung ber Doglichtelt alles Bewußtsebus; enbith vom Ursprunge alles Bewuftsepns, in Bertnupfung mit einer Prufung Des Coultifchen Stepticies Die Damptlehren ber Metaphofit fefbit, die Unterfas dung fiber bie Subftangen, über Gott und bie menichliche Seele, werben gar nicht berührt. Bu großfprechend ift bieder Titel auch batin , bag man fcwertich bie bier, angeftellten Debauptungen für bie einzig eichtigen, und ihre Darffellung für bie einifa gwedmapige erffaren wirb. Dief lebtere find wir fauldig, stwas misführlicher zu erweisen.

Bu blefem Ende berufen wir und darquf, das der Bere faster das eigentliche Biel einer der Gauntuntersuchungen in diese Materie machtig aufgesaßt hat. Ban den Bersechten des neuesten Idealismus nämlich, bat er einige Gedanken zu voreilig in seine Ueberzeugung herübergenommen, durch welche dies Zief ganzlich verräckt wied. Davon giebt ber Ansang der Borrede sogleich einen hinlanglichen Beleg in solg genden Worren: "man hat bisher gewöhnlich bald die sager nannte allgemeine Logie, bald die Metaphust übethaupt, vorzäglich in Rücksich auch die Lutzlogie, endlich auch die Trans

# D. J. R. Begel's Berfuch eines neuen ic. 137

Transcendentalphilosophie Rants für bie eigentlich erfte aber . bochfte Bundamentalphilofophie gehalten, und die Detanbufff für ble Biffenicaft des mabren Inhalts, die Logit bingegen. . fite bie Biffenichaft ber mabren gorm aller Erfenntuille ane gefeben, ohne - feft zu beftinimen, ob bie eigentliche trane " frendentale Clementarphilosophie, entweber 1) wie fole " de Metaphpfit fegn muffe, welche fich felbft, und jugleich bie Logit begrundet, ober 2) eine folche Logit, welche fic felbft und jugleich ble Metaphyfit begrundet, ober 3) eine son benben gang verfchiebene, und über fie erhabene Bif - fenfchaft, welche weber Detaphyfft noch Logit fen, aber - bepbe, und fich felbft untnittelbar begrunden tonne. burd wird bas Beburfniß einer aber alle bisherige Logif - und Metaphofit binanegebenden abfolut bochfen Grunde - wiffenschafe fühlhar, welche bin Realitat bes Inhalts und Der Form aller Ertenneniß jugleich ergrundet. wiffenfchafrliche Auflifung bes Fundamentalproblems aller " Philosophie, muß auch die Mealitat jener bepben Biffene a forften aus einem und bemfelben abfolut höchften Dringin "berthun, weil Inhalt und form urfpringlich ungertrenne Lich mit einander verbunden find. (Borr. S. 1. ff.)

Sier wird eine bisher gang unbefannte Wiffenschaft une ter dem Mamen der Elementarphilosophie gesucht, beren Jus balt fcon langst gefunden und befannt war; benn in beit Seelenlebre muß unlers Erachtens bas affet geleiftet werben. was bier von der Elementarphilosophie verlange wird ; weil Doch die Quellen und erften Grunde aller unserer Ertennenife , se nathwendig zuerft in uns felbst muffen gelucht, und aus unferer Ratur bergefritet werben. Wozu will man alfo eine breite Biftenicott erichaffen 3, pubnich nermiett man im nup Die Dinge nur noch immerimehr und mehr. Das alles fommt Daber, daß man bie Rantifde Bernunftfrielt, weil fie einen menen Mamen führt, als eine eigene und nene Biffenichalt angeleben bat, da fie boch in ber That nichts ift, ale eine ous der Rinntnig unferer Seelenfrafte abgeleitete Folgerung aber bie Matur und ben Umfang upferer Ertenntnif. Es bea barf alfo meder einer Logie, die fich und tie Metaphyfie, noch eis ner Meraphpfet, Die Ich und Die Logif, noch endlich einer bobern Philosophie die benot begrundete; fonbern bas alles muß aus bem Rapfrel ber Seelenlehre genommen werben, wolches uns bre Erkenntniß, und beren Beschaffenheit zu ergrunden sucht. Gben baber ift es and leeres Borgeben, wenn behauptet with, es musse bie Trailität bes Inhaltes und der Korm und serer Erkenntnis aus cinem Princip ergründet werben. Bis bieber find alle Bemühungen bieren vergehlich gewesen, und schwerlich wird e ein einziges solches Princip entbedt werden, und ben, man versuche nur, exigan klar zu machen, was mak unter der Realität des Inhaltes, und der Realität der Forme unsere Erkenntnis versicht, und man wird finden, daß entswecht beydes so verschieden ausställt, daß es auf ein Princip nicht debracht werden kann, oder daß es gar am Cabe auf Eins binausgeht.

Diefe an fich ichon uicht leichte Unterfuchung in ber Gree lenlehre, hat bie neutste Philosophe baburd noch vermarrener gemacht, oaf fie die Dauptaufgabe in dans ungerobnitale und auf etwas gang andete fabrende Borte gehillt bat. Um aberall neu zu erscheinen, und fic bas Anfeben einer ganglie chen Umformung und Revolutionirung bee Obitolophie ju nes ben, bat fie bie befannten und verftanblichen Ansbende gu Bollen wir 'ans diefem Labvrinthe und entfernen gefücht. wieder herausfinden, und allem leeren Befchwate ein Ende machen : fo muffen wir burchaus ju ber altern und eine faceen Begeichnung ber Aufgaben wieber gurudlebren, fo febr bief auch manche neuere Rraft: und Revolutionsubfiolis phen anetein mag. Dief wird freplichnicht fo gar leicht feyn ! benn felbit das Dublikum ift burch die pretiden und erkunftell ten Ausbiuck fcon fo febr verwohnt worden; bag es an bet Simplicitat und Berficablichteit bes Burfrages faft allen Gefdimad verlohren bat. Dan left jut Beftatlaung ben une ferm Berf. Kolgendes : " daber vermag feine von allen übrit " gen Biffenichaften, außet ber Detaphofte, bie Realitat und " ferer Borftellungen, und ju allererft ben abfolut lesten . Girund alles Bewußtseyns barguthun; gieldwohl tann ohne " Aufftellung biefes absoluten Grundes auch feine menschliche. ¿Erkenntulf ein unerschüttetlich feftes Wiffen enthalten, und " nicht eber eine ftrenge Biffenfcaft maglic feyn, als bis bie " Möglichert alles Wiffens völlig befriedigens erwiefen ift." (Bort: 6. 7.)

Ehe wir weiter geben, bitten wir ble Lefer fich ju mere ten, bag hier auf ein ftrenges Wilfen ausgegangen werden foll, welches der Berf. nur fo im Borbengehn himvirft, ftate ausbrucklich batauf aufmerklam ju machen, well in ber Bes

# D. J. R. Weget's Berfich eines neuen zc. ray

methellung beffen, mas er wiedlich geleiftet bat, ficht unt fine auf antommt. Bu feiner Belt werben wir hierun erinnem maffen.

Das eigentliche Problem in feinet einfachen und were Randlichen Weftalt lautet fo : buben unfere Borftellungen und Degriffe Begenftanbe außer fich, und außer une? Wenn fle bergleichen baben, in wiefern ftimmen fie mir biefen Begen. fanben überein? bieg ju erforichen, muß bie Eniftebung bies fer Borfellungen und Begriffe ausgemacht werben : benn une baraus tonnen wir abnehmen, ob wir felbit ihre allete migen Urbeber find : muß in ber Datur unfere Empfindene und Barftellens nachgefeben werben, ob darin etwas enthalten ift, Das auf Begenftande anger ihnen binweifet, und uns nothigt. bergleichen Begenftande anzunehmen. Bon bem absolut ers ften Ocumbe alles Bewußtfenns ift bierben nicht bie Rede, bier fer tann uns immer unbefannt und unerforschilch bleiben. Auch führt die Erforschung beffelben gang wo andere bin, als wo man binfommen follte und wollte. Dan verftebt name lich unter biefem Brunde bas, woraus bas Bewußtfeun ers flatlich ift , Die innerften Operationen , welche baju erforbert werden, und bas Unichauen berjenigen Grundfraft, aus welcher er bervorgeht, welches alles erörtert werden tonnte. obne daß barous erhellt, ob unfere Borftellungen Begenftans be außer uns haben. Unter ber Geftalt, bag bie Eranfcene Dentalphijosophie ben absolut erften Beund alles Bemufifenns aufichließen foll, tragt unfer Berf. nebft mehrern neueften Philosophen feine Sauptaufgebe am liebften vor, und bringt folglich in die gange Untersuchung eben dadurch Dunfelbeit und Betwirrung.

Dies deb fic noch flarer gelgen, wenn wir die Grunds lage vom Spftem des Verf. einer icharfeen Penfung unterwerfen, "Im fest bestimmen ju tonnen, "fpricht er, "ob. "und duß es ein estigtes absolut testes höchtes Princip aller "Philosophie und Biffenschaft arbeit muffen wir vorhet den absolut leiten Grund der Möglichfeit alles Bewußtsenns "auffuchen, weil in dem lettern am Ende alles Biffen und "Bollen, solglich auch das gemeinschaftliche höchte Princip "von begeht, und von aller Biffenschaft gegrändet ift, oder boch im Bewußtseyn vorkommt. Denn die Behauptung "des Steptifers, das die Richtigkeit der Aussagen des nas ethrlichen Bewußtseyns ungewiß und unervoeleilch, wo nicht

in har thuisdend fey, fann mir dadurch befriedigend meburfegs. ben Steptifer und jeber Afterphilofoph pon bem Ungrunde " feiner Behauptung überführt, und mithin and in jeber ace pern Sinfict auf immer jum Schweigen gebracht werden. Daß man ihm ben fchlechibin letten Grund ber Doglichteir. pfolglich auch ble gange Entftehungeart bes Bewuftleuns uberhaupt barthut und jeigt, buß es gat nicht anbere ale es "ichen fonne. Dief haben alle positiven Dogmatitet (Red Ilften und Ibeatiften jeder Art) bisher vergebens ju bewefe fen gefücht." (S. 519.) Den ichtechthin letten Grund ber Doulidfeit, und mitbin auch bie gange Entftebunges urt bes Bewußtsehns, foll ber Philosop wohl unbufgeroies fen laffen; benn wie in uns bas Bewußifeon tu Stanbe tommt, und welcherlen Aftion baju erforbert wied, ffegt bies ter aller unferer Erkenntnift bier ift offenbarer Welfbranch Aber auch bas foll jeber Philosoph wohl uners ber Worte. miefen laffen. Daß bas Bewußiseon gar nicht anders ents. fteben tann, als es gerade gefunden wird; benn eben du fict gerabe bie Umpoglichkeit bie Ibealiften bollig jum Stills foweigen ju bringen : daß wir wicht apobiftisch erweisen font nen, die Sache muffe folechterbinge fich fo verhalten; als fie ber Realift in feine Erfabrungen aufzeigt. Der Schalife namlic beruft fich immer baranf, es fonne bod wohl anders Teon , und es bleibe demnad für feine Ebebrie immer noch ein Platon offen, weil a non note ad non elle non valer confequentia; und ab effe ad non esse alio modo poste, nicht geschloffen werben barfe. Dan fieht bieraus; und bas wird fich aleich noch mehr zeinen. baß ber Berf, biefe Streitfrage noch lange nicht icharf genug durchgebacht bat. . Siermit falle denn auch zugleich fein Anfbruch duf die ftrenme Wiffen fos gleich als nichtig babin.

Es fallt augenscheinlich babin, fobald man nur bie erfte Srundlage betrachtet, auf welchet bas ganze Gebaude ruben fell. Diese giebt ber Berf. wit Kolgendem an: "Ob aber gleich die Ibealiften die Realität ber außern , ble Materia. Hiften hingegen, die ber innern Erfahrung laugnen, endlich wie Steptiket die Realität der auf ein nothwendiges Bee wußt enn fich beziehenden Begenstände bezweiseln, und die "Unerweislichteit derselben behaupten: fo tommen dech alle dies " se baging mit ben übrigen phisophischen Parteyen überein, bag

. bağ fie bas Dewnstfeyn felbit, folglich bas Dafeyn ber ibene nten Erfahrung (ober Die ibeate Erifteng bes gangen Demufte plepns) für gewiß halten: Daber muß die gundaineitfalvbiloe fophte, welche bie Ryalitat alles Bemußtlebins au bemeifen. and ju begrunden fucht, von berjenigen Behauptung und Borausfehung ausgeben, die allen philosophifchen Darst tepen gemein ift, um fie alle ju vereinigen, und auf inie "nite jum Schweigen ju bringen." (8.320). Sonach wirb fier auf etwas gebaut, mas alle philosophifchen Dats tepen annahmen; erhellt aber baraus, daß bie Sache gar wicht anders fenn fann? daß blefe Unnahme apobiftifche Bes wißheir bat ? fann alfo, mas baraus melter abgeleitet wird. aber alle Moglichfelt Des Gegentheils ethoben fenn? Es wirb. bier als Thatfache angenommen, daß bas Beipugrienn eine forale Eriffeng bat; hat aber eine Thatfache je apolitifche Sewifibeit? Dan fieht bieraus, bag bie Philofoppen ihr fchaft aufgeben follten , und bag, bie bergfelchen zu erringen mabnen, felbft nicht recht wiffen, was fie eigentlich moller und vermogen. Mit feinte idealen Erifteng bes Bewußtfenne fist fic der Berf. in eine nach miglichere Lage; mas folle namlich biefe bedeuten? Schwerlich rtwas anders, ale eine" Erifteng in feinen Bebanten, eine bloß gebachte Erifteng." Bon diefer aber ju einer realen binuber ju tommen, burfre! fom nicht far leicht fenn, benn ba muffe er erweifen, bag ale les, ober Agend etwas Bedachtes, auch außer bem Denten porhanden ift, und bieg bat feine unüberfleiglichen Odwier rigfelten. Er übergeht biegaber lieber mit ganglichem Stille fdmeigen, und verhehlt fich felbft bie Schwache feines Banes." Indem endlich bier bie ibeale Erifteng bes Bewuftlepas jum Brunde gelegt wird, werben wir in Anfebung Des Saupte problems getaufcht. Es follte ber absolut lette Grund bes Bewuftfebus aufgeftelle, und bas Bewußtfeyn Daraus erffart, werben; erfahren mir bierburd im ininbeften, wie dief Ber mußtfeyn bet ibealen Erifteng beffelben ju Stanbe fommi? wie bief Bewufileon ju begreifen ift ! Daraus erhelle, baf ber Berf, ben dem Ausbrucke: Die Eranftenbentalphilofortie bas bebas Demuitleun aus feinem abfolut leften Grunde qu'ertid. ren nichts gorig Beftimmtes bachte, und mithin beifet getfan barre, Diele Bormel gant Vabincen zu laffen.

alid m clone and beign

Den fernern Gang bes Bewalfes jeichnet fich ber Bere fiffer fa vor : " in jeder Erfahrung und Ertenntniß, folalic in allem Bewußtfeyn, tommt ein Subjett und ein Dhieft (nach Bichte ein 3d und ein Dicht Sch) vor , aber bembes blog als endlich. Gleichwohl läßt fich nichts Endliches und Bedingtes ohne etwas Unendliches und Absolutes benten, nichts für enblich und negativ bestimmen, ohne ein Abiolus tes und Unenbliches, well es uns fonft an bem blerzu ers forberlichen Daagftabe fehlen, und bas endliche beidrante te Bernunftwelen obne Gulfe eines abfolut unendlichen, une "umfdrantten Princips, oder Bernunftwefent, bas wie " Bott netnen, ben Endywed feines unendlichen Strebens, " (feiner in ben Birtlichkeit im Sandeln befdranten Breve beit) nie völlig erreichen murbe. Daber find Die utfprung-\_ lich wesentlichen Objette bes gangen Bewußtsene überhaupts meldes als ein organifdes Banges aus diefen brey Theilen feiner Datue nach besteht, Die Intelligeng, (als 3ch ge-Dadi), Die Matur (Fichtene Dicht. 3d), und Die Gottheft. Die Fundamentalphilosophie bat bemnach gu zeigen. bag blefe brey hauprobjette und Glieber alles Bemußtlepus. "eben fo gewiß fenen, als bie ibeale Erifteng bes Bewußt. fenns felbft." (@ 326,) Schwerlich wird ein Sfeptifer, ober fonft ein Philosoph bier Berubigung finden, und bens nad ichmeidelt und berühmt fich der Berf. alle Bbilofopbie als frende Biffenichaft fest gestellt ju haben! Dof in allem Bewußtfepn ein Subjett und Objett gefunden with, beftae tigt die Erfahrung feinesweges; in allen den Augenblicken. mo wir gang in uns eintebren, und mo entweder ein Stille Rand ber Ideen erfolgt, wie wenn ber Dopfifer bas große Michts betrachtet, und fich in fich felbft verliert; ober mo toix in Berfregung und Diftraftion verfallen, verfcmindet aus unferm Bewußtfenn alles Objett; fo wie in benjenigen. wo. wir uns einem Belühle gang bingeben, und gang Ohr ober. Muge find, das Subjett fich verliert. Ein Subjeft und Obe feft, gebort alfo nicht nothwendig jum Bewußtfenn ; bevdes. if nut berfenigen Art Des Bewußtfenns eigen welches im Denten und durch Denten ju Stande fommt. weniger gehört gur' Doglichfeit des Bewußtfenns nothwendig. Die Bortheit. Denn erftlich erscheinen bende Subieft und Dbejeft nicht nothwendig, als endlich in unferm Bewußtfeper, wir tonnen von benden Bewußtfenn haben, ohne bieruber bas Geringfte zu entscheiben, wie in ben Jahren ber Kinbheit

# D. J. R. Webel's Berfuch eines neuen zc., 143/

und eine Singend utilaugbat bieruber feine Entidefdung ebrianden ift. Aber zweptens dud bann, wenn biefe Endi lichtelt gur Renntniß gelangt. ift noch bas Bewußtfeyn von einem Unenoliden dagu nicht abfolut erforberlid. Sieber von uns fellt fich ein Blerect, ein Drepect, ober jebe anbere Rie dur vor, ohne on ben mnendlichen Raum ju benten, chen Caven frgend etwas ju wiffen, bamit ein Bill in feinen be-Almmeen Grangen von ber Phepitaffe gegelconet, unb pon bem Sinne aufgenommen werde, ift Die Renntnis des Une enbilden telnesweges eiforverlich. Diese ift mir ba nothig. wo das Bild aus tem Unendlichen gleichfam berausgeschwite ten, und von einer gipfen Daffe gefonbert me ben foll, nicht. bo. wo es fich felbft mit feiner Grange une glebt. Det ane bere vom Berf. angefügte Brund will good weniger fagen : bag namlic bas endliche Bernunftipefen ohne Gulfe eines abfolut unenbliden Delecips ben Endgived feines ugenblie den Strebeng nie wollig erreichen mutbe. Um bas verfteben all tonnen, millite man vorher willen, worln biefer Enbaweck besteht, und bul welche Art er greecht wird, welches aber ber Berf, nicht befannt gemacht bat. Englich alles angege's erfabe bie Gottfielt feur muß; es genuge ja biergu ein igbed Unbegrangtes und Unbestimmtes; ober ift ibm etwa lebes Un. beflimmte und Orangenlofe, Die Gottheit, wie es blef mebe, tien unfer neuellen Philosophen, vermittelft einer Bermede felung swener gang perfoledenen Begriffe in der That an fenn foeint? Das wir auf diesem Wegezu einer ftreng willenschafte liden Dhilofophie, bie allem 3meifel trot bietet, nicht gelane, gen werben, ift icon bleraus erfichtlich,

Damit dies noch deutlicher erhelle, wollen wir den Bert faste ein wenig walter ins Einzelne begleiten. Den Urbrung des Bewußtseins erkläte er, nach Anleitung der neuelten Idealisten, so: "der schlechthin lebte (aktive) inneze Brund, alles Bewußtsenne, ist die Intelligend; die Bedlingung odek "der Außere Grund hingegen, milbin das nassive Drinzin, der Außere Grund hingegen, milbin das nassive Drinzin, die Natur. Denn die in uns uneudliche strebende Vernunften ihr Natur. Denn die in uns uneudliche strebende Vernunften, wähltakeit sindet in ihrem Wirten an der äußern Jasiur ein, ne Demmung ihres Saudeins, spissich Antos und Wiederen fand, wahren der Intelligenz auf sich selbst zu achten der nachten der Felbst demyst wird, und sich von gewährteben, sich ihrer selbst demyst wird, und sich von

- ben for miberfrebenben Dingen ber Objettenwelt unter: Scheibet. Ohne eine felbstichatige Jutefligens mate bema " nach Bewuftfenn eben fo wenig moglich, als ohne außes "re Dbjefte." (G. 929.) Diermit nun follte fich bee Steptifer begnugen? Er mußte wahrlich feine Runft iblecht verfieben, wenn er nicht erftlich bie Frage aufwurfe t mober willt for , daß die Bernunftthatigfeit eine ftets wirfende, und ins Unendfiche ftrebende ift ? Aus ber Erfahrung und ber Anichauung wißt ibr es unmittelbat nicht, miebin maßt ihr es entweder willführlich annehmen, und bavor habe ich teinen Refpett, ober aus andern Thatfachen erfchließen, und bann gebt ibr unt nicht bas etfte, an fich einleuchtende Prineip ber Dhilosophie. tu, daß bas Bewußtfeyn entftebe, ift eine folde Betnunfte thatigfeit nicht burdaus erforderlich: deun dieß tonnte duch fo entftebn, baß bie rubende Thatigfeit burch einen Aufern Ginbruck, gleich ber Realtion Des Rotpets, eift aufgeregt murbe, wie bie Erfahrung in ber That es ausr aufagen fcheint. Er mußte feine Runft fdiecht verfteben, menn er nicht zweptens fragte: ob benn bieraus bie Ente Arbung bes Bewingtfepne begreiflich, ob es nicht vielniebe Ron fillichweigend vorausgefest werde? wie durch einen; folden Anftog, ober eine folde Demmung einer aus fic Rets fortwirtenden Rraft ein Bewuftfenn bervortommt, me feins vorber ift, lagt fich boch folechterbings nicht eine feben. Befommt benn auch der elaftifche Rorper, beffet Reaft jur Mudbehnung, ober ber fchwere, beffen Riaft. gum Sinten raftios frebt, ein Bewußtfeon, wenn erfetet genrefit, letterer auftebangt wied? Betommt aber nut! Die Intelligeng baburch Bewußtfeyn: fa liegt ja in ibr offenbar foon bas Daupterfotberniß beffelben, und mitbin wird ber abiolut erfte Grund bes Bewußtfenns nicht ane gegeben.' Er mußte feine Runft folecht verfteben, wenn. et nicht anmerten follte, baß hieraus etwas folgt, was aller Erfahrung wiberfpricht; bieß namlich, bag nach bies fir Theorie ohne außete Demmung tein Bewußtfenn fatt Anden tann; und daß folglich unfer Bewußtfenn verldwins ben muß, fobald von außen auf une nicht gemirft wieb. Ram aber baben Denfchen im tiefen Schlafe beum Erdus" men , hoben Edftatiter und Rutaleptiter, ben welchen alle' Sinne verschloffen fint, bennoch Bewußtfenn und manders ler Borfteffunger und Gebanten. Er maßte feine Munft Toleat

fatoche-verfteben, wann er nicht enblich erwieden follen bill Dieler gange Bemeis am Endernichts mehr fagt, als mas ana bere Obilolopben langft buntlicher vorgetragen, und bie Sibeat Es wird bier ges liften als unaulanglich verworfen haben. Schioffen : wir finden in unferm Bewußtfepn eine Demmung : allo existiren in ber That Begenffande außer uns. barren bieß fo ausgebrückt i wie finben une ben ben außern Empfindungen bloß leibend; folglich ift außer uns eine wire tente Urfache, ein thatiges Pringip, das uns Einbrucke ets Beilt. Dagegen aber bemertren ble Sbealiften, und icon ble Leibnitianer, baf biefe hemming auch wohl aus einem innern Brunde bervorgeben, und eine befondere Ebatlateit det Antelligen; fenn tonne, beren wit uns als einer folden nut nicht bewußt wetben, und bie und baber als leibentlich ere fdeint. Die Doglichkeit biervon lagt fich nicht beftreiten. wind mittin ber Dealiff nicht volleg wiebet legen. Das Gingit at mas der Realift bietfte bot fam votand bat, beitebt barin. Baf er fic barauf betufe, er nehme bie Dinge, wie er fie fin-Det, und fo thaffe'er fie nehmen's bein will man ibm' bieff micht zugefteben : fo bat alles Oblivfopbleten ein Enbe, weff man fic bod am Ende auf Ebatfachen berufen maf. von welchen die Unmöglichkeit des Gegentheils ule ju erweifen Erbe. :

In blefe lette Schwäche feines Beweifes bat unfer Beer Enfer nicht fonberfich gedacht gifonft wurde er von einen frent gen Biffen nicht geforochen, noch in ber Erankenbentalpfif bojobble auf fo ettens ausgegangen febn. 3m Beferdebene Den fcheint ibm freplich von biefer gefährlichen Rtippe feines ftrengen Biffens erwas ju Seficht getommen ju feyn ; allein er berabet es nur gang im Borbengeben, und leiftet nicht, mas er zu leiften verfprochen batte. "Alles, mas in unferm Bewußtfepn als tealer Gegenstand portommt. fpricht er. " ericheint uns ale ein ichon bestimmtes Genn, welches unferet Intelligen; porfdimebt, und biefelbe fo bestimmt, bag alles "Borftellen eines folden Gegenftandes beidrantt, gebunden und nothwendig ift. Denn wir fonnen uns bas im Bie wußtfenn Begebene (wenn es Realitathaben foll,) nicht ans bers, fondera nur fo vorftellen, ale und wie es gegeben Daber ift bastenige Bewuftlenn , welches fic auf ets "was Meales bezieht, ein nothwendigen, tein frenes Bes " wußtlepu Cein unmittelbares Wiffen pon einem Gelimmere .. 12. 2. D. B. LXXXI. B. 1. Gt, 114 deft.

Beyn, und vorfandeiren Thur oder Leiben). Folgithe bangt hierbey unfer Borftellen von bem Objette bes Beprouftfeyns, als bam gegebenen Seyn, nothwendig ab. "
(S. 323).

Auch bier wird ein achter Steptifer noch Schwäche ges mug für feinen Ungriff finden. Er mirb anvorderft bemerten. baß bas nothwendige Bewußtfeyn fein genugiames Mertmel Der Realitat Des Borgeftellten ift, well Bertudte und im biblgen Lieber Phantaffrende fic nicht anders die Dinge porftellen tonnen, als fie fich fie porftellen, wie baraus erhellt. daß teine Gegengründe sie von ihrer Phantaffe abzubringen vermigen. Dier ftebe nun feine Sade durch die Einwischung eines nicht gewöhnlichen Ausbruckes folechter, ale die bes altern Berfechter bes Mealismus. Diefe fpracen bestimme . ter, indem fie blog behaupteren, gewiffe Borftellungen touns ten wir nicht andern, fo lange wie unfere Bobrnehmunge Berfzeuge auf bie namliche Art richteten. Unter andere Debingungen bingegen find biefe Borftellungen nicht unabeanberlich, ober nothwendig; benn ben faffchmedenben In-Ler tann ich wie auch bitter vorftellen, wenn ich aufbore ibm au formeden. Indem alfo bier obne Rost Borkellungen une tergefchoben werben, und indem man von der Erflarung patte wendiger Borftellungen und eines nothwendigen Bewuftfend aufangt ju eeben, fubrt man neue Imegbemigteiten und Uns hestimmtheiten berben. Es war beshalb nicht wold gethand daß bie neuellen Boilofanben der Aufgabe die Seftaft aaben. baß lie bad Bewuftleam entlaren, und beffen erfte Grande entluchen follte.

Eine folde Rortwendigkeit aber, wird ber Steptifer fortsahren, wie fie bem Empfinden angetroffen wird, ift noch kein gureichender Beweis vom wirklichen Dasepn eines außerm Begenstandes, weil fie nach dem so eben Bemerkten, auch aus einem innern Brunde, namlich aus gewiffen uns verborgenen Geleben unsers Borstellens bervorgeben kann, vermöge welcher wit unter gewissen Umftanden, uns gewisse Borstellungen, so und nicht anders bilden mußten. Es hängt alfd unfer Borstellen nicht nothwendig von einem Objette des Dea wußtsens, als dem gegebenen Sepn, ab.

Ein anderes ware es freglich, wenn bas Bewußtfepn ober die Empfindung, ein unmittelbares Biffen von einem bekimms

### D. J. R. Wesset's Werfuch eines neuen ic. 147

Beffinniten Senn, und vorhandenem Thun oder Leiden ware, wie die Phantaste besagt. Allein dies hatte benn aus ans dern Gründen nachgewiesen und bargethan werden muffen, daß in der Empfindung selbst etwas von einem Segenstande enthalten ift. Sätte sich der Berf. hierauf eingelassen: dann hatte er feiner Sache eine neue und nicht verächtliche Untern hatnag gegeben. Dies nun läßt sich allerdings dewertstellisgen, und es tommt darauf an, es mehr ins klare zu beingen und wierfuchen, ob man einen nicht außerst hartnäcklern Ibenliften und Steptifer daburch überzeugen kann. Für jest aber durfte man in der hihr dies Streites damlt noch nicht viel ausrichten, weil bekanntlich ein erhister Disputiers geist durch nichts zu überzeugen ist.

**9**6.

Grimbfage ber affgemeinen logib, von G.C. Chulge, Sofrath und Prof. in Delmftabt. Helmftabt, ben Fleckeifen. 1802, 234 S. gr. 8. 18 gc.

Die Logit des Berf. besteht, neben einer turzen Ginleitung, aus zwen Theilen, wovon der eine die Analytik des Dengkens, und der andere die Allethodenlehre des Berftandese gebrauchs begreift. In dem erstern tommen die Lehren vom den höchsten Gefeben des Berstandes, den Berbättniffen den Begriffe zu einander, den Urtheilen und den Schlissen; im dem andern aber die von der logischen Deutlichteit der Borestellungen, von der Bahrheit und dem Irrthum, von dem Stuffenunterschieden des Fürmahrhaltens, und von der Erweis terung der menschlichen Erkenntnis vor. Den Andang macht eine kurze Seschichte der Bearbeitung der Logit, die auf una sete Beiten.

Man fieht hieraus, bag ber Berf. ben feiner Logit im Befentiiden ben Plan der altern Logiter benbehalten bar. Aber bey der Behandlung einzelmet Materien, tommen Unstreichiede vor, auf welche der Berf. in seiner Borrede seihe hinweiset, und von denen er wanscht, daß fie von Kennern geprüft werden möchten. Recensent will seinem Bunfche, so welt es die Geangen einer Berenfton erlauben, zu entspreschen suchen.

Eine Abmeidung von den bieberigen Logiten fit Die Behauptung des Berf., daß in dem negativen Urthelie, die Megation nicht die Kopula, sondern des Pradifat angen be, und daß man von demselben nicht sagen tonne, daß das Praditat von dem Subjette gerrennt werde, weil eine folede Trennung das Urtbeilen ganglich aufbeben murbe. Berf, folgert diefes aus feiner Definition vom Urtheil, nach welcher in jedem Urthell, das Drabifat als ein Merkmal aber als eine Beffimmung bes Oubjettes gebacht wird; (6. 44.) allein as fragt fich , ob biefe Definition nicht zu eng id, und ob nicht das Urthellen überbaunt barin befteht, bag Egend ein Verhältniß zwischen zwey Dingen gedacht wird. Die Verschiedenheit ift ohne Zweifel ein Verhalmiff: und in einem wegativen Urtheile, wird eine Berfcbiebenbeit amifchen amer Dingen gebocht, Die nicht gerade Die Cebung eines Biberfpruchs ift. Benn ich z. B. fage: ein Thier ist fein Mensch; in sage ich damle nicht, daß das Luice bem Denichen nach allen feinen Beffimmungen entgegene gefett ift; fondern nur, bag in bem Denichen eine ober mehr rere Beltimmungen find, bie bem Thiere mangeln, Berf. fagt auch felbft (B. 55.), baß in einem negativen Hra thelle die Abwejenheit einer Beschaffenheit an einem rem len Objette vorgestellt werde. Dabutd bebt er feine Definik tion vom Urtheil wieder auf; benn bie Abwesenheit einer Beldaffenbeit gebort doch wohl nicht zu den Belchaffenbeis ten eines Dinges, besonbers wenn unter Dingen nicht Trie Dividuen, sondern Arten und Gattungen verftanden were ben, wenigstens mußte man zwischen positiven und negatie ven Bestimmungen unterscheiben. - Dach bem Dec. ift bas negative over verneinende Urtheil eben so wesentlich von bem bejabenden untetschleden, als die Begriffe von Identität und Verfcbiedenheit von einander unterschieden find; auch fiebt Rec. nicht ein, mas baburch gewonnen wird, wenn bie Magation jum Pradiffat und nicht jur Ropula gefest wird. Die lateinische Oprache bruckt bie Berfchiebenheit amifchen Menfch und Thier beffer durch : homo non eft brutum. aus, als die bentsche durch : der Densch ift tein Thick ; auch ftimmen alle Oprachen, die Rec, tennt, bletin mit, Der lateinischen überein; bemn man will offenbar burch biefen Sab nicht fagen, was ber Denich ift, fondern mas er nicht ift; man will ben Denfcen von dem Thier unter: Scheiden. — Sehr gegründet aber ift die Berwunderung

# G. C. Schulge's Grundfage ber allgem. logit. 149

bes Berf. (6.55.), bay in ber neuten Philosophie bas Bur fammenfaffen zweger Dorftellungen in eine Einbeit für bas Gigenthumliche ber Banblung bes Urtheilens ertiart; und gleichwohl noch immer von einer Crennung des Cube fefres und Prabifate in den negativen Birtheilen, ober von einem Afficirtwerben ber Ropula burd bie Degation (welche alle Bereinigung bes Prabifats mit bem Subjett gange fich aufheben mufte :) gerebet wirb. Affein bie neuere Mllein bie neuere Philosophie richtet fich nach ihrem jebesmaligen Beburinif. Bald braucht fie ben Begriff bes Urtheils, um ibre Theorie nom Urfprunge der menichlichen Ertenninif ju grinden; und ba muß bas Urtheilen in einem Jufammenfaffen zwerer Dorffellungen in die Einbeit, beffeben. Balb aber bat fie einen neuen Stammbegriff notbig, um ibre Rategorfen. tafet fo vollftanbig als moglich ju machen; und da muß bas megative Urtheif in einer Trennung bes Subjette und Dras Difars beitebn.

Bas ber Berf liber bie Bantifche Bincheilung ber tertheile fagt, bat Rec. ben fo ichaffinnla ale mabr gefund ben. Befanntlich bat Aant in feiner Bernunfterieit, bie Einebeilung ber Urtheife, ihrer fogenannten Soum nach, jur, Entbedung eines vollständigen Onfteins der reinen Berfandse. begriffe, und einer Theorfe von benfelben, ju benugen gefucht. Dagegen bemertt ber Berf. (C. 49.), baf bie Berichiebenbeit. ber Urrhelle in Unfebung ber Quantitat und Qualitat, nicht. wie Kant behauptet, ein bloß formaler Unterfchied ift, ins bem ble Quantitat ju ben Beftimmungen bes Onbjetts, bie Qualitat aber gu ben Beft minungen bes Drablfats gebore-Begen die Kantifche Gintheilung ber Urtheile, Der Dos balltat nad, in problematistie, affectorische und apor Diftifche, movon bie erftern von dem Bemußtfenn ber blogen Moglichkeit, bie zwepren von bem ber Wirklichkeit, und bie beitten von bem ber Wothmendigfeit begleitet find, ets innert ber Berf. juborberft: "Dag bie Gintheilungsalieben "teine Opposita find : Denn bas wirkliche Urtheif muffe jus aleich ein mogliches, und bas apobiftische augleich ein wirts In wie fern aber Diefelbe fich auf biejenige . Hobes fenn. " Beichaffenheit ber Urtheile beziehen foll, nach welcher fie "mit realen Dingen übereinftimment gebacht werben, pher "nicht; in fofern gebore fotche nicht ju ben Ginebeilungen " ber Urtheile ihrer bloffen form nach; wozu fie aber vorg geblich geboren foll. Sollte jedoch etwa gar bas Problemas

foen Philosophis. Lin Ad ju matten, ja felbit, im fle gu versteben, baju wird frentid mehr erfordert, als die Ferrige gelt eines Cieftrunt's und Aunforten, die Kantischen Ausstrwöhrter zu wieherholen, und gange Stellen aus ben Kantischen Schriften abfustbielben, und für feine eigne Gebanten auszugeben.

Kontraditterifch : entgegengefetzte Urtheile find ber Tauntlich folche, wovon bas eine allgemein bejaht, was bas andere partifular verneint (A und O); ober bas eine alle gemein verneint, was bas andere partifular bejabt (Ennd I). Die Regel ift: daß fie bide benbe wahr, aber auch nicht Bende fallch fenn tonmen ! bag alle aus ber Babrbeit des einen Die Falfcheit Des anbern, und umgefebet, folgt. Ed, was ift ber Brund Hervon? Der Berf. antwertet (. . 49) : "Das eine Uethell fann nur unter Der Bedingung " falfic fenn , bag bas andere wahr ift ; 3. 18. dus Urtheiti: - einige Denfchen baben tein Begebrungevermogen; fann nar unter ber Debingung falfc fepn, bof bas Prabifat ein Begehrungsvermögen baben, allen Menfchen obe ie Busnahme jufommit. Gben fo ift bas Urtheil: efitige \_ Menfchen fint (ober jum meniaften Giner ift) affriffend, ... nur unter der Bedingung fallch, daß bas Urthelf: fein . Benfc ift allwiffend, wahr ift. Denft man alfo das er-Rece Urcholl als falld: fo muß das awente als wahr as-- bacht werben." In ben Bepipielen trifft bas immer bud offein wenn man biog die Korm betrachtet! fo ift bas. was Der Berf. hier fage, nicht fo roident. Bift wirtlich das Ute-Melt; einiges S ift nicht P. nur unter ber Bebingung Alla, bag bas Prabitat P allen S julommt, sber bag alle Sfend, P? and warbe es nicht auch in bem Balle falfch fepa. wonn's nur einigen S jutame, ober wenn nur einige S P maren? Bolgt alfo aus ber Salfcheit bes Urrheils : einie ges Sift nide P, nothwendig; alles Sift P? - Bleraber Ano auch Die fcharffinnigften Logiter getheilt: benn Baumgarten flest in feiner Logit (f. 184.) bie allgemeine Medel auf : vera contradictoriarum una, salfa est altera: faifa una, vern eft altera. Dagegen glebt Ploucquer in Teiner Logit gwar bie erffere, aber niche bie mente Regel an. Indem er (6.51.) fagt; fi vera eft A. neceffarie falfa of O. fi autem falfa est O, non necessarium est, ut vera fit A, fed ut vera fit I Die erftere Megel bat allerdings gar teine Comurigheit; benn wenn et mage ift; alle S find

#### G. C. Schulze's Grandfäße ber allgem. Logik. 254

P, % He es uftenbar falla: tein She P. " theb eben fo -folgt ans der Babrbeit des legteen Babes bie Salfabrit des erftern. Ben ber zwenten Regel bingegen tritt bie Comits Platele eln, baf, wenn man bas Urtheil; einiges Siffricht. P. fur falfc ertiart, tuen nicht gerabe tu beftinims, wies und wie viel daran falfc ift; ob es die Quantitat ober die Qualität, aden bepdes ift. Bleichwahl haft Rec. mit Baumgarten auch ble Regel far richtig, wo aus der Salfche beit des Urtheils: einige S find nicht P. die Wahre beit bed U thelle: alle S find P, gefolgert mird. wenn es 3 B. falfc ift, daß irgend ein Aretenfer nicht lage: fo, muß es mabr fenn, bag alle Bretenfer lagen. Birn es unmöglich ift, bag eine gerade Linte unter gewiffen Bestimmungen auf Die rechte Seite einer andern geraben Linie falle: fo muffen alle gecabe Linien, unter ben gegebie nen Bestimmungen, auf bie linte (entgegengesete) Gelte bieler Linten fallen. Go folleft Entlides baufig bey feinen anagogifden Bewelfen.

Eine richtige Bemerkung bes Vers. ift es noch (§. 72.), daß die entgegengesetzen Individualitätsurtheilt. 3. B. Che sus iff gelehrt, Casus iff micht gelehrt, ob fie wohl biog der Quakität nach verschieden find, doch als eigentliche tons stadktorische Urtheite muffen angesehen werden; denn da fed der vielliche Ding burchalings bestimmt is: so maß son allen möglichen einander entgegengesehen Praditaten immer eines zukommen; mithin muß von zwey kontraditaten siellsche entgegengelichen Urtheiten immer eines wahr son.

Ben ber Gyllogistit bes Berf. vermift Rec. bie nub ba bie erfordetliche Deutlichkeit und Bunbigkeit in ben Ba welfen." Oden bie Erffarung, die bet Berf. ( 9. 94. ) von bem Batedorifden Schinffe giebt, bag namilich barin ein Mertmat auf ein Ding vermittelft eines andern Metemals, das dem Ding zukomme, bezogen wete de, scheint bloß auf Bejabende Ochluffe gu geben. Berf. macht fich in ber Anmertung biefen Cibmusf felbft: fucht ibn aber bedurch ju beben, bag er behanpent, bir Regel 'folieffe auch foon ben Strundigt in fich, ball ein venneinen. Test Meremat ves Meretmals eines Olagus patielà elle vers meinenbes Dereinal bes Dinges felif fen . Din flebt biere aus, daß ber oben von bem Berf. aufgeftellte, nicht qual eichtige Begriff vom Werbeit auf feinen Begriff vom Berg nunfeldung Einfluß gehabt bat: Deffer wore et immer gemeftn.

wefen, ber Berf: hatte die gewöhnliche, (von him felbft C.
De. in der gibepten Ammerdung angeführte) Erflitung bephehatten, nach welcher ein kategorifchen Schluß barin besteht, waß das Berkültnist zwezer Begriffe unmittellt der Berichung, derselben auf einen dwiesen, bestimmt wird.

Der Bewels, ben ber Berf. (S. 96.) von ber allgemets nen Regel giebt, daß die Pramissen nicht lauter partiskuläre Sätze seyn dursen, gilt eigentlich von ber Regel, daß der Mittelbegriff nicht zweymal partikulär ger nommen werden darf. Diese Regel, (beren ber Berf, micht besonders erwähnt;) ift aber mit der vorbergebenden nicht einerlen. Denn in den zwep Prämissen: einiges Miss einiges P ift nicht M, wird der Wittelbegriff nicht zweymal partikulär genommen; und biese Wittelbegriff nicht zweymal partikulär genommen; und biese Schligart wird gesolgert werden sollte, man die Konkluson so ausdrücken tichste: eie wiges S ist nicht einiges P; welches in unsern Sprachen sicht üblich ist.

Die hetannte Regel, bag nicht beyde Pramiffen perneinend feyn durfen, brudt ber Berf. (8.96. c.) fo aus: "in ben Dramiffen muß biefes gebacht werben, bag Der Oberbegriff ein Mertmal Des Mittelbegriffes ausmache, biefer aber als ein Mertmal von ben Dingen gelte, bie " durch den Unterbegriff porgestellt werben." Diefer Beweis paft zwar auf die Schluffart; alles M ift P; alles Sift M; folglich alles S ift P. Allein auf folgende paßt er ger nicht: fein Mift P; einiges S ift M; folgtich einis ges S ift nicht P; welche Schlugart boch eben fo tichtle gift, als bie vorbergebenbe. In der Anmert. G. 98 fucht ber Berf, feine biegfallige Abweldung von ben altern Logitern bit gechtfertigen, und führt wieber feinen obigen Begriff vom Ute theil an; wegen beffen, aber Rec, bereits bas Dotbige bemerft bat.

Die Regel: conclusio leguleur partum dehiliorem; isber, wis der Berl. sie ausbrucke, akteriarem.) wied ans bet Berl berneleitet, daß nickus anders und nicht mehr in der Lopflusion enthalten fron sall, als was in den Prise missen gedache worden ist. Allein der Bewels past wieder mut auf gewisse Golusarten, und ist daher nicht allgemein. Wenn ich fage: einigen Miss. R.; allen Sist M.; solalist alles

alles. Sift P: so wied kein Comminute in der Kontluffent in einem andern Umfange genommen, als in den Prantif fen; es ift also in der Konklusion nicht mehr und nicht weniger enthalten, als in den Prämiffen geducht worden ift: und doch tangt diese Schufare nicht.

Auch mit den Beweisen, die der Berf, bon ben besons bem Regeln der Schulffe in den vier Kiguren giebt, ift Rec. nicht purchgängig zufrieden. Diese Regeln felbst sind nicht überall richtig ausgedrückt. So giebt der Berf. (S. 103.) als Regel der Schüsse in der ersten Figur an, daß der Obere sah allgemein senn, d. t. daß in demseiben das Präditat dem Bubjette ohne alle Ausnahme maffe beygelegt werden. Dieser Ausbruck past nur auf die besahenden Urtheilez nun aber kunn der Obersah in dieser Figur aus verneinend senn. Sodann ift die Regel selbst nicht bewiesen. — Und dach hätten die Regeln der ersten Figur um so schärfer bewieses sen werden sollen, da der Berf. die übrigen Figuren, um ihr Regeln zu beweisen, auf die erste reducite.

Bon ber zwepten gigur fagt ber Berf. (5. 99.), bag ber Mittelbegriff in bem Oberfabe nicht an der ibm gu-Lommenden Stelle Arbe. Er wimmt also die erste Rigut als Daafftab aller übrigen an, und behauptet, bag nur in dieser, der Mittelbeneiff am verbien Out stehe. Allein dies Meine gang willfubrliche und grundlofe Borausfebung, da auch in ber amenten Rimt febr natürlich geschloffen wird. Der Berf, glaubt, baf in ben Schliften birfer Rigur feine Abfolge fenn marbe, wenn bet Oberfat nicht entweder fimmiciter ober per contropositionem umaetebrt würbe, und fabre das Beplviel an: alles Miesall läste sich schmeizent sols lake sich nicht schmelzen; also ist solz kein Mes zall. Affein biefe Folgerung ift einleuchtenb, ohne bas man mothig batte, mit ben Dramiffen eine Beranberung vorfus mehmen ; benn ber Unterlas fagt, bas das Bols von allem Schmelsbaren verfchieben fer; wem man fich una das Mesall als schmelzbar dener: so wus das Salz in Diefer Sinficht vom Mennell verschieden seyn. Das wird Bebermann fogleich einfeben.

Rie. ift durch die Art, wie der Berf. Die Oplogiftit abgehandelt hat, aufs neue übergengt monden, daß fich die Regeln berfelben nicht mit der erferderlichen Bundigtite und

Milliones Lewellen laffen, wenn man fich nicht ber Chateabe beriftik bedient. Das Cab, bas genohnlich ber Logit benges tene wird, daß ihre Stegeln fich mit einer mathematifchen Enthanz beweifen laffen, betrifft auch nur die Lehre von den Schlöffen: in den übrigen Thellen hat fie nichts vor andern Millianschaffren vorans. Um so mehr sollte man ihr dieses Lob zu erbalten suchen.

Ben bem bypothetischen Schluffe leitet ber Berf, ble Megel der verneinenden Schliffut (modi tollentis); wo pon der Kalicheit des Fintergliedes (confequens) im Oberfas, auf bie Falschhelt Des Vordergliedes (antecedens) in demielben deschloffen wird, bataus ber, bag bas Sinterglied icon im Borbergliebe enthalten und gebache fen (S. 119). Allein wenn biefer Grund tichtig mare: fa wurde man auch von ber Kalfchelt bes Borbergliebes auf bie Kalfabeit bes hintergliedes fallegen tonnens welcher Salus bod befannelich nicht angeht. Ueberhaupt balt Rec. es nicht für richtig, daß in einem bopotheilichen Urthelle, das Bing teralico in dem Vordergliede enthalten fer: benn so wutben bergleichen Urtheile anglyrifche fenn; weiches fie doch nicht find. In dem Urtheil: wenn die Auget A nog. die Augel B fiche: fo muß fich die lentere bemegen : wird gwar die Bewegung der Ragel B als eine nothwendie ge Solge von bem Stof ber Augel & gebacht: aber befines men ift bie eine Borftellung nicht als Beftenbtheil, in bes andern enthalten. Der Brund, warum ich in Diefen und anbern gallen nicht fubstumiten barfe nun ftofft die Ruget A nicht an die Auget B: walld wird, fich die lenteux nicht bewegen; ift obne Zweifel, weileble Beranberung im einem Dinge (wenn fie alde in ihrer burchgangigen Beffimmung gebacht wirb, weiches und ber unferet mangelbaften Renntaly affer Umftanbe unmäglich ift; ) mabe als Eine Beg fache haben tonn. Dagegen folieffe ich gam ridtig : num brwegt fich die Angel B nicht; felalich stoffe die Angel A nicht an fie un. Denn wenn fich die Rugol B nicht bes wegt: fo musi et.an einer Unfante ibere Beinegung übere baupt, mithen auch an bem Stafe ber Rugel A febien. Stec. fiebe baber nicht ein, wie man bie Regoin bee bupol thetifchen Bernunftichluffes obne ben Gat ber Rauffalitat, ober bes Brimbes überhaupt, bewellen fann. Hebrigens M es eine richtige Bemerkung bee Berf. (S. 110 Unm. 3.). boff, wenn bas Borberglied die emgig mogliche Bedingung

gung bes im Intergfied ausgestüfften Berfleiniffes bes Prablfats jum Onbjette enthalt, burch Aufbebing ben Babrbeit bes Botbergfiebes allerblings auch die Bagrbele bes Hintergliebes aufgehoben wird. Diefes last fich aber nur aus ver Maretie eines hippotherifchen Schuffes beites thellen; babes bergleichen Schuffe in ber Kornt immer febe lerbaft find.

Det wichtigfte Abschnitt in ber Logit ift wohl ber vom ber Wahrheit und bem Jurthum (B. 247. ff.). Da ber Gepeteismus, ju bem fic bei Berf. bekennt, von gang bee sanbeter Art ift: fo will Rec. bem Lefer bie Gennbyuge beie falben mitthellen.

1) Der Beif, gest von der (auch aus andern feinde Schriften schon bekannten) Behauptung aus, daß, wenn wir einen Gegenstand anschauen, der Sezenstand seicht ammittelbar unsern Bewußtsopn gagenwärzig ist: und er halt es für eine unauwiesene und unerweisliche Meinung des Bogmatismus, daß wir nie den Gegenstand leibst, sondern immer nur die Oprstellung desselben im Bewußtsopn gegenzwärtig haben.

bes bestehnder ummittelbaren Amfhanung bes Begenftang bes bestehende Ertenntnis balt der Berf, fin wahr. En zwolfelt alfo teinesmegs, daß j. B. der Boum, wenn ich vor mir febe, ein außer meiner Borftellung vorhandenes Objett ift. Dieß ift ihm vielmehr das Gewisselt in unserer Erdenntis wohl verstanden, daß hierhey die befannten Regeln

ber Erfahrung beobachtet werben. (5. 139.)

3) Aber auch bie auf bie unmittelbare Unichauung best Begenftandes fich beriebenbe, und mit berfelben genau über einfimmende Exemplais is nach dem Werf. waby. Benn Th mir alfo ben Baunt gerabe fo vorftelle, wie ich ibn geschem Sabe: to til Wabrbelt in meiner Boritellung. Die Ertia rung bes Berf. bieriber ift foigenbes (@. 152. Aumert. 2.) mit Recht tarm man fagen, bag mabre Borftellungen gu ben ihnen entfprechenden Obleften in eben bem Berbaltniffe "fteben, in meldem Gemaloe und Abbildungen, wenn fold de richtig find, ju ben Originalen fteben, welche fie bure pftellen follen. Denn gleichwie bas Semalde biefes lefe ftet, baf wir uns von bem Originale eine Ertenntnis may den tonnen, und fobald als bas Driginal angeschaut wird, es als datienige Ding extennen, welches in dem Gemalde - abger

achgebildet farten ift; eben fo feigen und auf maßer Bam "Arflungen in ben Stand , Die ihnen entsprechenden Dinge mach ihren Eigenthamischleiten zu erkennen, und wenn dies "se Dinge angeschaut wetben , in solden daffelbe Etwas zu n finden , welches vocher durch Barstrungen dem Bemufte " jepn pargehalten warden war."

- 4) " Sang anders verhält es fich, nach der fernern Theo Be des Berf. mit unfern Gebanten, die wis mit der geschachten Sache nicht vergleichen können. Bon biefen giebt es kein allgemeines Kriterium der Wahrhelt. Der Uns berschied zwischen materialen und fodmaler Wahrhelt ift, das Benigste in sacen, dem Sprachgebrauche nicht gemäß. (h. 141). Die Realität unferd Densens bleide dahet immer ungewiß, sobald es Dinge betrifft, welche fich allen mensalls den Anschauung entziehen." (S. 257).
- 3) "Gleichwoft giete es ein Farmafrealten aus unvolle ftanbigen Granden, b. i. einen Glanben, vernige deffin tuch folde Dinge als wiellich angenommer werben, die nies mais felbst Gegenstände des menschlichen Bewinfelena freu können. Der allgemeine Charactes dieses Glaubens ift eine Bedürfriff der Bennenfr, deffen Nermank & 123 -
- 6) "Es glebt'nur zwei Ideen in der menichtichen Bernnunft, deren Furwahrhalten alle Bedingungen des Glaubens hat: namlich die Idee von einer ursachlichen Verdind dung der Begebenheiten in der Sinnenwelt, und die von der Frezheit der menschlichen Entschließungen."
  (S. 186.)

Die Schnen einer Rreenston erjanden nicht, biefe Theae eie von ber Wahrbeit wollständig zu venfen. Rec. begnügt sich dahrt, dem schaffinnigen und mahrheisallebenden Beef, folgende Bemerkungen mitzutheilen.

a) Begreist Ret. nicht, wie ber Berf. bep untern kim gern Anschauungen, 3. B. ben Sesichtsempsindungenz auf die allein jene Benennung paßt, ein unmittelbares Perhältniß zwischen dem Gegenstand und dem Bewustiehn annehmen kann. Wenn auch das äußere Medium, wow durch wir die Gegenstände sehen, nicht in Anscha gebracht wird: so nehmen wir doch bekanntlich die Gegenstände nut permittelst unserer sinnlichen Ergane wuse. Sie find

# 1. E. Schulze's Grundfilge ber allgem. logik. 1853

ures alfo micht rinmittelbriv gegenroletig. - Gobarn ift la bes werftellente Befen felbft (man mag es nun Seele ober Gemlicherennen ;) obne Zweifel teine tabala rafa : es hat feine ur forunglie de Ciurideung, feine Anlagen, Bermogen, Rrafte, u. f. to. Boute bird biefe urfprünglichen Anlagen ber Cinbrud, ben Die Gegenstände auf uns machen, nicht mobifiefte wetben? ----Daraus feigt freplich nuch feineswegs, mas ber Stealift bes bauviet, daß wir uns bloff unferer Vorftellungen bee wußt find, und von den Begenftanben lebiglich nichts mabre mehmen; aber fo viel bach, bag bas, mas wir bie auftern Gegenftande nennen, jum Theil aus fubjetriven Beffim. minngen beffebt. Durch biefe Betrachtung fomnit man auf Ben Leibnicifchen Begriffvon einem Phanomen, in bem Realitat ff, (phienomenon bene fustantistum) meldes wohl am Ende Die richtigfte Borftellungeart von unferer finne Hichen Ertenntnif fenn burfte.

b) Unter Wabbbrit fceint ber Berf. Bloff ble Mebere elitfimmung unferer Borftellungen mit einem wirflichen. und men finnlichwahrnehmbaren Objette ju verfteben. 36 biefer Begeiff von ber Wabrbeie nicht ju eng : --Der Berf. weiß ohne Broeffel fo aut ale ver Rec. , daß bis Aremetrifchen Riquien feine wirklichen Dinge find, und Daß, eigentlich ju reben, tein geometrifches Drened, tein geol metrifther Reels, u. f. w. eriffire. Gleichwohl foreiben wir ben Gaben im Entlid Mabrheit ju; und bas mit größtem Rechte. Die reine Geomettie mate alfo allein icon ein Demeis. daf es auch von nicht; wirklichen Dingen eine wahre Ers Bennenift giebt. - Doch mehr: wir fcreiben auch Erfennte miffen, bie' fich noch weiter von bem Sinnlichen entfernen. als die Geometrie, Worbebeit ju. Bie fagen j. B. won einem guten Moraffefteme, in welchem lauter afftrafte Des griffe und Urtheile vorfemmen, daß es wahr fen. Do ift bier die Bebereinftimmung mit einem wirklichen Gegene Ranbe? Bollte man antworten : ber wirtliche Gegenftand ten bier die menschliche Marur; so würde es nicht schwer fenn, ber allen unfern bifcurfiven Ertenntniffen einen folden Degenftand ausfindig ju machen. Dann murbe aber beb Berf. feinen Begriff von ber Bahrheit aufgeben, und ibn wenigftens febr erweitern muffen.

e) Der Berf. tann nicht einmal, ohne inconfiquent gu fenn, langnen, daß, wenn ben den außern Anschauungen, nicht der Gegenstand selbst, sondern nur die Borftellung bot einen

felben, unferm Bewusslein gegempante, if, in unfern Emkennenis dieser Art Wahrheit lev. Denn wenn, wie er zus giebt, in den Borffellungen der Kindibungstraft, die fichauf gehabte Empfindungen tezleben, und eine getreue Rachbildung derselben find, Bahrbeit ift; marum follte nicht auch im denjenigen Borftellungen Bahnbeit sepn, die fich auf die Gegenstände unmittelban beziehen, und als getreue Abbite gungen derselben angesehen werden konnen?

d) Der Berf. balt es (8. 147.) " für einen Diffbraud Das Bortes Wohrheit, wenn man biejenige Beichaffenbeit Deutens, vermone melder es fren vom Biberfpendo. und mit fich feibft übereinftimmend ift, für eine Art bet Baftheit ausgegeben, und folde bie formale Baftheit an mannt bat. Diefer Eliftbrauch fen wohl baburch mit verans laft morben , daß man die Bertnupfung nach lonifiben Ses feben Jugleich für ein Rennzeichen ber Uebereinftimunung bers felben, mit ben baburd vorgeftellten Cachen augefehen babe:" - Afferdings ift die blofe Gedentbarbeit eines Gesenftan-Des, und gemiffer bemfelben gutommenben Drabifase, wenne wofe auch ben logifden Gefeben gang gemaß bedugire fern folls mn, noch nicht hinreichend, ju bebaupten, bag es in-ber WirMichleit einen folden Begenftand glebt. and, fo viel Ree. weiß, noch fein Dhilosoph behanptes. Ther eine gang andere und bochft wichtige Brage ift es; ob wir nicht, wenn einmal wirkliche Begenffande mit an wiffen Beldaffenbeiten von uns angenommen find ; und age genommen werben maffen, vermittelft ber nathwendigen Geseine unsers Verstandes, auf andere in der Wahre nehmung nicht gegebene Beftimmumgen berfelben, in felbft auf wahre Gegenstande tommen tonnen, die ibren Marie nad ju feiner Babrnehmung und Unichaumna des gianet find ; pb. 2. B. wenn wir einmal und und Dinge aufen une, als wirblich annehmen, wie nicht; vermige bes Beninte sakes der Kanssalität, auf eine von und und der Melk merfcbiedene Arfache ichließen, und biefe Urfache gleichfalls els wirklich, ja als das Princip aller Wirklichkeis am sehnten muffen, ab fle gleich fein Wegenstant einer finntle den Unschauung ift, noch fevn tunn: -; Die Randliche Dhilosophie ift' befanntlich über diefen mefentlichen Dunft' unfrer Ertenninif bochft fowantend und inconfequent. Donn auf bor einen Seine fchrantt fie ben Grundfab bet Mouffale

## G. E. Schulze's Grundflige ber allgem. logif. 161

tat blog auf die Sinnenwelt ein, und befauptet, baf er auf Sie Dinge an fich ichlechterbitias nicht anwendbar fen: anf Der andern, nimmt fle gleichwohl reelle, von unfern Dore ffellungen verschiedene Dinge, Dinge an sich an, Ne noch bagu die Urfachen unferer Borftellungen fenn follen. Die geht alle mit bem Grundfate ber Lauffalitat, aus ber Belt ber Erfcheinungen hinaus, und wendet ibn auf Dinge an, die teine Ericheinungen find. - Bas unfern Berfe betrifft: fo icheint er den Gebrauch diefes Grundfates biof auf Die Sinnenwelt einzuschanten ( &. 186.); und and bieles wiffen wir eigentlich nicht, sonbern glauben es bloft b. i. es ift ein bloges Bedürfnis unferer Bernunft, Die Bo gebenheiten in ber Sinnenwelt in einer urfachlichen Berbins bung ju benten. Bon blefer Ginfcbrantung bes Grunde fahes ber Rauffalitat fleht aber Det, teinen binlanglichen Brund in ber Theorie des Berf. Denn bie . 183 - 184 angegebenen Rriterien von einem Bedurfniffe ber Bernunft führen auf eine uneingeschränfte Anwenbbarteit bes Grund. lakes ber Rauffalitat; nach bemfelben muß blefer Grund. faß fomobl außer als innerhalb ber Sinnenweit guleig fenn. Das Lebtere anzunehmen, ware nach bes Rec. Ueberzengung wohl bas Befte, und ungleich beffer, als fich mit den Wibra tern Glauben, Bedürfnif der Dernunft, u. f. m. ju bee Belfen, woburch boch eigentlich nichts Deues gelaut wirk. Den dem Worte Glauben ift hoffentlich von teinem blinden. fondern einem philosophischen Blanben die Rede: man muß alfo, wie ber Berf. felbft fagt, immer Grande haben. ermas ju glauben. Bas tonnen aber biefe Branbe anbers ... fevn, als die Befahrung, verbunden mit den nothwens vigen und bochften Gesetzen der Vernunft! Dies find und bleiben die eitmigen achten Beftandtheffe ber Philosophi ften, und aller menfchitchen Erfenntnif. Ber fie treunt und Molitt, wird nie ein baltbares Syftem errichten. - Die mene und nenefte Befchichte ber Philosophie ift ein prechenber Beweis bievon.

Bas der Beef. (5. 159.) von den indemonftrabelte und unmittelbar gewissen Urthelten fagt, ift für Rec. nicht gam dentlich. Auf der einen Geite gesteht er., daß, wenn es in unfrer Erfenntnis nichts unmittelbar Gewisses gabe, auch teine vermittelte Gewishite darin vortemmen konnte. Auf der andern aber längnet er ausdrücklich, daß es ammittelbar gewisse Urtheile gabe: "Denn," sagt ce

(in ber Antn. r.) . wenn ein Sagunmittelbar wahr feon folltet . fo mußte er edantmeder fraft feiner Matetie, ober fraft feinet . Form fenn. Bum Wefen der Borftellungen nun, welche in eis - nem Cat verbunden worden find, gebott nicht diefes, daß fie ... fic auf ein von ihnen verschiedenes, und außer der Borftels lungefraft befindliches Ding beziehen, und damit übereine , ftimmen; benn man fann fic Dinge vorftellen, die gar nicht ba find. In bet Materie ber Gage ift alfo teiness megs fcon bie Babebeit berfelben unmittelbar geneben. Aber auch nicht in ihrer Form; denn die Ropula bedeutet nur ein Berbaltniß der Borftellungen ju einander im Bere Rande, und brudt gar feine Begiebung berfelben auf ein won ihnen verfchiebenes Ding aus." Benn biefes Raifou. nement richtig mare: fo fleht Rec. nicht ein, wie ber Berf. von der Wahrhelt irgend eines Sabes überzeugt feyn kann. - In der folgenden Anmerkung bestreitet der Berf. die ges wohnliche Meinung, bag boch menigftens die anatytischen Urtheile unmittelbar wahr fepen. Er glebt ju, daß zwar jes bem analptischen Sage Rothwendigteit in Ansehung ber Berbindung des Praditats mit dem Subjefte julomme. Ale Lein diese Rothwendigkeit enthalte noch gav feine Beitebung des Begriffes, der jum Subjett biene, auf ein von biefem Begriffe verschiedenes (wirkliches) Ding, u. s. w. — Man Rebt, daß bierben wiederum der Begriff, den fich der Berf. pon der Wahrheit gemacht bat, jum Grunde liegt; daß er aber felbit biefem Begriffe nicht überall getreu geblieben. und biefes Bort auch in einer weitern Bebentung genommen bat, beweiset die Stelle S. 66., wo er von dem bovathetis fden Uribeile fagt, daß der Borderfat deffelben falld. und doch das Urtheil maby fepn tonne, wenn mir der Bintetlas in dem Verdersate als nothwendige Solge enthalten Dier ift von keiner Beglebung auf ein wirfliches Obiett sondern bles von einer nothwendigen Porknupfung det Begriffe die Rede. - In der dritten Anmert. behauptet ber Berf. , daß wir bie fogenannten Arlome um der Bewiße belt ber Anfchauungen willen, auf welche fie fich begieben. und aus denen fie abgeleitet find, für mahr gelten laffen. Das geometrifche Ariom : " wifden zwey Dunten giebt es mur Eine gerade Linie," mare alfo blog um befinillen mabe, well es fic auf Anschauungen Cobne Zwelfel von eriffie renden Segenständen) bezieht; und wenn wir zwischen awen physischen Pantten teinen gwoden Sadane teinen ge-

# G. C. Schulge's Grundfage bet allgem. logit. 163

naben Stab m.f. ib. geficen: batten : fo wateben wit biblis. geometrifde Arlom nicht für wonbe batten binnen.

Rec. muß betennen, baß et biefer Theonie von bee-Bahrheit, und bem Rriterium berfelben, Die, wie man wohl fieht, auf die Lodifche binausläufe, nicht bepftimmen Tann, und daß er burch die befannte Diftinttion amfichen ben zufälligen und nothwendigen Wahrheiten, Die and Dem gemeinen Drenfchenverftande einleuchtet, (verites de fait, und verites de railon, wie fie Leibnits nennt,) ungleich mehr berriediget wird. Wein gegenwareiger Ges bunte: die Sonne icheint, ift ohne Zwelfel mabr, weft? er mit einem wirflichen Objett außer mir übereinftimmt. 216 lein ber Bebante: , Die brey Bintel in einem Drepede find agleich zwegen rechten," ift nicht minter wahr, weil ich burch die nothwendigen Gefehe bes Denfens, die ber Grund' aller Wahrheit find, barauf geführt werbe : und er murv De mabr feon, wenn auch tein Dreped erifficte; wie benn, gewan ju reden, tein rein geometrifches Dreped exiftitt. Ja," wenn es erlandt mare, Grade ber Bahrheit, wie Grabe. Der Gewiffbeit, angunehmen: fo tonnte man mit Grundlagen, baß bas lettere Urthell mabrer ift, als bas erftere ; benn biefes bort auf, mabr ju fenn, wenn bie Sonne untergegangen ift; auch bin ich nie gang vor dem Betrug bet" Sinne gefidert; ba bingegen bas Urthell von ben bret Winkeln in einem Diepecke, ewig mabr ift und bleibt, und in Anfebung feiner, tein Jrrthum ju furdeen fft. Dr. Zant bat biefes fo febr gefühlt, baß er bie Babtheit ber geometrefden Gase burd feine fogenannten Unschauungen a priori ju fichern gefucht bat. Allein ba er biefen Uns Manungen a priori nur deflivegen und in fo fern Bafes beit beplegt, als fle fich auf (wirtliche ober mogliche) Ets. fabrung beziehen : fo trifft et wieder mit Lotten gulammen, und feine gante Theorie von ber Babrbeit wird einfeitig und fomantend.

Mach dem Wieberigen zu untheilen, tonnte man ben Berf.
feicht zu den Steptifern jablen; und biefed um fo mehr, ba er an mehrern Orten die Lepuliche Methode als die einzig aute in der Philosophie empficht. Allein das, was er die ftentiche Methode nennt, ift keine andere, als die kritische, und befteben nach 5.267, "in einer Art von Broeifel; der abet aus deinem iebheften Interest, das man an Mahrheit und Grennicht

awiffelt nimmt, entiprimet, und es nicht ben ber Zinfin . dung und Betfåellung ber Cimparfe gegen bie Babrasie \_bar Lebren in ben Biffenfibaften bemenden laßt, fonbern aus "gleich ju Berfuchen antreibt, die Ginwurfe a"s bem Grummbe gu beben, und bie in ber menfchlichen Ertenumig ents. "bedten Dangel ju verbeffern." Diefe fleptifce Derbode an philosophiren, ift nicht nur fcabilich, fondern fie bat ibr ren großen Duten. Gie ift befonders in einem Beitalten nothwenbig, wo eine neue Philosophie alle andere philosophe ubliche Spfteme ju gerfteren, und fich auf ben Erdmmeen berfelben ju erheben gefucht bat. Diefe tann man am beften. mit feetischen Waffen beftreiten: und wer bat es mit mehr Scharffinn und befferm Erfolge gethan, als der Berf.? — Aber mit biefer feptischen Methabe lätt fich die dogmatis - fcbe febt gut vereinigen : zwar nicht blejenige, die der Berf. meint, und bie barin beftebt, "baß bie Grund und Bolgee "labe einer Doftein deftwegen als vollig guverlaffig bebanbelt werben, weil fie icon feit langer Beit von andern Menfchen für ausgemachte Babrheiten gehalten worden find." (8. 192.) Eine folche bogmatische Methode wird billig in ber Philosophie vedworfen. — Barum foll man aber nicht, wenn man lange genng die verschiedenen philosos phifchen Softeme gepruft , und Brunde gegen Grunde abges mogen bat, enblich ju einem Opffeme gelangen tonnen, bat, Die meiften und ftatfften Grunde für fic bat? Und wenn Denn Diefes Suftem im Befentlichen mit ben Spftemen ber größten Philosophen alterer und neuerer Beiten übereinftimme te; folleen nicht diefe Autoritäten ein neues Gewicht in der philosophischen Bangichate fenn, die fich jum vernünftigen. Dogmatismus wiegt? - Daß ein folder feibfidentender Ropf, and nachdem er feine Partey genommen bat, bod noch immer für neue Babrbeiten, neue Anfichten, und Bea richtigungen feines Softems offen ift, verftebt fich von felbit; aber gewiß with er fic nicht mehr von jebem Wind eines meuen Lebre, wie ein Robr bin und hertreiben laffen, und nicht jeden philosophischen Markichtever anstannen, der mit der Berficherung auftritt, daß es vor ibm keine Phis lofopbie gegeben babe! — Boch fann Mec, eine Bemere Tung nicht juradfalten, Die er willen afabemifchen Lebretit gar Beherzigung verlegt. Die ferrifche Detbode taugs nichts ben bem erften atabemifchen Unterichtes fonbern ber Librer muß der afabemifchen Jugrab, die er nutgerichten.

## G. C. Schulze's Drunbfage ber allgem. Logit. 163

Will juvbrberft ein Dogmatifcbes Goftem vortragen , werfin er Muben ftiften will. Rec. bat fogar bemertt, baf bie fent tifche Behandlungsart einer philosophifchen Materie die Bus gend nicht einmal intereffirt. Und das ift auch gang natürfich : benn ber wißbegierige Jungling mochte gern wifen, nicht was fein Lehret bezweifelt, fondern mas er für wahr balt. Erevich tommt es in bielem Ralle febr viel auf die Gute bes : Makemis en. Allein Ret, donat es un bebannten. das ein antralmaklig autes Coftem boch freinen beffer ift, als bak guige Din und Berfebmanten abliden allerhant Delaum den, waben men ju frimen feften Dantte fomunt, auf beit man freben tann. Der aute Rouf, ber ein foldes Goffeth gelerist bat, (benn auch philosophische Spfteme loffen fich fo Witt lernen, als ble Geometrie, was and Dr. Zame, Br. Sichte, Dr. Schno, u. f. m. bagegen lagen mogen ;) wird fon bintennach noch welter barüber nochbenten, es bes Bichtigen, und es allenfalls mit einem andern beffern wete taufden. -

tingeachtet fire bisberigen Arielf lann Rec. bich Schulzische Lagit, wegen ber Deutlichfeit, Grandliche Beit und Pracifion, die im Sanzen berrichen, bem Lefer mit gutem Gewiffen empfehlen. Befonders hat Mec. in ber Methodenlebre viele treffiche Refferionen gefunden, wo von er nicht umbin tann, einige auszuheben:

. Michte hat wohl zu allen Beiten fo nachtheilig gewieft. Die moglichen Fortigettee in der Ertenninis bes Bobren To febr gehemmt, und ben Gebrauch ber Wernunft einem Abmenben Dechanismus unterworfen, als wie bas Lobe aweelsen der großen Manner. Zwar fann der Eifer, amit weiden biefe Danner die menfoliche Erfenntnig zu Jermottern, boor von Britfimern in reinigen bemilbt gee amien find, nicht genng gepriefen, und muß immer als Bonfer bet Stachenmung empfohlen werben. Aber tenes -Coboseifen wied außerft nachtheilig, wenn man die Uttheile - ber großen Diduner fir unverbefferlich richtig, ober für das " ston plus ulern in ber Entenntnis eines Gegenstandes aus--glebt, und dabned mittelbarermeife alle fermere Radines " fonngen fiber benfelben Begenstand für überfidfig ertiart. "Wehrentheils wird man aber finden, daß feichte, und nur - mit oberflachlichen Ginficten von ben Biffenfcaften verfen. bene Ropfe, fich in folden Loburelfungen am meiften gefale

en, indem fie barin Dobrung, eben fomabl fir fre Trage betr, als fur ihre Stielleit finden. Die Unfehlbarkeit bes bodgepriefenen Mannes macht namlich bas Prufen feiner Ausspruche, und alles weitere Nachfpaben über eine Sache überfulfig : die Uebereinftimmung ihrer Gedanken wit dem seinigen aber fceint ihnen doch immer eine Zehnlichteit mit ihm felbst ju verschoffen." (G. 166.)

Da man in unfern Beiten fo febr auf foftematifie Mine boit in ber philosophichen Erfennanis, und auf ein auften Princip bringt, aus welchem die ganze Philosophie fich foll herleben laffen; fo ift Bulgendes alm Wort zu feiner Beit gas gebet:

' Die foftematifche Cinheit bat ein großes Intereffe für ben Betftanb, und er gebt ihr baber ben allen Arten bet Ertenninis von fellft fo eifrig nach, bag man eben nicht nithia bat, this baju noch befonders anzuhalten. wiefmehr febr nitglich, fein Streben batnach ju maßigen, - und fbm ben ber Befriedigung berfelben Borficht einzuschate - fen, indem, wenn er bemfelben blindlinge folgt, feht leicht \_ber mefentliche Unterfcbied ber Dinge aberfeben, und mit \_ elngehilbeten Arbnlichkeiten ein leeres Spielwert, getrieben wird. Auch kann man nicht fagen, bag ber Mangel einer "fostematischen Sinbeit ber Gewißheit ber Lebren einer Biffenichaft Abbruch thue. Bielmebr tonnen biele Lebren " über alle Beforgniß eines Grethums erhaben fepn, und fic , boch auf mehrere Grundlage, die in Ansehung ihrer Ges wwißbelt von einander ganglich unabhanalg find, ftaben ; Twie biefes 3. B. in der Mathematik ber Ball ift." (f. 1713)

Hier und da ift der Verf. von der hieberigen Bebeng tung der logischen Aunstwörter ohne Both almegangen. Sa grellert er (S. 199.) den bekannten Ausbruck: vielum sabgeptionis, dadurch, daß bep dem Beweise der Falfcheit, eines Sahes, auf eine Einschränkung, womit ber Sah ale wahr aufgestellt worden ift, keine Rucksicht genommen witd. Diese Bideutung hat Rec. noch in keiner Logit gefunden.

Bey den ausschließenden Saben (propos, exclufivon) fell nach S. 61. die Allgemeinheit eines Urtheilse durch Anführung einer Musnahme, aufgehoben wersden. Dieß ist nicht die Natur der erklusten Sägez vielse mehr enthält ein solcher Sah zwey Säge, wovon der eine allges

#### G. E. Chulge's Grundfage ber allgem. logit. 167

affgemein bejahend, und ber andere allgemein verneis siend ift. Wenn ich sage: nur der Tugendhafte ift assallich; so sage ich damit 1) ein jeder Tugendhafter ift affactlich; und 2) wer nicht tugendhaft ist, ist nicht allächich. Durch den letten Sah wird die Allgemeinheit die eineswege ausgehoben.

Endlich ift es eine Unrichtigteit, wenn der Berf. ans Gefegenheit bes Kateus ber Wahrscheinlichkeit (S. 204.) fagt, "vaß, wenn mit zwey Butfeln gespielt wird, übers "haupt ein und zwanzig verschiedene Würfe möglich sepen, "und haß unter biesen von den Nummern 6, 7 und 8, jede "nuf drey verschiedene Arten kunnen geworfen werden." Mit zwey Warfeln find nicht nur 22, sondern 36 verschiedene Würfe möglich: und unter diesen kann die Saht 7 auf secho verschiedene Arten geworfen werden. Sie ift es aber allein, die auf so viel Arten geworfen werden kunn.

Db.

Bas ist Religion, und was kann sie nur sepn? Eine genque Bestimmung ber einzigen höchsten Religion. In Briefen zwener Freunde. Zerbst, bep Füchfel. 1803. 496 S. U.

SMan bat felt ein paar Decenulen fo wiele Berfuche gemacht. Den Begriff der Mefigion auf mannichfaltig verfchiebene Beife su bestimmen; und zum Theil febr willtubrild bie Bedeus tung biefes Bortes verandere. Aber feiner biefer Berfuche zeugt von einem fo hoben Grade ber Beiftesverwirrung, und Det abiprechenbften, umbeidelbenften Berlaugnung alles beffeit, mas die melleren und befferen Denfchen affer Beiten for Den Begenftand ber Religion erkunnten; ale biefer angebliche Briefwethfet moeper Biennde, ber inbeffen, wie es fcheint, bas Wert eines einzigen Berfaffere ift; benn in allen fiebens won Briefen ift teine Berfchiedenheit ber Schreibart und bes gangen Charafters mertiich. Die Abficht ift nichts Beringeres, als allen Glauben an Gote, als ein wiele fiches von der Befr unterschiedenes Befen, und an eine wirfliche Unferblichfeit des menfolichen Beiftes, und an eine gottlide Burfebung und Weltreglerung, burch biofe Berfpote

enng und Dachtfprüche, als burdans widtig und gumbles m fargen, und bagegen das Univerfum als Sott, und Befühle der Bewunderung, der Entzudung, der fee Ligffen Wonne, ber ben unenblich verschiebenen Arten ber Anfchanungen bes Univerfums, (namentlich and in ben Are men eines reizenden Dabdens, S. 119) ale die einzige Religion batzuftellen. Reinen andern Gott zu glauben, als bas Universum, ober, wie ber Berf. fcreibt, daffeibe fin feiner Unenblichfeit, Univerfalität, Totalität, ale bas Unendliche, bas Gottliche angufchauen; bas Univerfum als Den Bater anzubeten, aber fich beffelben ftete gu freuen, und alles Schone manniglich ju genießen, und ben Zod als bem Hebergang jur Seligfeit ju betrachten, weil er ber Hebers gang ift aus bem Endlichen ins Unenbliche, aus dem Bue. Rande bes Bewußtfepus in den Buftand ber Bewußtlofigfeit. has ift es, was biefer ungenannte Apoftel bes Unglaubens unter bem Damen ber bochften einzigen Religion predigen will. Er ichenet fich nicht, faft auf allen Blattern mit bem Borten: Sottlichfeit, Gott, bellig, u. f. w. ein muthwills ges Spiel zu treiben, ba er fie in gang anderen Bedentungen und Begiehungen, als worin fonft diefe Borte, und die Bore. te: religios, Religiofitat, irreligios, Brreligiofitat, fromm, gottlos, u. f. w. bisher gebraucht wurden, in biefen Briefen Sebraucht bat. Eben fo wenig ichenet er fich ju behaupten. bas, was er falfdlich Religion nennt, fen bie einzige wirke liche Chriftuereligion. Die driftliche Religion fep gant etmas Anders, ale bie Religion Bein Chrifti, fie fep ein binger Bahn, und Unfinn. Krech migbraucht er febt baufig Stele len des Meuen Teffaments, welchen er einen gang anderen. als ihren wirklichen Sinn, unterlegt, um fic ben Schein an geben, als flimme feine Deinung mit der lebre Befu und ber Apoftel Befu aberain. Er verhehlt es auch gar nicht, ball man feine Eregefe in Anfprud nehmen tonne. Er fdreibt 6.26 -27.) in einer Rote, daß er felbft mobl wiffe, bet, Sinn, ben er in den Stellen finde, die er anfabrt, fen nicht. ber buchftabliche Ginn. Aber bie Apoftel mußten Seigm. nicht recht verftanden baben. Denn fie verficherten ja, bal. Befus die einzige mahre Religion gehabt habe; folglich muffe er fo gehacht haben, wie der Berf., weil es keine and dere mabre Religion gebe, als die, die er babe. Es leuchtet: von felbft ein, daß ein Dann, der einen folden Schluß mae. den fann, entweder in einer gangliden Gemuthepervolerung,

iklim haben målte, menn er bak wietlich für mabr biele 26, was en febriebs ober mit feinen Lefern Dathwillen trefe ben, und ihnen einbilden walle, feine Lebte flimme mit Chrie 26 Lebre Aberein, bamit er feiner Lebre befto leichter Gine cana und Unhanger verfchaffen moge. Biswellen wird man werlucht an glauben, es fen im Ropfe bes Berf. nicht allets Mings tidtig; allein ber Totaleinbruck bes Ganten nach wieberboker Leftuse macht bem Mecenfenten, ber ungerne bas Balimmite benten michte, es bennoch am mabricheinlichften, bas es bem Berf. nur barum ju thun ift, feine Deinang, (von welcher allerdings er fich überzengt baben man.) geltenb an machen, und baf er, um bie Chriften für biefeibe au geminnen, wiber befferes Biffen fic nur bas Anfeben giebt. als glaube er wirtlich, Chrifins babe von Gott. Zursehung, Unfterblichteit und Universum, fo wie er gebacht und gelebrt. Dies beflatigen einzelne Meußerungen, wie es fcheint, wos wan nachber Droben folgen follen; obgleich andre wieder eine meniaftens partiale Geiftesverwirrung ju verrathen icheinen.

Es nebbre zu ben Eigenbeiten biefer Schrift, bag ibr Berf, weber mit Rant und ben Rantianern, noch mit Richte. moch mit der sogenannten Raturphilosophie zufrieden ift. Am meiften aber fimmt er bod Richte ben, wenn gleich nicht in feiner Unficht ber Religion und bes Universums. Frener ift er mit ber Bennuft febr untufrieben. Bor bem Grmachen bet Bernunft jum Bemußtfenn, imbemuftiofen Auftunde, lebe te und webte ber Beift im freven Opiete ber gangen Ralle fels mes Rraft im Unendlichen , in einem feligen Buffande. Dit bem Erwachen ber Bernonft teat er ein in bas Enbliche unb Beideanter; und man fublt er, fich felbft unbewnft, in fic eine Gebnfucht nach bem Unenblichen, und biefem nabert er fic, wenn er fich vom Enbliden, von Grabeln und Cipes Billeen ber Bernunft losteifft, und mitbin jugleich vom Glaue ben an Gott und Unfterblichteit, und bas Univerfam als feis men Gott in feiner Unenblichteit aufchant, fich ben biefem Aufdanen gang feiner Phantafte übreloft, und in feligen Befählen der Bewunderung und Entpactung verliert. Opli moja and Jafob Bohnse beift ibm der Gotterleuchtete, der Bottliche! In biefem Zukande wird ber Menich auffer fich teinen Gott anbeten; er bebarf teinen Gott, er ift feibft ein Dantaffe ift ibm bas Sodifte, bas Bottilde; Bernunft bas Geringere, bas Menfalide. Phontofie fiftre per Anfchaugung bes Unenbliden, bes Gettlichen; bie Berr

munit vermag fic nicht aber bie Schrauten bes Enblichen eind Arbifden ju erheben. Das Gute und bas Sittlide menut ber Berf. bas Stolfche und Menfoliche; zwar nothe toenbig ihr bie Menfchen ja ihrem Muben, aber boch nicht bas Sohere, bas Specische. Das Schone hingegen ift ihm bas Sobere bas Sottliche, und bes bochfte Geffich in bee' Anschaunna und im Senuffe bes Schonen in feinen unendlich' verfchiedenen Beltalten im Univerfun, bellebt er bie bochfe Religion gu nennen. Er ift febr ungufrleben mit benienigen. welche bas Oftelichignte ju beforbern gum Endzweit ber Res Maion machten, und will eben dawn ben Grund ber gerins geren Religiofitat unferer Beit fuchen. Doeffe ift, nach feiner Meinung bas Goteliche. Ariftophanes Dramen; worin er Die Gotter durchglebt, find ibm nicht minder gottlich, als Sommen gum Preife der Gottheit. Schicffal ift ibm ein fo berer Beatiff als Burfebung. Soldfal Ift bas Bottliche, Rifefebung ift ein menfchilder Begriff, von ber menfchildett' Beenunft erbact, die überall Zwedmäßigfeft und Sittlichfeit forbett. Den Ginmurf, bag'bod ber Begriff einer Rutfebung erft unter fultivirteren Denfchen; Die Deinung von einem Schieffal aber fruber entftanben fen, fertigt er mit ber Bes mertung at, bag die fogenannte Ruftur ber Menfchen nicht Die mabre few: daß die Menfchen im urfprunglichen Raturs guffande reffgisser gewesen, burch die Rultur aber gwar fictlider, jeboch minder religios, aus Bottern Wenfchen ges worben, ans bem Unenblichen in das Endliche abergrand gen fenn, und bag ble vollendete Ruftur wieber au bem Sus Rande führen muffe, worfn bie Menfcheit urfpranglich bewußtfos gewesen fep, ba fie noch teinen Sott aufer bem Unis verfum in feinen unendichmannichfaltigen Anschaupnaen, die Matur . in allen ibren Dandlungen und Birfungen anbetete. Unter allen vorhandenen halt er baber bie griechifche Relt. gion für bie vollfommenfte, weit fie bas Produtt ber unend. lich niannichfaltigen Anschauungen ber Ratur, und bas Unie verfum in allen feinen Sandlungen und Birfangen ihre Gottbeit mat, und well bie Griechen überall bas Schone als bas Bachke betrachteten, und bemfelben bas Gute und Setfiche anterstoneten. Das Univerfum offenbart fic ale Retper und Geift, bepbe find urfprunglich eins, und ber Organismus, ber bepbe ale Sarmonie gwifden benben verfindet, ift bas Höchfte. Alles ift Cins, ein Ganges, und bie Individuent find Thellereines Bangen. Das Gange aber, bas Univers

fann de felpen Manne Halleit , dit en falgen Indivitionalitie van danet bie Bettheit! - Bie Deles bes binberigentiffe es von biefemabenthenerlichen Drobulte, fein Rec, die eine auen ABorte ber Borife an einigen Stellen bingu. . Do beift, es aleid G. ic. pon allet andern Menfchen: Br. Gate fen ibuen aifo ontriffen, und ibre ferbinde Une Genblichkeit genichtet; obne ihren Gigen und ibre. Bertille ade Hufterblichtete folleen fie fieben und beten, bis fir ge-"heiligt find gu. bam alten Gots; und ger ber Bortbauer im Meiner fum . bad feit Chriftus Ueberreite feis Unehbliche fo -venelmelt ift. daß es die Menschheit nicht mehr extennt. "Anfgefchrecht follen fie werben , well bebe leife Berubrung \_the Singer fled miche wiffe; fühlen follon fle, baftibe Chiau. be nichts ift. well abr. Gott und ihre Unferblichfeit nicht mifts ginleben follen fie, daß nur fasellnenbliche, bas - Uninepfum: ibre Gottbeit. und nur bas Bintbertreun - in das livenbliche ibre lafterblichteit. Das nur das An-Schanen, Diefed, Unenblichen in feinen gebliofeften Geffale sen, Mobifilationen, furs in offen mouliden Erichele mungen , mit bem feligften Gefühl begleitet, Meligion fron alenn b" -- me ab. . Mur bas Anschenen des Alles in Allen , wie Chrifus von der Gorthele redet, bes Univere hums, Der Unenblichfeit ober Totaliede, mit ber Bewunde. rung, ben Gefühlen und Empfindungen, Die fie begteitet. All Religion - G. 46. beißt bie Elabildungstraft bas einzie Baten und Bottliche. - 6. 06 - 67. " Jebes Boll abetet einen Gott an, erfennt ein allmachtiges Befen, bad beift, es bat religible Empfindungen und Unfchaunngen 3m Befentlichen finmen alle überein; benn alle leiter bie Zondung. Das Gafühl, Die Unichauung Des Unenstiden. des Universums. Das, worin fie abmeiden, ift eben bloß .. Die endliche leere Gulle. Der Philosoph wird biefe wege merfen, und ben innern Reen, bas bleibenbe lieberfinali-Des in Allen Soentifche , auffuchen. Gar Die Dbilo. \_ fonbte ift bas Chreetiche, Abfolute, der Indifferentismus. . Das Emige, Sheptiiche. - Diejenigen, melde auf bem biche aften Grandpuntes bes Jubifferentismins ftamen ,-fdimiren -bas Sottlide unter: dem Bilde einen: entiden , flebens "digen, organischen Gangen en, unter bem Bibe einen " Rreidlinie." - 8, 69. "Das Bute ober Montlide ift \_ ein niedrigerer Begriff, mis bad Schine, absolut Barmonie "iche, Ghriliche." - C. 95. "Mid mouteit aft ein Erieb

war , able inelden eigebein Stein ; aber fille beit Bielant udnb Geuphfaben andrer Menfchen ein Spielige treffen " fchen Dinfe, wenn er bath ben ehrtodroffen Botrates in L ber Befalt eines Cophiften vor bem Welte laderlich magte, Libelle felbit bie Street berechtibt." -- G. 126. "Bide: C gle und Religion find eine, vom bochten Ctanbainfer . betrachtet. : In allen west ber Wellt, bie unenblicht Bi s inoute bes Gottficher, Lieberfrofficen ; bent emige, unenbe i lide Barmonie M. ber Beift, Das Schelt Des Universität Beligion if die objettive Auside des Gontliden, Biebe die "fubjettive, und Barfia bie fablettobiettibe." - 6. 193. "Itd muß ein Soberes fuben, um bet, wat fo erlernen 3 will, betan angefringen, beitelich ju mitchen; und fein Berhaltnif, feine Berbinbung mit aubreen Dingeit ju je - aen. Moer wie lauer bief beuen Elnenblichen finte finben? ? . G. 150. " 2Bo bu nur beliere Blicf fenetchteft, bur meint etwas aus ber Ginnen ber Boffermele auffuffen, ton Lwitch du, wenn du es potenzieft jeine Ministifien, we .. es beine Bhantafte binnuffteigert bis ins Unsemelifche, bas L Gottliebe erhalten." - G. 166. Die Romiblen bee Arie "pophartes, wo er bie Gotter burchgiebt, find eben fo reile glas, als bie geiftlichten Opennen." -- G. 1704 - 30 " Settiget Begeifterung jog Zelftophanes feine Botter butt. Land to - bie Biben bet aften Belt. (Er meint bie ff . iide Drevelnigfritslebre: ) Go wie in ihr die Gottbet de . Shchife ift, und ber Cobn vom Batte gezeitet wird, und . der belifes Geift vom Ratte und Coun ansacht : fo if es in - unferer Lebre. Detigion if bas Dochfte, fie ift ber Bater: " Bhilofophie wird von ibr gegengt, fie ift ber Goin, und . bie Dorffe geht vom Bater und Gobn aus, fie ift ber feilbe "ge Geift." - G. 183. . Dicter wollt für bod nicht ver-"Roben? benn baenber ftreitet ihr, und fant feibit, war bieß portfiche, ber erbalte leere Gebanten, und benehme bim . Gebichte alle Schönbeit ; man maffe es lefen, aber nicht ete " flamn; benn wenn wan es erfifre, gebe ber Ginn verlag sem! und ihr habe Blicht!" - G. 104. " Die Wenfchen . waren, ebe fie (burch Ruftut) Dienfden murben, Gatter. . Euft imit bem Erwachen bes Bewuftfkpus burch ble Bers nunft wurden fle endliche Befon. Es ift 3wed bet Bill " bunn, Die Branfchen bitech Aunft wieber an bem gu bilben. mas fle verhet, ofne Runft, von Maute masen !"- . Det

eweiff, die Bobe, Sanfal und Borfebung, vere R; ift bet bes Ochbaen, ber Sarmonie ber gortficien n, poèt wie in es neunen wills. Der Charatten UNicelbegriffs muß bewußtloß Iweckmößigkein w, to wie fie fich im organischen Rorpen det. - 'S. 210: "Entweder batte Chriffus die male Wellafon , ober er Batte fie nicht. Dun aber behaupten Apoftete baf et fie batte; ibre Erffarungen und Lehten igegen beweifen bas Begentheil. Der Ginn ber Schrift n der Apostel alfo mus enestellt fenn, wie durch unfre eine ic wahre Anficht ber Religion ftreng bewiefen ift." ---2373 . Das Uplverfum ift ber bochfte einzige Organis Mas, biefes ift gotellich; unfes Geelen find Individua bes Malverfume; Anvftiffe ber Gottheit." - 6.236. "Das Wettliche with bewufttlot und mit Bewuftleun probuctre. Wie beligen es bewußtlos bervor, und in bem Bewußtles fen unferne Banbelits, Die Belt. — Gott erzengt fich bes wuffelbe burd unfer Danbein. " — G. 260. " Bie es für We Matur teine anbere Gefehr giebt, als nur Bilbungsger hoo," (et ift ein Drauel ber nenen fogenannten Raturphie pobie, menn fie behauptet, norbwendige Gefebe für bie Shutur a privet feligifeben, und bas Beltenall in feinen nothe feenbigen Dechanismus ju jertegen !) " fo giebt es auch für m Denfchen feine andere, als nur Bilbungsgefebe. kb um für das Universum erzogen und gebildet, und folle te teine anbre Gefete tennen, als bir, welche von blefem ausgeben, und ju diefem binführen." - 6. 262. " Det Menfit fo wie ber Otaat ift dann erft heilig und vollendes, weiter vas Babee und Gnte nur burch bas Schone, und getebet, ertennt und ausübt. - Dann wird er tein Belen mehr aufer fich zu verebren und anzubeten brauchen beit er biefet Befen felbft ift, er febt in Gott und Gott in fen. - 5.263-264. "Bur fich felbft mar if Gott (bas Univerfum) von Ewigfeit ber gleichfam fertig und Bollenbet; benn er ift unenblich, aber ben Grangen bes Bunner und ber Beit erhaben. Aber für uns, bie wit ie-... bes nur unter der Korm der Zelt und des Rannis anschrieb Binnen, wird er erft, ober wird werben Batt. In fich find wir es fcon von Ewigfeit ber; aber für uns werben wit es Fift fo ber Beit. Denn Bott ift bas fic ewighilbende linie verften, theiches wir, ob es gleich unenbild ift, folglich and ple entfiniten febn tann, boch mus in ber Beit und fich

Moune enchaves mid-anfishen chanen. "Gott fit das Univerfum, das emige fich felbit productende ; er fie nichts außer feinen Berten, fein Bett, ift bloß die Anfchauung \_ feiner felbft, die Raty ift der Leib Gottes, wie der Goets erleuchtete Bobme fagt, und in jeben Judividumm lebt fein Bort, fein Beift, ber Beift ber gefemmiren Denfthbeit bes Univerfums, bas emig mut fich Elbft barftellt in taufendfachen Formen und Beffalten. Doje bichfte Bobre beit, die Burgel aller Babebeit, haben fcon die Indier anerkannt. Denn fie, fagen, Achen, ibr Bete, habe nicht allein bie Beelen, fondern auch affes Sorpebliche in ber gangen Belt aus feiner eigenen Subftang, und gwar nicht blos als wirfenbe Urfache ; fonbern wie die Spinne ihr Bewebe "bervorgebracht. Die Schopfung ift also nach diefer Weis aung nichts anders, ale Die Ausdehnung feines eigenen Bes fens, und ihre Berfibrung wird nichte andere fenn, als wenn fich bie Gottheit, gleichiam in fich felbft wieber aufame mengleht. Sonad ift nicht wirklich an allen Dingen, Die mir burd unfern Ginn erfranen, ba alles. was wir fur \_ mannichfaltig und verschieden balten, nur eine und daffelbe. namlich Gott felbft ift, u. f. w.

Dec. läßt es an diefen Belegen genug fenn, um noch fat gin paar Bemerfungen Raum ju behalten. Dan fiebt, bie Beurigen Philosophiern baben bem Berf. Die Bernauft, alle unfabig vom Ueberfinnigen zu belehren, werbachtig gemacht. So hat er den Glauben an Gott., ale einen von der Beit verschiedenen Urheber und Regierer Der Welt. und an ein Burfichbesteben und eine Unsterblichkeit bes menichlichen Beis ftes gang aufgegeben, und für Die Gebnfticht feines Bemens mue bey der Phantalie Befriedigung gesucht, and die Wannegefühle, beren biefe burch Anfchanung bes Unberfums, als bes Ewigen, alles aus sich Erzeugenden und in sich wiedet Aufnehmenden, ibn fabig machte, mit dem Namen ber Refigion und heiliger Defühle, und das Univerfum Gott und bas Gottliche, und bas Cobone, Barmanifche, Entibdenbe jeder Art, das Gottliche ober ein Opmbol des Gottlichen an nennen beliebt.

Wie fich ble Bernunft an allen fbren Berachtern ga enchen pflegt, fo hat fie fich anch am Beif febr ftrenge ger encht! Welch eine Behaupung ift es, daß man eines der dern bedurfe, um von etwas zu belehren? Mut eines Anne lagie bedarf es, diese glebt after in den meiften Callen gepof

reting Morrisg que, an welches die Arthibung über das Sal Co fleigt and bie Bernunft wen The danger purit with. mill des Endlichen jum Unendlichen binauf! Beld m Disperftond ift es, menn ber Berf. bas Universum traweidlich wenn! Mober weiß er, daß es das ift? Unfer Weu nd und unfre Erfahrung tann bas Univerfum nicht ause iffen ; aber ift es begwegen den Unendliche im eigentike m Ginne? Und falgt barous, daß wir es nicht ausmeffen nnen. es tonne nicht entstanden feyn : -- Beich eine Derwirrung des Gemuths ift es, die Phantefie als des Socie aber bie Bernunft ju feten! Die Phantafte, Die sur fo lange wohlthatig für uns bleibt, fo lange fie burd Beenunkt geregelt wied! Belch eine verdethliche Lebre ift es. Dan Der Menich an feine politifche und morallide Defette ge-Sunden fenn follte; daß die Denfchen im roben Raturguffane be Gotter maren, und Die Rultur bebin juruchinbren folles bus das Bobene bober als bas Gute, und in Enguctungen Det Dhantaffe ; Die Beligfeit bes Denfchen ju fuchen feb ? Atnb weld ein leeres Spiel treibt ber Berf., (wie er S. o. Selbft fagt,) mit ben Worten : Gott und Religion, und mit ben Degriffen, welche fonft mit biefen Borten verbunden merben! Soger feine Linbetanntichaft mit ber Bibel, vertath er gleich im Aufange, ba er bie Morte, bag Gott fen Miles in Mien. Die boch nur Paulus gebraucht bar, als Chriffus Berte beldreibt ! Es mare überfluffig, jur Biberlegung eines to elemben Ques noch mehr binzugeleben!

Summarien, der philosophischen Sittenlehre, ober propädevelicher Kursus einer wissenschaftlichen Moral; ohne Anhänglichkeit an irgend' ein Spistem, und ohne Lerminologie desselben; für Gymenasium und bessere Erziehungsanstalten, und für den Gedrauch der Privaterzieher in gebildeten Familien geschrieben, von K. D. L. Polis. Handburg, ben Restlier, 1802. 678 S.

Die gunftigen Erwartungen, welche icon ber Eles pan geachnestiftein, Duche, enceste. fanden wit burd, bie Borrene

moch mehr befrieige, und barch bie Zwelficonter in Buche M Ce ift mamtic bem toabres Philofsal bennabe erfallt. allerdinas eine erfreuliche Ericheinung, wenn et Aebt, dal ber menfiblide Berftand fein angebornes Rocht gebenicht. burch fich felbit ju benten : und biefe Ericheinung ift bann une fo erfrenilder, wenn er fich von einer vorberassangenen Bas ninde der Mavlichen Geftireren und Machbetenen foe mist, mal printeid Muth genug bat ben gabireiden Berbreibern des Befrengeiftes unter die Augen zu ereren, und ernis-allem fin nem Gefdreve, feines anvereuferlichen Rechtes, felbe an fafen, fic ju boblenen. Bir finden bief un unferte Berf. un fo enbentider, als et Anfangs feibft ju der Bubl der Geleite geborte, und, angefteut wen ibrer Schwarmeren, auf alle Ambetebentenbe mit Berachtung berabfab. Er legt im der Born rebe von biefer feiner Berfreung ein lobenswärdiges Betrunte utf ab , und berichtet ingleich , baf er mun ganglich von ifte juradgetommen fen. " Balb," fpricht er, " erfchterere de foregefehte Prufung biefes (bes Santifden) Softems, De Limaina mit einfichtevollen Dannern, nabebe nabere Bo " fanntichaft mit der Unbrauchbarteit der frefulativen: Softer . ine für die Breefe des wieflichen Lebens, den Glaubentian " bie Untenglichteit jenes Opftems." ( Borr. G. X.) Run that ber Berf. , was jeber wahre Bbilofenb thun fall; de at richtete fich feibft fein whiteforbifdes Bebaube: benn einemi fich achbet bas unt unfer, was wir felbft burd eineme Deme fen aufgefunden ; nicht aber, was wie von Zinbette Glaf bard Lefen in unfer Gebachtnif anfaensmmen baben. Dies feit eigenes Ouftem benemet er Steutleitnus, wer auch, male des uns noch paffender fceint, neuerale Declopoble, Reus Thailte at billem. Stepelciemus namite bat mehr die einest Binn . und verschiebene Grade: benn gangetwas andens ift Der Stepticismus bes Donto, und chuz etwas autend ber bes Carnegbes. Diefem lettern tomme bes Berf. Softent am nachsten; unterscheidet fich aber bode in einem wefentischn Puntte von ihm, namiich barin, daß er feine Grabe ber Wahrfibelbilithtele unlafte: web fo viet von reimer Bulco wentder enthalt, als es unfere Eracteus embalten finner, und enthalten follte.

Es heißt Mentraliteiteftem, well es amifchen ollen bieherigen Ohllofopfiten fo gleinlich in der Mitte fiebt, und von allen beines beganftigt. Dies Syftein fat tin Ennesa

mieth Brutelt, und fis in ben fünften Bufeten bastenb da dem auch mie juns in blefer Billioch. verfchiebeneti unt baben: Det Inbegriff beffeiben legt ber Betfi, bas le see nicht ellivenitanden werbe , in aller Riege fo bant Der Denich wied fich feiner feihft bard Borftellungen bes minit. Er inuf ber Ausfage feines Bewufirfeine folgen. a de antericheibet: aber. trach jenen faftis, im Demufitien. Me ben Borfellungen Stoff und Rertt, obne bof et mebet Lackeinten , noch langen tonn , ob fein Betonftlebe auss afibliffend pon Berftellungen abbanteln fen, ober auch bund 2 mirtlide außere Eticheinungen beffimmt werbat ab fibers abendt urforunglet Stoff und Borm verfchieben, nber al mide beide Eine und baffelbe find. Er fann meber behanne atent noch lauguen, ob bet Stoff un fid gung forinfos fen. Land erft bie gorm burch bie Thatigfeit bes Onbietes etbale Jet at unterfcheiber wohl ein Beweißtfebn bes Dbiefrfrant Loon: Subirfaiben.; aber er fant weber befanpten noch lauer amen, mbes überhaupt ein Objeftives und Bubjeftives glebt. Lab ainerbald ber Mothellangen, ahr tentes ober ein ibras wies Berbaltnif groffben ihnen fatt finbet, und so es ibem mittenet einen Unterfchieb jebifchen ben Dingen au fich und anden Enfebrinitigen girbt. - Es ift ber Charafter Ginet maintergemanne, bie Diete gwifden bem Ibenliemus und Manismus, gwifden bem Kricielsmite und Dogmariemens. a trolleben dem Ableiten aller fubjeltiven Uebergengung aus Det Brindenne, und amilden bem Ablauenen aller Etfafrund. Ban balem. - Beine Philosophie ift ftreng mentral, weil et aftin bertidenbes Spfeft beeintrachtigt, teine mehr ale bad enthere breduftiet. .... Er geftebt bie Monlichteit au. bas sentweher ber Storalientus, aber ber Realistirus mabe Dun affennit abet jat ift auch von ber Unthödlichfeit fibrtieuet. Friefe Mahebeit, ben ber gegenwartigen Gincichtung bes unterfablichen Erlennenipveträgene, ju beweifen. " (Borr.

Minige Bantarfungen über diefen Grundrif bas Reutuns ificiessisstents wollen mir dein Berf. zur Beberginng, und den Wiesensterns wollen mir dein Berf. zur Beberginng, und den Wiese zur gawisen Petfung vorlogen. Der erfe Sab, das mie uns durch Vorfellungen unsere felbft dewuft were den, das untere Erachtens westallen. Wied namlich juges geben, das alles unfern Bewuftlegen Vorffellungen find ist abstan flogelif affecher gewonnen; denn wies ist. A. D. B. LENNI. De 1. St. 1111 is ihrt.

main id: glitt. Ethinson, mit allis Exfisitio units: afactà Madenergf: Auftreftet blefer Dat. mis bemi boll mathien aufgeftellern, bat ber Wentt meber felieusern noch Wannen. Lann, ob fein Demotefent ausfelfellend von Berfellunten alba hangig ift, jeden auch dendelinfter Erfete feunget beführung mitt. Dafünholten ber Unterfchieb bes Commbett swillichen bim beleden und unterfchitemelich meinelfen bigand ertelleten fin mehrletzinlichen Bochen felt nebaltem werbent . Darritte in . menn non apobitelider Drenificet Die Rebe ift, bann: mit alle Date wie ber Berf. fle aufgestellt bat rendeltanden. merbeny, fo ang in Rucificht auf biefe, alle bisbeeine Wol me bes Mealismud; Britleismus; Stenlismus; aus ifte fie. foult Ramen haben migen , pleich menig apabifriffe Rellie. feie baben . und der malte Dhilofond bies willie meuten Meibt. Bang aber von ber Bathrichelitlichtat Die Mebe id bann murbe bie Hatmont ertmas, anbeit audfollen : unbf ban. mentrale Dhiloloph zwarbermite: Grund febaupten thuften: diff. ble icht bas Uchernewicht ber bendetfeitigen Beineiferfich auf. bie Seite bes Bealiften neiet . Das beift : daß ben Stanta. an wirfich vorbandene Unfendinge, mit an ihren mittlitt Cinfluß in melere Extentinif, wie ibn der comeine Man ichenverifend bieber immer nehabt fat . muf florteren Brita. ben gubt , ofe ble Behoupenne ber tranformentalen Libealle. ffen. Der peuthole Dhiloloph murbe blefemnah and :ble Moglichteit jugeffehan , bag entumber ben Bheefftunt aber. ber Realismus auch in unferer Obifolophierbas Hebruschie befomme. und daß mimilf fortallefter ubarmibenen Ra foung und Drafung, eines ber at benben Sufteme ben @ havon trage, menn gleich feines tem Reuben anobitalis remite. fen werben fann. In Amistang aber ber mint entiftebeniten. Regge, wie viel, par maig Reelles in unferen Erfennents enthalfen ift? wande unfren Melinung und bit nomine Mbb. lojoph mit bem Berfaffer antworten . baf biertber biarie noch nichts binlanglich Enticheibenbes ausgemittele Wit mell tile: ben Stoff und bie Fitm. unbur. Erfolinisch bief von einander gir foriben nicht vermögen in gebeit. abbeit.

Bon bier geht der Attfregue Dauftelung nes Golftes an feiner Sittenlieben aben Den bem benter of Aber an Die neutrale Benter of fibre of fort, a folgtralfo den feinem Danten und Condend den Efend an facten des Berrynflifernes, die ihn ale eineme Fectifique und aberfüngten festigen bestehen bestehen bei bergingen bestehen bestehe bestehen bestehe bestehen bestehen bestehen bestehe bestehen bestehen bestehe b

a ein gefullderechtefen Bantiffen, obne bod Dualit im Gine and ber Odinie att fenn." Du abet bie Meiffreinngen ver bebe a bem Ebelle feined Befine fich für Wennif stein mill africhen - Dieferantimation: fo legt er and bebon fife bie gegene \_ avireine Gint ichning felles Ertennonig bermonent , aleide D'Stittigfrie ben offie Biefe Giftelfebet meit ifteren iberen A familinen Grunte bewiefent; ober fiber bas tienfibar Den A Mitmig feines werftellenten Gublelbes ju ben Befftellungen Selliff; wenn Die gegenwättige Chreichening feines Botfele Dimigevermegene auffort, remie Unbere auffellen in toele gbent inte warmif ihn ; nach ber nothwendigen Ginrichtung -Mind Borfoffit agevernogens, Dir bochfen Boefleffungen aftiffe, able Joede, binfubren: Ochoft Diefen Bhenlen gee aftebe er tinne objettiur, foubern blog fubjefeive Baltiefelb and beuring weber ju beweifen ; noth an laugnen, ob - und mile fie das bradente Befen in einem andeter Dafebuss alfande beiten, und ju Thitintelten beftimmen werben. Aburif alle, mas aber ben erften Ufens bet Arebeft, and aber bie erftete Anfandigungen bet Prevbetty als Chatine feit, im Bewugtfeyn binaus liegt, unerflatbar, und eine bollige terra incognita. - Er ift aber auch nicht Dopulars billofopt sin wiefern er die Unerflatbarteit Der Brenbeit. Die fubjefrive lieberzeugung von der Unmöglichfeit des Ges lingens einer Tranfcendentalphilosophie, und bie Tendens ber Reenheit jur Realificung gewiffer Breche, wie biefe Tene ben; im Bemußtjenn mahrgenommen wird, an die Gpie Be feiner Unterfuchungen ftellt, und badurch biefen Une terfuchungen felbit Krephelt, Rundung und foftematte -feben Bufammenbang glebt. " (Borrebe G. XIX.) --Der neurrale Denter führt bas urfprunglide und unmite relbare Uneundigen biefer finnlichen und überfinnlichen Geidelnungen im Bewußtfeyn, auf Unlagen jurnd; bas Mittinbinen felbit nennt er Thatigfeit; bas Diefem Antune Digen tum Grunde liegende Pringip, Frenheit; baf Biel. Dem fich bie Unlagen burch Entwickelung, und burch bie Thatlatele bet frenheit nabern, 3med; ben Inbegriff aller Holfren 3mede, Endamed: Diefer Endamed ift ein - Steal well berfelbe, mabrend ber gegenwartigen Dauer ber Gelftens nicht gang, und im barmonifden Gleiche ademichte bender Thelle gegen einander , realifirt merben fann. Die Frenheit aber , Die unerflatbar in ihrer Bes arundung, und bloß erfennbar in ibrer Thatigfelt ift, tang 

wweder dem einen, noch dem andern Theile unlere Welenst ausschließend wismupen; ber kann weder der Jadeterminise mus, noch der Determinismus demiesen, gder gelängner werden) sie steht, nach den Aussagen des Bewußtspne, der nen wir ladiglich folgen wulfen, über, oder zwischen der Hendick berden wulfen, über, oder zwischen der Frenheit beisen aute Dandlungen, sabald durch dieselben die, bepoert beisen aute Dandlungen, sabald durch dieselben die, bepoert Beise darmanisch verdunden, und die Impere derselben in einem lasten Awste, so welt es auf Erden mogsich ist, gleichnäßig realister werden. Die Thätigfeit der Freye beit ihret auf einen ibeolischen Zeitpunkt bin, der den gang zen Weuchen nach seinen zwiesachen Anlagen in einem harmonischen Gielchgewicht umschließe, und darin liegt ver Freye der Freye Grund eines Koprdinationssylphems in der Morol.

Unferer Mainung nach, gebt auch bier bes Berf. Dble lofophie in einigen Punkten nicht meit genug. Dag fie ben Thatfachen des Bewußtfenns folgt, und von diefen allein ausgebt, baran thut fie febr mobl; benn bas muffen wir alle und barüber tommmen wir nicht hindus, ober bochftens etma mur eine tleine Spanne hinaus. Daß fle aber fic auf gar nichts weiter einlaffen, und felbft mit Babefdeinlichkeites Grunden nicht weiter binaus will , baran thut fie, glaubert wir, nicht gant wohl Der Dualismus in Unsehnne bes Menfchen, wenn er gleich fich nicht bemanftriren laft, nab mithin aus dem Gebiete bes eigenelichen Befens ausgeschlaffen werben muß : fo bat er bod), fo viel wir nach Abrodiung bepberfeieiger Granbe urtheilen bennen , ftattere far ale wie ber fich, und mußte baber billig unter ble im boken Grade mabricheinlichen Lebeen der Philosophie aufgenommen wers ben. Dief mußte et um fo mehr, da er feit fo pielen tane fend Jahren den Angriffen der allersubtliften Materialisten noch immer widerftanden, und icon baburch bas Bogurtheil får sich erregt hat, daß er auf teinen legren, und leicht aufs Bubenfenden Ginbildungen beruft. . Er mußte es .. wie as ideint, auch barum, weil ber Stroit ber Spiritneliften und, Materialiften hauptladlich darauf mit berubt, ob die Erfahrung gen und Beobachtungen, worduf ber Spirimalift fich ftabe. Richtigkeit und Bultigkeit babent der größte Theil der Das bertaliften mied fein Bedenten tongen, juni Geritualismus Abergutreten, wenn mait fie von bet Buverlaffigfeit ber Ere fabtutte

## R. D. E. Polif's Surgarien d. philof. Sittenlebre. 181

felingen aberteigen fann. auf die ber Spirfmulift fic

Sten fo batten wie auch baffer, bas bes Burf. Oblisfa. uble: finbent fie aber ben Deserministnus und Jubeterminich mas gar tilbes entfcbriber, nacht welt gemer reicht. Fren. Mich bemonftraris läßt fich auch bies fdwerfich etwas ausmas iben : abet nich Granten ber Babricheinlichnit birften wohl binde Barteven in gewiffer Muchan Recht haben, fo name Ma : ball eine Frenheit in bem Ginne bebapptet wieb, mele Wer und bas Bermigen guftdert, aus und felbft gu Danbe Latinen ihn s'au Sribinguren , und ih ben fie inins' entheftenen. Mbritellungen ; Liribellen und Erfebfebein alle au beitben. was erforbert with, bumit rine gereiffe. Sandlung Gervarnes Gine fotige Rrevbelt boltebt witt bem Determinisming. read effier entheren de Backen welt jus Devenlieft nicht. Dien-Mer bebatt es einiger Entidelbung bolto mehr, be der Strell son benben Geiten haupt fittilth mit Erfahrungen geführe wied; Abent ble Jabentattafften fic ane melfen burunf fine Den, baf eine Stedletelt vorhanden ift; und bieft mic bent Determinismus nicht fcieint befteben in tomen.

Dad es ift Beit, non bier jur Untersuchung über bas Doralfuftem unfers Berf, überzugehen. 3m Gangen bat auch bieß uns lehr gut und brauchbar geschienen, und bie Studlagen beffelben maren auch die, morauf Rec. glaubte bauen ju mullen. In einigen Debenpunften meicht indes Dec. vom Merf. ab. well er glaubt, daß bier noch Debreres nerhellert merben fonne, und biefe Debenpunkte mill er jeht Dem weitern Dachbenten bes foorifinnigen Berf, bemertlich maden. Des Berf. Gebankenreibe jur Begrundung der Situnlebre, ift folgende: " Der Menfc ift icon leinem. ... Korper nach bas wollfommenfie Thier: in feiner Bernunft Lift aber die Sabigfeit enthalten, fich über ben gangen Rreis "ber fichtbaren Belt ju gebeben, und fich felbft ein Biel ver-. . Jubalten, bas weber burch ben Mechanismus ber Rature. Erafte. noch burch bie Antriebe bes Inffintes erreicht mer: ben tann. - Co mie fich, ben ber gegenwärtigen Glurich. sung unfere Ertenntiffpermogens, Die Befcopfe der Erde, -bem Menfchen nach ihren Unlagen apfundigen, werden wir . auf ben großen Unterfchied mifchen finnlicher und geiftle ger Birtfamfeit bingeführt. Eine finnliche Birtfamfeit. ... legen mir allen ben Welchopfen ben, bie. nach ben an ibe

nen wabenimmminen Erfchelbmain, einela auf binfife Anlogen eingefcheintt finb, fo bad bie Entwirteliere unb LAistillementeleir Aulania, formie die Erneichung tois ban-. felben weige beitwem Bruechen mit bem And be fannten Blatit Sinderichen ettilde te methen deelten in Eine meiften Biedlin malite anten feberfien wie bem Gielebopfen gu z beten Baltinfelen aufte eingige und rollein mas Rivterurfeben etflete werb ... d'annen. ". ( 65 il 4 i) ..... 2. Solin fell gert ben Thatfamben der bibb armaffeliging gewebe gefaurn mach beite Bongniffe deffelbert unt abult dan Manfchambefache ... unbei meiter Afte fahrleft dupe a fdiebeng Zinlagen in fich ju Cinem : hattind nichte ab Gen anthunten ifte A (Gir) . Midt volltebet ; feinter wa . mit geichen Malagen andgeftettet , geht bes Whit fan fliet ben "Sanben ber Matur fremer: A. Die fe Erift gent bennemmannt tich bas bleiben, was fie uriprunglich find; was fie aber werben, und wie fie es werben, ift fur ben Menfchen nicht aleichgultige. Ein wiefern nun bie zwie fachen Antagen einer fufenweifen und gefehmäßigen Entwidelung fabig find inte ofo fern find fle perfettibel. Bermittelft biefer Derfettibill. " tat feiner Anlagen aber mirb ber Denfch fabig, einen des wiffen 3med ju erreichen : benn ber Buftand ber Entwickes "lung, ift ber Buftand bes Langlidwerbens und Unnaberns an einen, ben Unlagen vorgehaltnen 3med. Da nun, beb " bem Reichthume ber menfchlichen Unlagen, mehrere einzele " ne gebacht werben fonnen , benen fich ber Menfc vermitelft ber Entwickelung feiner Untagen nabern fann : fo ming es auch fur tha einen lebten , ober einen Endzweck geben , in welchem alle übrigen vereinigt find, und melder bas lebte " und hochfte Biel aller feiner Beftrebungen ift. . awed nennen wir aber bie Beftimmung bes Denichen. (Beite 8.)

Den Gerf. will jur Anftellung eines Grundlages der Gittenleber ifter gelangen; biefer Ben oder icheine mis nicht der leichtofte, und überzemgenbift. Die Unterfchelbung zwis fien sinnlicher und übergemenbifte. Die Unterfchelbung zwis fien sinnlicher und überfannlicher Wirfnerdern genut. Richt bine bent wied, ift nicht kinn und einleutweind genut. Richt bine beiter genug, weil en nicht bineelchend bestimmt ist, wes ihner vicht erfolgen, aus Maturgefehen erfolgen, und inster bollen That eigertlich erfolgen auch unfere bollen That eigertlich er bentenber und selbstiften aus Raurgefehen, nämlich aus ben wesenklichen Gefehen bentenber und selbstiftätiger Naturen. Man errächt

#### R. J. L. Polif's Gumarten Coffie, Sittenlehre. 283

aroar bag ber Berf. unter Raturgefeten bier ble mechanis fchen ober chemifchen Gefete ber Rirpermett petfteler; when man errath es auch nur ; und bann ift ber Unterfdieb gible fden bem, mas biefe Befete bewirfen, und was gus ber abite finnlichen Birffamfeit erfolgen foll, wicht beutlich anneheben. Diefer Unterichied wird biet noch baburd mehr verbunfet. bag ber Berf: eine gwiefache Birffamleit nur ben bem Witene fden anzunehmen bas Unfeben bat, und bag man alfe nicht weiß, wo man mit ben Sanblungen ber pollomumeren Ihler re bin foll. Dicht einleuchtend genug : benn ob in ben Deniden fich eine Birtfamteit findet, Die nicht and mechanis fchen Gefeben erfolgt, ift nicht außet allen Streit; Die Dag terialiften laugnen fie befanntlich, umb inchen alles auf einen Dechanismus ber Sibern im Bebiene juridiaführen. Bisfers Grachtens mare es bemnach beffer gewefen, baven ansine geben, bag mir banbeln muffen, bag wir nach Boritefingenn banbeln muffen; und baf wir baber gemiffer Borftellungen. sind Barfchtiften von unfern Sandlungen nothwendig bebare fen Dann batte weiter geforfcht werben muffen, mas unfere thatige Rraft in Bewegung fett, und mas alfo bas Biel ift. nach welchem unfere Rrafte ringen, um bief nachher in Bou. fellungen und Borfchriften fur unfete Sanblangen. und in einen fehren Gobyuntt allet Sandlungen ju verwarbein, En glengen bie Griechen ben ihrer Grunt emnt ber Stegene Mehre gu Berte Dund fo fcheint es bie nathriente Gerliene ber Bedanfen zu erforbern. Dier wird wenigftens alles flaerer, beftimmter, und überzeugender ; benn bie einzelnen Gilie. ber biefer Rette find burch fich felbft untaugbar.

Die gegenwartige Gedankenreihe wirde dabmes wech las derer in der Betettung ihrer einzelnen Theile, daß die Telder vöh der Bestimmung des Menschen mit hineingezogen wiled, 3 moden den Jimengezogen wied, 3 moden den Jimengezogen wied, 3 moden den Antofies zu Anden micht auch in kann. Berings der Perfestibilität kärn Inden dem Mensch fich einen Gewissen Jimen der Profes der der die Kann der die der die Brager Wild, went fin ein sein fehr die Brager Wild, went der die Bervollfommnung dem Lufdle gulderlassen, vollenmennen die nooden, welt han fein gemindle gestungen, vollenmennen den nooden, wein er seine gronnikten gestoon hintandich dehinger Mie, wein er seine micht mannchen Philasophen sodunder, erne größerte Bervollforum auch mann worde ihn aus Ingliellich; mitmutsig, gestoelisches,

er befinde fic am besten, wenn er gleich dem Alndern und Wilden, auf der untersten Stufe steben blebe, und bloß seifen Inflinken folge? Der Moralist soll nicht nur uns Vorschriften ertheisen; sondern vorzüglich auch uns davon überzeugen, das es nicht in unsetm Belieben stebe, sie anzunehmen oder zu nerwerfen genoll uns mit unserer Pflicht bekannt machen, und diese geht aus ben Beitachtungen unsers Verfasser nicht bervor.

Bon fler geht er jur Auffindung bes festen 3medes ober bes Moften Bieles aller unferer Beftrebungen, abet auch ber Beffimt mung bes Denichen auf folgende Art über : "mare ber Denich wbloß mit finntiden Anlagen ansgeftattet; fo murbe ber lebte »Bineck feines Dafenns fehr leicht aufaufinden fepn. - Unter bem » Einfluffe ber Maturgefege, und bep ber machtigen Birffame w teir bes Inftintes, Die bie Thiere jur Erretchung ihrer finne » lichen Beftimmung binfabrt, ift es nicht ichmer, bie phys offiche Bestimmung zu erreichen. Ware ber Menfch ein reie mer Beift, ben wir ohne alle Beymildung, und ohne allet Deinfluß finnlicher Anlagen und Rtafte beufen : fo murbe feie mae Bestimmung eine reine gelstige sepn. " So aber; ba det » Menfch in fich zwiefache Unlagen, finnliche und geiftige. wau Ginem barmonischen Gangen vereinigt, muß feine Bes » fimmung in der Berbindung und Erreichung der bebbent m verichtebenen Zwecke feines Befens gefucht werben, (S. 9.) » Faffen mir alles, mas ein finnliches Befen vermittelft fels mer Anlagen und Chatigfeiten, mabrend ber Dauer eines wirdifchen Bebeng erreichen und genieffen tann, in einen Bee' mariff julammen : fo finden wir alle Beftrebungen, Thatias » feiten und Genuffe bes finnlichen Wofens in bem Begriffe wher Sluckeligkeit vereinigt. Das Thier nabert-fich bielem 3 3wede, abne fich benfelben ale Begriff benfen ju fonneit 3 Rehmen mir alles jufammen, was ber Denfch als geiftiges » Befon, worden und leiften fann: fo treffen alle einzelne Bivede feiner geiftigen Unlagen in einem granzenlofen und a unaufhalesamen Fortschreiten zur Tugend ausammen. » Bugend, ober bie raftlofe Unnaberung an barmonifche Bolls n lendung aller geiftigen 3mede, ift ber erhabenfte Buffand Deines vernunftigen Befens. " (C. 10.). Auch biefe Bes bantenfolge bat bie erforderliche Bunbigfelt und Glarbeit Borber beift es, ber Denfc merbe nur durch bie Perfektibilität fabig, gemiffe 3mede ju erreichen; folgt bar-

## R. S. E. Polig's Sumarien d. philos. Sittenlehre. 195

aus nicht, baf bloft ffuntiche Befen, bie teine Berfettifflitag befigen, well fie nur beir blinben Maturgefeben unterworfen fint, teine Zwede, alfo auch teinen letten Endzwed haben tonnen? Rolgt nicht baraus, bag von einem Endzwed bet finnlichen Dutur ber Menfchen nicht bie Rebe feine knan?

Rerner. Dog bie Bestimmung eines blog finnlichen Bee Ens Gludfeligfeit ift, wober erhellt bas fier? Mus bem , wos von querft ausgegangen wird, offenbor nicht; benn ba ift ber kete Zweck, oder big Bestimmung, dosjenlae, world alle Amede wereitigt find , und welches bas bochfte Biel aller Des Brebungen ift. Bober millen mir aber bier, baf alle Bie rebungen eines finalichen Welens auf Glückellateit geben ? Biffen wir bech jest noch nicht einmal, mas ber Berf, unter Bludfeligfeit will verftanden haben. Das Thier aradiet. genau genommen, nicht nach Gluckfeligfeit, es ficebt bloß feit ne manderlen Triebe, wie fie aufmachen, ju Befriedigen, obne aus Diefen gerftreuten Befriedigungen ein Banges mi machen, und alle feine Bestreben in einen Sauptbrenupugft In vereinigen. Bluchkligfeit ift etmas, bas fcon Denftraft porquefest, weil alle gerftreute Benuffe in einen Begriff aus fammengefoßt, und ale ein Inbegriff, ein jufammenbangene bes foremabrendes Gange muffe gedacht werben. allo feine Bestimmung ber bloß finnlichen Befen genannt werden. Do ihr Urbeber biefen Endjwert ben ihrer Bernore bringung im Ange gebabt bat, ift eine andere Frage, ju ben zen Huflofung bier nicht die geringffen Bortebrungen getrofe fen find; bempach fiebt bas erfte Sauptfiud in der Theorie Des Berf. bier obne allen Bemeis ba.

Micht feltet ift auch bas andere Hauptside in biefer Abeorte begründet, baß namitch die Bestimmung des Monssichen, als eines geistigen Wesens, in den gränzenlosen und naansbaltsomen Forzichrieten zur Lugend, oder der harmonischen Bollendung aller geistigen Jwecke, besteht. Denn erste Ich, wahre wissen wie, das die Ratur jedes rein geistigen Welens auf eine Bervolkommung angelegt iff? Dies hatte erwiesen werden missen. Das der Wenich verfestelliel ist, lehre die Lösabrung: ober daß er, vone alle Mackficht auf desendere Umstände und Lagen, sich vervolkommung die arbeiten lehre sie nicht; denn sie sagt uns immer nur, daß gemisse sondere Umstände jur Vervolkommung treiben, und tas sondere Umstände jur Vervolkommung treiben, und tas

186

mo biefe febien, alles auf einem Dunfle feben bleibe. Auch von biefer Seite ift alfo biefer Endiwed ohne gehörige Unterftuhung geblieben.

Bepbe obige Bwede faßt unfer Berf. in einen einzigen Dergeftalt jufammen, bag fie einander foorbinirt bleibeit. Denn mir, " fagt er, "nun ben letten, ober ben Enb. sweck bes Denfchen ausfinden wollen : fo muffen wir bent pleiben unter ber innigften barmonifden Bereinigung ber bens oben folleten Zwecke bes Menfchen benten. Go wie ber Benfc ein Befen von zwiefachen Unlagen fft: fo muß ouch feine Bestimmung, ober bie Berbindung ber ifoliteen 3 Broece, nach welchen feine Anlagen fireben, ein Ganges » fepn. « (8. 10.) » Subordinitt ift ein 3weit bem anbern, > wenn ber eine vor bem andern vorausgeht, von bem anbern sabbangt, und in feiner Birelichtelt burch ben anbern einw gefchrantt wirb, fobalb als bie Thatfgfeit benber gufammen Roorbinfre ift ein 3wed bem andern, wenn beide Bultigfelt haben. In ber Beftimmung bes Mens » gleiche Gultigfeit haben. » fchen treffen nun zwen verfchiebenartige Zwecke gufammen. See s ber macht feine Rechte geltenb ; für jeben fprechen urfprungs billde Anlagen; beube fundigen fich im Bewuftfeyn mit gleis o der Starte an. Benn fie nun vereinigt werben follen ? » fo murbe ber Menich ein fich felbft miderfprechendes, und » ein bochft rathfelbaftes Gefcopf feyn, wenn er gwar bie Malagen bepber mit gleicher Starte fühlte; in ber Unnabes stung an bie Erreichung biefer 3mette aber ber eine bem ante bern fuborbinirt merben mußte. Das Gleichgewicht bet menfchlichen Beftrebungen wurde badurch aber fo unterbres on merben , wie bas Gleichgewicht ber menfclichen Unfa-Ohne Rudficht auf bie Erfahrung, wieb und gen fefbit. muß baber Seber, ber bie menfchlichen Anlagen als urfprung: ith fich toorbinire im Bewogtfenn mahrafmmt, auch bie benden folirten Bwecke bes Denichen in feiner Beftimmund Sals foorbinitt benfen. Sarmontides Gleichgewicht amifwett » benben 3merten, awifchen Eugend und Gludfeligfelt, mus bie Beftimmung bes Denfchen und ber Enbawed, ber lets te Blelpuntt aller feiner Beffrebungen fepie, « (O. to.)

Dies völlig verftanblich zu machen, merten wir an, bas ber Berf, mit ben Rantifchen Philosophen unter Gludfelige Git blop finnlichen Benug verfteht, und bag bem zufolge feine Bitteniebee auf bepbes zugleich, auf Bervolltommnung und

Dinnen

#### R. S. 1. Polis's Guitariens: philos. Citeninger. Tay

Sinnengeruß gerichtet ift. Daß er benbes verbinbet, baran tont er unfere Evachtens febr recht, ob er cleich ben porberachenben Bemetfungen aufolge Diefe nothweabige Berbinbung wicht flar und einleuchtenb genug bargeftellt bat. Aber, bag er benbe pollig toorbinitt baben will, fceint uns nicht gant richtla behauptet zu fenn; benn haben bende gleichen Unipruch auf Befriedigung, wie will man in den gallen ju einer Ent. fcefbung gelangen, mo benbe qualeich nicht erreicht merben fonnen ? die altern Dhilolophen und ber gelammte Menichens verftand haben boch immer dahin entidirben, bag ble foges monnten Sitter ber Geele vor ben bes Rorpers einen Borgug haben, bag bie Tugent bas bodite Gur ift, und bag alfo in Areitigen Raften bie finnlide Gluckiellateit ber gelftigen Bers eblung nachfleben muß. Durch Die Subordination in Rolls fonsfallen mird ber Biberfpruch gehoben, ber ben gleicher Starfe ber Unfpruche bepber Zwecke unaufföglich bleibt. Rath. felhaft bleibt baben frenlich ber Denich ; abet bas ift er nicht bier allein, fonbern an mehrern Stellen, mo bie einzelnen Brelentrafte eine entgegengelehte Richtung annehmen, und nach entgegenftebenben Geleben bandeln. Eben biefe Rathe fet und biele Entgegenfehungen find es, bie ben Philoipe phen von jeber fo großes Rreug veturfacht, und fo viele ftrel. tende Softeme erzeugt haben.

Gigentlich foll hierdurch ber erfte Grunbfas ber Gittens lebre aufgeftelle und aufgefunden werden, und fonach muß ber Bat , welcher bie Beftimmung bes Dienichen angiebt, als ein Gebot ausgebrucht werden. Diefe Geftalt bat ibin auch unfer Bert, wirflich gegeben; aber inbem er fie ibm nicht mir aller erforderlichen Bestimmtheit ausgebruckt bat, bleibt es elnigermaagen bedenflich, ob er bas oberfte Olttengebot auf. fellen wollte. Dun aber verluche man, jenem Gabe ble Ber falt einer Sittenvorschrift ju geben, und ibn als einen 3me perativ ausjubructen: fo wird man inne werden, bag ibre noch etwas mangelt, und bag er mithin nicht alles leiftet, mas er eigentlich leiften foll. Sarmonifches Bleichgewicht, beißt er, swifden beuden Swecken, swifden Lugend und Bludfeligfeit, muß Die Bestimmung bes Menfchen und ber Enbeweck, Det lebte Blelpunft after feiner Beftrebungen fend. 216 Gibot ausgebrudt, murbe er fo lauten : Trachte nach dem barmonifden Gleichgewichte gwifden Tugend und Glude Das hieße bann mit anbern Borten : trachte nach

beiner Bervellommnung, abet fo, bof bit beiben finnischen Genuffen baburch teinen Alberuch thuft. Da nun bieg nicht wohl möglich ift: fo fieht man, baft entweber bie gang frens je Koordination bevber Bwecke gufgegeben werbe, ober ber Brundfag noch bester bestimmt werben muß!

an : Co etwas fcheint ber Berfe gesbnet in Saben . benn et Ante atrich darauf Einiges bings , dut fainem Minunblabe ace Wattlaen Abbench thut. » Sobeid wieraben " brift as ... jer wnes barmattide Bield grmide, ber lehten 3merte, bes Deny midner, bud: und itt Menicau errichen gebeten ift untt fele & mem frebifdent Berbaltniffen unbe Betatfriffen aufantunbale Aren ; freite gelet und bie Erfahrung in Dag bat mittliche m Menfer fenes Borol nicht armeide junk auf Erben auch nicht werkeichen tann. Rein endliches Welen bat blafe Erbe vers m faffen, nindidem es alles gewetben mare, was es batte mer when towned, and follow. Day Society was with as f Ethen when ven voraunftigen Befchopfen finben, all staf fie fichige w stel wis andattch über: Die allgemeinften, Bicerfprüche in Der werreichung jemes Endaweds arbibes, bag fie fich bemielben wife blot als unglich nähern , und daß fleies im Bewystfepn misabenehmen, fie tonnen-jehen von benben Zwecken ifaliet » beitelebinen . Diche lette. Theelache fubre fie benn guf bie manne eines fünftigen beffeen und pollfommung Buffang » des fenfeits der Erde, wo es ihnen in einem neuen und bowhern Wittungstreife moglich werben wird , jenen Endzweck siftener und leichter ju erreichen. - Diefe Uebergenaung don bem liebetgang bes vornunftigen Wefens gu einer bos » been und vollfonimneten Stufe des Dafenne nach Bollene » bund bes ledifchen, beint ber Glaube an Underblichfeit. « (S. 12.) -- "Bann' wir alfo von der Weffimmung des 3 Menfchen fprechen : fo giebt es eine abfolute. Ju welcher fic m jeber einzelne Dafennszuffant bes vernünftigen Wefens nur » wie ein Cheil jum Gamen; wie bas. Mittel jum 3wecke » verbakt. Es giebt aber auch eine relative und partieller » welche bie 'in jedem einzeinen Dafennszuffand enthaltenen » Bedingungen in fich faßt, nach ben jedesmaligen Berbales » millen, in welchen bas vernümtlas Befen fieht, einen Schriet » porwares in der Annaherung an jenen ibealischen Dunkt -» feiner arienblichen Beftimmung ju tour. « (G.'15:)

Jener erfte Sat fit also nicht der eigentliche Grundsat ber Maral für unsere gegenwärtige Lage; mithin hatte der

#### R. S. I. Polis's Sumarien b. philos. Sittenlehre. f89

Werf, genauer angeben sollen, mie denn unser oberftes Str tangeset hier auf Erden lautet, und dies hatte um so mehr geschehen muffen, well doch seine Sittenlehre wohl nur zunächst unsern blesigen Menschen bestimmt ist. Dies geschieht aber nicht, nithin wird die ganze Grundlage des Gebandes Abr imficher? und meist nicht, aus weltzer Drade benneizenklich die Gittenvorschielten flesten sollen. In, verschieft eine kann und einer solgenden seinengebote nich kinen noch Bindig bewasen, weil er selbst nicht recht weiß, woran er fie kubpfen foll. Dies glanden wir auch im Gunderwelter unt ten ihr berierer zu baben, denne in dem Ermits der einzelnen. Pflichten fil es außerst schwach, und sehr wiese der einzelnen werden intt gat teinem Beweise versehen.

"I" Bit Schroleria feiten , welche burd ben Blauben an Line Artbildfrif Beseitsat wetden sollen, barken berner auch miche Rundtft genug gehoben erfcheinen. - Diefer Ginnbe an Une Herblichteit nämilich fiebt biet auf gar zu schwachen Kuffen, und mitchte bietaus allein ichwetlich erwachten. Wites berabt barauf, daß ber lette Endinect bes Wenften von ihm bies nicht etreicht werben fann; bag es aber in einem Dalenn nad blefein Leben gefchehen gennng und bag folglich ein folches Dafe in angenommen werben muß. Dietgegen wird ber Zweife ler fogleich fragen; ift nicht bie Unerreichbarteit unferer Bes filmmung ein Beweis, bag fle unterbt gefage ift ? Bas nie thigt euch, bem Menfchen eine Bestimmung annweifen, von ber ibr binterber gefteben mußt, bag er fie fest nicht erfullen. fann? Bie fonnt ibr baraus richtig follegen, bag ein Dae fenn nach blefem Leben vorbanden fenn muß? Doch mehre woher wißt ihr bestimmt, bag die Sinberniffe, welche jest fic ber Erreichung unferer Beftimmung entgegenftellen, in einem funftigen Buftande megfallen fonnen? Borftellen tount. the euch zwar fo etwas; aber man fann fich auch ein Schlaraffenland vorftellen. Bober wift ihr, bag bie von euch vorgeftellte Doglichfeit bes Begfalleris Diefer Sinderniffe, eine reale ift? Unfer Berf. hat biet Die Rantifchen Gedanten bepe behalten; aber ihnen jugleich thre vornehmite Starte baburch entjogen, bag er nicht bargethan bat, ber lette Endzwed Das Rantifche Gits des Denfchen muffe errefcht mei ben. tengelet ift ein fategorifder 3mperativ, und von bem fcheint es, bag er burchaus in Erfullung geben, bag alfo ein tuntite ges Dalenn vorhanden febn muß, weil in bem gegenwartigen

die Enfillung nicht breiter verfen beiten kund, in Allie dieser Mitte aber ist der lehrt Endzwiel des Wordstein des ansende Verfer nicht, weinigkrud hat de nicht bargerfran, das ein biese Edic genschafe bestät:

Man erwartet nach diefen Bemerfungen die Aufftellung eines unferer jehigen Lage angemeffenern Sittengefehes: es wird auch nachber wirklich von einem Sittengefefe geforochen ; aber man weiß auch bier nicht, wie man mit dem Berf. bare an ift. Er fagt nicht bestimmt, ob benn bieß Sittengefel bos jest brauchbare fenn, noch auch, mas es eigente lich enthalten foll. » Das bochite und lette Gittengefeb. beift es, » fann allo fein anderes fenn, als bard meldes bie » Frenhelt bes Denfchen auf Die Realifirung leiner Beftime » mung bingeleitet witd. Wenn nun biefe Deftimmung in » bem ibealifchen Gleichgewichte zwijden bem geiftigen und » finnlichen 3mede feines Dafenns beftebt : fo muffen wir in » ber Sprache einen Begriff (muß wohl beigen ein Bort) » fuchen, ber auf eine einfache und fagliche Beile Die Des » ftimmung bes Denfchen erfcopft. Doch ideint Die Sprache » feinen beftimmtern und allgemeinern Begriff bafur ju haben. » als ben Begriff ber Bolleommenheit, in wiefern berfelbe nams » lid, im richtigen Berftanbe, ben gangen Menichen, nach ale » lem, was er feinen Unlagen nach ift, und feiner Musbi-ung "nach werden fann und foll, umfolieft. Das Sittengefes bift alfo bas Befeg ber Bolltommenbeit. ( 6.19.)

Dier wird alfo alles auf die Bervollfommung gurude gebracht. Gleichwohl hat ber Berf. oben bie Bervolltomme nung bloß als ben geiftigen, ben Sinnengenug bingegen, als den torperlichen 3med bes Denichen aufgeftellt, und et fallt alfo bier mit fich felbft in nicht geringen Greet. Tret lich läßt fich unter ber Bervollfommnung bie Bereinigung bepber Zwede begreifen; aber nur benn, wenn man fle nicht porber von einander gesondert, und dief Bort fur ben gelftie gen 3wed icon bestimmt bat. Eben bas Ramitche fann auch mit ber Gludfeligtelt gefcheben; benn es giebt eine gelftige und eine finnliche Gludfeligfeit; aber auch bann muß man bas Bort Bludfeligfeit nicht pother auf ben Ginnengenuß eingeschränft haben. Der Berf, hat fich alfo , indem er ben Sprachgebrauch ber Rantilden Schule benbibielt, ber Die Gludfeligfeit uur auf ben torperlicen Theil bes Denfchen beglebt, fein Gefchafft ungemein erfowert, und fic in mane

## 3. S.L. Pelle's Surpainent happille Sittenlehre.

dentielle ben vam Rollentungsbeite geseichen meis, erschreite inden bien vam Rollentungsbeit gelengenen meis, erschreite geleichen gescheben ift, mas benn eigeneich damit gemeint ist, und wie weit fich den klinst song blese Begriffes erstrecken soll, welches doch nothwendig geschehen muß, wenn unter diesem Obersal subsumirt, und etwas Specielleres baraus bergeleitet werden soll. Hätte der Bet, dieß Beschäft vorgenommen: so hätte er gesehen, daß das Petnisp der Bervollkommnung und der Glückseligkeit in dem vollern Stane, wie ihn auch das Wort von jeher im gemeinen Leben gehabt hat, im Grunde eins und dassele be find.

Dan fieht, unfer Berf. hat feinen Begenftanb nicht bitte langfich burchbacht, und bieg beffatigt fich von neuem ben bem, mas er bon ber Pflicht aufftellt : " Die menichliche Bes fimmung," fpricht er, , ift ein Sbeal, in wiefern namlich , Das Urbito von Bortrefflichteit, bem ber Denich in ber Wirtlichfelt entigrechen, und welchem er fich burch alle Heus " Berungen feiner Thatigteit nabern foll, nie gang von ibm etreicht werben tann. Dennoch wird ihm diefes Joeal ber - Bollfommenbelt ununterbrochen vergehalten, und er fuble fich jut Unnaberung an daffelbe unnachläßlich verbunden. " Diefe Berbindtichteit ju fregen Sandlungen, burd welche Ber Endiwed bes Denfchen realifite werden foll, nennen wir Pflicht." (S. 28.) Buerft erfcheint bier eine Zaptolos gie Die Dflicht beift eine Berbinblichfeit ju gemiffen Sande lungen on Berbindlichfelt aber und Pflicht find fononime Brentens ericeint nicht mas ericheinen foll, namlich, baf a wir gemille Sandlungen nicht umbin tounen au verrichten. gemiffe andere bingegen ju unterlaffen, meil baju überwiegene De Beweggrunde vorbanden find, benen fein Menfc bie Befole !! gung verfagen tann. Dag es fo ermas giebt, ift im Borbergen d benben nicht bemerft morden, und bier wird fich blog barauf :2 berufen, bag une bas Ibeal ber Bollfommenbeit ununterbros : 3 den vorgehalten wird, und bag wie uns jut Annaberung am baffelbe unnachläflich verbunden fühlen. b. Es wird bier gar '4 te aren enentiteed nelligen, ne sie Bod nos gregered affold oflichtete, ober verbunden find, which deraus gefolgere, das is tolesiene an ibmen venbunden fablen. ... Er engliebt überbenr (5) bie Brace. To benn bir Annaberung an bas Joeal, ju beffert D becitie, 1718, 1896 Hours, 1814 His manetanale chancilus annochanis

was breauf eine Pfilit benusiem beginet withen idlination friefen und ju manchen Diegen unnachtällich biugegoffen, find wir barinne ellein fann dan verbunden? Wie, wenn der Melancholiter sich unnachläfilch biugezogen subst, einen Mord zu begeben, ober sonft einen Unfug zu stiften. Endlich wird der Gegner noch bagu laugnen, daß eine sollte Annaherung an bas Idval'ihn unnachläfilch an sich liebt; seht einmal ben gemeinen Mann, wird er sagen, febt so viele wilde oder barbariste Manionen; sehr den ganzen Orient an, finder ihr ba bas Geringste von einem Bestreben nach der Annaherung an ein Iden; Wieldt nicht ba alles Immet auf der nainlichen Stufe?

Bie Bleber baben wir ihr mil ber Unterlückant Wie ben Grund biefes motalifchen Gebanbes befchaffrigt; fest mollen wir aud noch ein anderes Sauptflud an bemfelben. feine innere Ginrichtung und Abtheilung furglich betrachten. Diefe'ift freplich neu; ob fie aber barum beffer und imedmas friger als bie alte ift, lagt fich noch fragen; benn alles Deue tft barum allein nicht auch bas Beffere. Gle beruhr auf fole genden Grinden: "Da bie Heugerungen ber minfdlichen Serenbeit in Beziehung auf Die Realifirung ber Beftimmung » bes Denichen " fagt ber Berf., " alle moglichen moralifchen 3 Buftanbe des Denichen in fich enthalten miß: fo enthalt and s bie einfache Unordnung und Gintheilung biefer Meufferungen ber Frenheit jugleich bas Princip, für die Gintheilung Det 3. Doralphilofophie feibft. Wie nehmen befhalb bren Theile " berfeiben an: i) Darftellung bes Menichen nach bent, was ser feinen gefammten Unlagen und Reaften nach, ift, wie et waus ben Sanben ber Datur hervorgeht, und wie ibn bie " Frenheit übernimmt: (Diefe Unterfuchung ift am Gingane age ber Moraiphilolophie um fo nothiger, ba die Frenheit » nicht eher zwedmaßig wirtfam fein tann, als bis ausgee » macht ift, worauf fie wirfen foll, und bis wie weit fich ibre » Thatigfeit erftreden fann.) 2) Darftellung bes Denfchen nach bem, mas er burch feine Frenheit merben fann und » fott, (ber idealifde Theil ber Moralphilosophie, ober bie weigentliche Tugend : und Pflichtenlebre.) 3) Darftellung Denfchen nach bem, wie er in ber Wirflichfeit, nach o ben Heuferungen feiner Freybelt erfcheint, alfo nach allen » feinen moralifden Berittungen, und nach ben Ditteln und " Bedingungen, weburch er auf den Weg der Pflicht jurude and the second of the second o

#### R. D. 1, Polig's Suthenine Apfilof. Sittenlehre. 193

Spellitet Wasten send obn feinen Weiternfren ginnen finn, A Der einerlische Theil der Weitelphilosophie, ober die new spanische Kraustheitstunde, und inventische heitungslehre be-Co. fr.)

Bon biefen bregen Daupetheilen nun falten wir ben em ben for gut nicht berther geborin; ben groenten für bas eigente d Abruhandeinde; und den britten file Etwas, bas am gefielt in den zwepten verwedt wird. Dazu find unfere Benabe, Die wir bem Betf. und Lefet dur Brufung vorfepen wollen, folgende : Die Darftellung bes Menfchen, wie er and ben Banben ber Matur bervorgebt, macht eigentlich Die Betlettebre aus, und bie foulte man bod wohl, bachten wir , dien triche einenfichen. Ber Moral ftubleren will, muß wit fich felbft und bem Denichen fcon fo weit befannt fenn. bull et bie auf die meufdliche Ratur gegrundeten Lebren vet-Beben finen. : Aleberbem wird ju ben meiften tiopalifchen / Bebren gladlichermeife teine außerbebentlich riefe und gelebere Denichentennenis erforbert. Alle Biffenfchaften grunben fic miest auf bie Reuntnif bes Denfchen, mithin muffe Die Seefenlehre als der erfte Theil aller eigentlichen Biffens Thaften angefeben, und aberall voraftegeldict metben, melthes man boch wohl eben nicht thunlich finden wird. Des Berk Brund beibeift freglich, bag abne alle Denichentennte uff feine Olttenlehte errichtet, und gang vollig verftanben werben funti baraus aber folgt noch nicht, bag bie Lebre win der Renninff bes Denichen ben erften Theil berfelben eusmachen muff. Wollte man es als richtig und nothwene Dig gelten laffen , baf Alles, mas jum Berfteben einer befone Dern Biffenfchaft unentbehelich erforbere wieb, als ein Theff Derfeiben angeleben werbe: fo mußten bie teine, bie anges wondte Methetnatif, Die Dechanif, Die Subroffatif, und nich mehr Anderes Thelle ber Bergwertemiffenichaft feun, wab fevential manangeschieft werbett.

Die maralische Frankheite und heitfunde, ober bes Alers. beitere Thail, wird unferer Einfiche nach att besten mit bem amepten Theile vervinigt. Dein ist ift doch wohl aus natürlichsten, das man, tachdem man eine große Berbinds lickeite erwiesen hat, mytelch die ihr haupestalisch entgegen gröckenden hinderniffe, die daraus entstehenden gewöhnlich fen Abweichungen vom geraben Wege, und endlich die Ant derhant mache, wie dies Hindenissen ist aus leichusen konnt mache, wie dies Pindenisse au leichusen Wegen

Blerburch erlangt man and ben Bor-Beimunden werben. theil, bag ber Schuler ber Sittenlehre, bem meiftens bie Pflichtgebote auf bem Dapiere, und in der Stunde bes, rubigen Studierens, febr leicht vortommen, und ber fie bege halb für unerheblich balt, von ihrer Bichtigkeit mehrere Ues bergeugung bekommt, und bas große Beldafft ber fittlichen Befferung mir großerem Ernfte betreibt. Ueberdem ift. ju beforgen, bag biefer lette Theil ber Sittenlebte mit ber gekingften Sorgfalt wird erwogen werden, weil es an fich unangenehm ift, fich mit lauter Mangeln und Krantheiten, ele ne geranme Beit ju beichafftigen. Enblich fubrt auch bie Einthellung des Berf. ju manchen Bieberbolungen, woell man fich in ber Untersuchung über die moralischen Rranfheis ten , entweder auf die Pflichtenlebre berufen, ober gar aus ihr Manches mortiich wiederholen muß, um die Ratur ber Stranfheiten, und daß fle Rrantheiten find, begreiflich ju machen.

Die Pflichtenlehre, als den eigentlichen Inhalt der Sittenlebre, theilt unfer Berf. wieder folgendergefialt ein: -was der Menich werden foll (das Bebiet der Pflicht) bis alu meldem Grade ber fittlichen Bolltommenbeit ibn ber "zwedmaßige Gebrauch feiner Frenheit, in Begiebung auf "bas Steal feines Dafenns, vereteln tann und foll, gerfallt in brey Theile. Da der Menfc ein gemifchtes Befen ift: pfo muß er unter bem Ginfluffe ber Ginbelt nach einer brene fachen pflichtmagigen Thatigfeit ericeinen tonnen. A. phflichtmäßiges Berhaltnig jur finnlichen Belt, welcher er anach feinem Korper angebort. Da aber bie finnliche Belt aus unbelebten und belebten Gefchopfen beftebt : fo muß date mous wieber a) ein pflichrmagiges Betragen gegen bie leblos fen Gegenftande ber fichtbaren Ratur; und b) ein pflichte maffiges Betragen gegen die belebten Wegenftanbe berfelben "( gegen bie Thiere ) hervorgeben. B. Pflichtmaßiges Bers Shaitnis jur übetfinnlichen Belt, welcher er nach feinen gel-Aftiger Anlagen und Rraften angehott. Diefes Berbaltnig mgrundet fich aber auf die moralifche Ueberzeugung, bag er pleibft bereinft als unfferbliches Befen grangenlos fattbauern merbe, um fic dem Schale feiner Beftimmung ins Ummendliche zu nabern, und daß es einen überfinnlichen Urbeber wher Welt gebe, ju welchem bie moralifchen Befen in ben werhabenften und befriedigenbften Borbaltuiffen freben. Die S. J. J.

#### R. S. L. Polis's Sumarlen b. philof. Sittenlehre. 195

Pflicken, welche ihm als Wersennichem Wesen obliegen, sied bestalb werbunden subst. Delicken, zu beren Ausübung er sich bestalb werbunden subst. weil er ein unsterdichen Ehdrigkelt hinaus. "teldendes Wesen sies Svanzen seiner trotschen Thatigkelt hinaus. "teldendes Wesen sies der Phatur, and der inorallichen West. C. Pflicke. "Aufteber der Matur, and der inorallichen West. C. Pflicke. "tiebeber der Matur, and der inorallichen West. C. Pflicke. "tähöfiges Beschältniß zur sinnlich überstinlichen West. ober "gegen Wesen, die zwiesache Anlagen in sich zu einem Jane Wesen verteilnige unthattert. Diese zwiesache Anlagen aber "nitmuter sowoht an sich seich, als an andern Wesen sein wiesen verteilnig wahr. Dieses Verdaltniß also begründet. a. "Biemspflichten gegen Aus beim schalt.

sin 2 Mie liedt offende bie afte Eineheilung gum Grunde. Beiteige melder bie Pflichten und ben Gegenftanben chaes Rebelte wetben, auf welche fie fich beziehen. Es bat biefe Einebeilung umlaugbat ihren guten Grund vund fle ift defe Begen bon' beit angefebenften Sittentehtern beueret Beiten Beablodweit worden. Unfer Betf. hatte, fo viel wir feben. boll'methate, fie in ibrer bergebruchten Geftalt aufauftellen. Beil fie batin birlangliche' Deutlichfeit bat, und gwar eine They wellem grofiere, ale in ber neuen ibr jebr gegebenen Be. i ftalet Durch bie Bermifdung Rantifchet Terminologieen. and burch ein ju toeftes Aushofen; ift Alles nur viel duntler Malmorben & Maniflett nicht flar , warum ber Menich in ele ner brenfachen pflichtmafigen Thatigkeit muß ericeinen kons nen. weil er ein gemifchtes Befen ift. Much weiß nicht " Webermann Todieich; was mit ber Ainnlichen und aberfinnli-Then Belt eigentlich gemeint fenn foll, well biefe Busbrucke "fine Mi Ber Rantifchen Philosophie geläufig find. Die Bes ·latiffe entlich von einer finnlichen und überfinnlichen Belt find Gefet Wigemefft, und muffen, toein baraus bie fpecielleren Begenfichbe ber Pflichten abgeleitet werben fallen , burch "mehrere Mieber noch weiter abgetheilt werben . Dan ge-Annge baber viel bequemer gunt Bivede, wenn man bie bins Flanglich ausgemachten Segenftande unferer Offichten foglefte Betrechner, vone fich in eine togliche Berleitung burd bie 19919 Mon einzulaffen.

And Meine Mehreng im Sinzelnewendth fedeine gleichfalls unache und bestiebe Mangel zu haben Es follte nätnlich nach 2000 a. 1800 a. 1800 a.

des einzelne Office aus bem pberften Grundfube entwebet mittelbat, ober unmittelbar bergeleitet, bas ift, etwiefen wer Dens pna bieg gerabe, bas Saupterforberniß eines einentlie den Suftemes, gefchiebt bier feiten, fo bag bie meiftert Milideen fich burch ibre eigene Evidens halten muffen. Die Milden gegen bie leblofen Gelchopfe ber fichtbaren Ratur. merben mit folgenber Einleitung ober Begrundung benleitet. Der muendliche Schauplat von Bolltommenheit, weichen wir die fichtbare Mainr neinen , faft eine ungiblige Denge won Produkten und Begenftanben in fich, Die Des Lebens germangelie, bie ibren Plat ule verlaffen tounen. und bie Beile que ungeganifchen Dalfen , theile aus Denantlatione's Soffeben, Die ju ben niebern Sattungen berfelben Gim Gie Laenfage gegen bie Thiere und Menfchen) geharen. Rinds Jum und bat bie babete Dand, welche blefe unermeftiche Summe von finnlichen Rraften bitbete, und fie ibr genom feitiges Berbaltnif brachte, vermittelft berfeiben einen -Reidfoum ven Schongeit, Darmonie, und Boffommias beit entfaltet, ber nicht allein unforn Blick gu foffeln, une ufer Machbenten ju erregen, und und bie mannichfaltiaften and ebmedfelnoften Wergingen ju gemabren vermage fondern ber und auch ju einer pflichtmaßigen, b. b. vermanfetten Chatigleit veraniaffen fall. Diefe pflichtmäßlite Sharieteit in Dinficht auf Die Polofen Geldonie foll fic aber "Beigen; a) daß wir bie einzelnen Theile und Begenftante ber fichebaren Ratur nicht muthwillig und zwecklos verletien .a. [. to."-( C. 155 )

Der Lefer frage nun tudmarts, warum foll ich bie Begenftande ber leblofen Datur nicht verleben? Die Antwort bierauf mußte entweber bas oberfte Sittengefes feibft, ober etwas aus diefem Abgeleitetes fenn; bas ift fie aber bier tet. nesweges. Alles mas ale Untwort auf biefe Frage im Buche angefeben werden fann, befteht darin, bag biefe Begenftan. de unfer Rachbenken erregen, und uns mannichfaltige Bergnugungen, nach ber Abficht bes Urhebers ber Datur per-Sierin lage ber Oberfat, wir follen bent Schaffen follen. Millen des Urhebers ber Datur befolgen; bief aber marb Will man biefe nicht als oberftes Sittengeles aufgestellt. Untwort als unfuftematifch nicht gelten taffen: fo muß man fich mit ber zweyten wenigstens begnugen , bag bie Danniche faltigfeit ber finnlichen Rtafte und Segenftanbe, uns gu els

## R. D. L. Polif's Guidanting philist. Gittenlehre. 3

aue stillemitigen Entriefrit vergnloffen foll. Den denanes wer Beleucktung aber wied man aud biefe fogleich als unfo. Rematifch ersennen; benn einmat erscheint bier bie namliche. Bemiung auf ben Mittler bes terhebene ber Razur ibisbert show imorbens, weren man diefe nicht zulaffen wille fo bete: falls man in eine noch årgere Ert. idem per idem zu beweis. len: und man muß alebann fagen, wir jollen bie einzelnen Begenftenbe ber fichtbaren Datur nicht muthmillig berleben. mell wir gegen fle eine pflichtmäßige Thatigfeit bebbachten follen, b. h. wir follen es nicht, well wir es nicht follen. Dien bare audeinanbergefeht worden muffen, bie roft unfer za elgene Bollcommenbeit und Glückfeligteit beforbern, wenn wir uns gegen die lebiefe Maturwelen auf eine Art beneh. men, madurch biefe erhalten , vetebelt, und verfchonert webe ben. Die Dilichern gegen die lebenben Welen werben felde banblgemals diefe aus bem oberfen Sittengafefte bergeleisen, auf ihrebaunt fint es obe Bent, mit diefem Sauperheile fele nes Opfemes nicht febr genau genommen.

Dirgus fleft, und hiemilt bangt guffimmen ein ande per picht minder erheblicher Mangel in bei Quefühining. Eis ne Sittenlebre foll namifc nicht bing ben Wetftane, burch trodene Demonfration überzengen; fondere vornehmilich auch bas Berg rubren, und bie Etiebfebern jum Suten in Bewegung feben, bamit ein wirtfamer Entfolug ehrfreite, ibre -Debate ju befolgen, und alle entgegenftebenbe Binberniffe ju bestegen. Ba bem Enbe muffent bie Bidbren auch aus hern gelegt, und nach Art ber meiften alten Sterentebeer ebbreud baebeftellt werben. Dief ift unfere Erachtene einer ber wichtigken Thelle von bem Gefchaffte eines Sirtenleb. rers; ba, wie bie Erfahrung taglich lehrt, bie Atbergeugivin Des Berftanbes allein noch feine tugendhafte Menichen bet. porbeingt, Sferin abet find upfete neueren Siftentehrer ge. gen bie olten feht burud. Dies gefchieht nun imsbefonbere Daburd, bag man beb feder Dauptpflicht die mancherlen Geltetrauffelat, von molden ibre Erfullung in une manderleb. Gefühle bes Angenehmen, Mühliden, Schnen und Erbebenen wedt, bas ift auf unfere Glacfeligfelt und Ber-Berf. nicht, wie icon aus ben bebben angeführten Derfolelen eihellt. Denn wie viel Rubrenbes barte fich nicht fcon Dies über bie Gorge vor bie Erhaltung und Berichenerung

ber leblofer Matur, wie viel Mehreres über bie: Behande lung ber Thiere fagen laften? Dan fage nicht, bief fer best tannt; benen, bie fich gegen leblofe Wefen und Thiere infine man benehmen, ift as zuwerlaffig entweder nichte bestannt, ober fie haben es boch nie unter einem Gesichtsnunfter und in feiner gangen bergrubenden Rraft sich bekannt gemacht.

Gz.

Initia doctrinae philosophicae solidioris, austore.

Materno Reuß, in Abbat. Benedick. Wirceburg.

ad S. Steph. Presbytero., Phil. D. et in Univers.

Wirceburg. Log. Metaph. et Philos. pract. Pros.

P. O. Pars. I. Initia Logicae. 127 Scit. 8.

Pars II. Vaitia l'hysicae purae una cum prolegomenis ad Metaphysicam. Opus posshumum.

editum a Paulo Mazgar, ejusdem Abbatiae Pres.

bytero. Salisburgi, impens. Bibliopolii Mayeriani. 1801. 122 Seir. 8. 16 32. bente Thelle.

Ein Buch, welches die auf dem Litel genannten Millenfchaften mie viel Deutlichkeit und Ordnung, und mir Midesicht dauptsächlich auf die Kantische Darfiellungsweise, bes handelt. Auch ist es in einer gang orträglichen Lacinität, so aut als sie den wissenschaftlichen Segenständen dieser Are senn kann geschrieden. Es kann daher dies Buch von solchen: Lehrern, welche die neuesten Ansichten nicht nach ihrem Ges schwacke sinden, und ein inteinisches Lehrbuch zum Grunde legen wollen oder mussen, dar wahl zu ihrem Unterriches gebraucht werden. Neue Josen haben wir darln eben nicht gesunden, und begungen und also, den Werth diese Lehrebucht im Allgemeinen bier angezeigt zu haben:

Ew.

3. Brunners Anleitung dur Menfdfentenntniff ic. 1999.

Enleitung zur Menschenkenntniß und Menschentele, tung für Geistliche. Erster Band, welcher die ollgemeine Grundlage oder togik der Menschenstenutniß und Menschenleitung enthäte. Bon Johannes Brunner, Pfarrer am Spital in 312 rich. Zurich, ben Gefiner. 1801. XIV und 584 Seit. 8. 1 Mg. 12.86.

Much unter bem Eftel;

Grundlage ober ingif ber Menschenkenntnig und Menschenleitung: als Anleitung ju; berfelben. Won ec.

Das man bey einem Berte von einem gewisen Umfange, und das baber auf mehrere dande berechner ist, außet den allgemeinen Titel, welchen es führt, dem einen oder dem andern dieser Bande noch einen besondern Titel beviügt, der sich auf den seinen besondern Titel beviügt, der sich auf den seelellen Inhalt destiben bezieht: dieses sit ganz in der Debnung. Das aber, wie es hier der Kall ist, base seiles bestimmt wird, zum Hauttitel des ganzen Werts gemacht werde: dieses ift sin offenbærer Berkoß gegen alle logische Ordnung, und kann um so weniger gebiligt werden, leistichteter und absichtischer die Tauschung ist, die daben zum Grunde liegt, und durch die das lesende Pablifum vers leiter wird, Erwas in einer Schrift zu suchen, was es nicht darin sinder.

Bas cum den Inhalt und die Absicht des gegenwartle gen Butches betrifft: so empfand det Berfe, (un: ihn dars noet seibst sich ertfaren zu lassen) laut der Nortede, "ben "Manget einer gründlichen Auleitung zur Menichenkommiß, "für den Gebrauch des täglichen Ledens, das ist; den Mane "gel eines Unterrichts, wie wir den Menken in so vielsa-"der Beziehung und Lage beobachten, Urfachen und Wir-"tungen (?) entdeden, beurtheilen, richtige Schlusse auf "diese Bemertungen" (auf welche?) "bauen, sie zu Grunds "läßen bilden," (die Bemertungen selbst sollen zu Grundsläßen lieblidet werden?) "und nach denselben die Mittel gie mer weifen Besandlung" (meffen?) aunfficien Konnen. "
"Eine Grundlage der Menfchentennenss und Repfchenfels "tung, die Eth als eine Logit berruchte." (nach welcher Phis losophie Kunden die allgemeinen Sundfiche einer Wifenschaft gle die Logit derfelben berachtes warden?) moride for alle "Ctaud dienlich ist, und die eine kanten Sanden in weiche for alle "Ctaud dienlich ist, und die ich un ersten Sande mittheile."

Wenn ichon biele anaeffirre Ctelle vem ber portienen ben Schrift nicht bie vortheilhafteite Enwertung erregt , pub gegen bie Sabigteit ibred Berf., etwas flat und gropbiet Durchbachtes, und richtig und beftumme Dorgeftellres an ffer fern, einen giemlich gegrundeten Berbade eimedt; fo findet fich biefes ungunftige Borurtheit bennabe burch ben Inhalt bes gangen Buches beftatigt. Mangel an Ordnung, an Bufammenbang, an Bestimmthat und Deutlichteit ber Degriffe, und an Genauigfeit im Ausbructe, ift faft aberall fichtbar. Der Berf. fast nie fein Biel fcharf ins Auge, last fich von jedem Abmege verleiten, und verflert fich nicht fele ten in Unterluchungen, Die mie bem Countamede ber Schrife in gar frinem, oder bechftens in einem febr entfernten Bufammenhange fieben. Belege boige find gange Geiten und Blatter, wie G. 271 f., 373 f. und gange Rubrifen, wie 6. 18 - 7 L. 197 L.

Tos Gaule jerfallt in Drey Abschnitte, bezen jeberaus mehrern einzelnen Abhandlungen besteht. Der britte führt pie allaemelne lieberichtift: Von der Menfchenfeitung In Ablid ber benden erften aber muß ber Berfe felbf bie Gowies elgfeit gefühlt haben, von ben in jebem berfelben befindlichen Abhandlungen bas Bemeinichaltliche und Abfondernde aufque faffen, indem er meder bem einen noch bem andern eine alle gemeine Heberfcbrift gegeben bat, .... In ber erffen Ib. hanblung, beren Gegenstand alerklarung und Inbegriff der Menfchenkenninis nach dem Jmeda Diefer Schrifte" lenn foll, ift ber Begriff beg Deniconfengenig fo angegeben . Die Denichenfennenig, als tin Gegentiano "unfres Abridens betrachtet, if bie Erlapqung-affre monte "den Renninif von Urfachen und Bicfungen natit ben Gine "ficht in ihre Berbinbung - in Beste auf baste mas bie Denfchen find, mas fle ebun, und mas thurn benegnet. Denn Mes, mas fic von bem Depfeten fogen lage, wird

# 3. Beun ners Anleieung gite Benfchenkenntniß ic. son

and Blefen gloegen Saupebegeiffen etelder bas with. wole find, ant Ende niches andete ffe, ale ber Inbageff gla "wer Denge beteinigeer Bietungen gufanunengenonnnen, Deren tirfamen, in Beglebung auf uns, in Thangreil mas. weit." - Wan fiebt gire biefent woth been Bett, aufgeftelle sen Begeiffe ber Denfchenfemenif , baß er ben fe melenifie den und Bedeutenden Uniterfichte , welches Jelfden Renaulis. Bes Denfen, ind jeinen Rennent Den Denfen, fact riffindet gangild and ber Mat gelaffen bat & fo wie at aud ging Buche geng schifte effecutie sie schief geng sten Butte et fentbeen bepoes finmer mie efnander permifche und verwache felt. Berabe von biefem Unterfchiebe aben batte et bep fiwies Werte biefer Met bauntsaailich ausgehett, und berauf 2 the für Menidenfrunteils und Munidenleitung ju exthellene, Ben Ribeln gurudführen follen, wonn, er feinen Gegenfland "Billmild ericopfen und sweckmaßig behanveln malles unb gerabeile biefen verfehlten boppatten Auficht beffelben, fo mie Melleithe auch barin, ball ibm diefe Buffibe suveilen duntel worfdmebte ift unfere Bebonfens, Das Schwaufenbe, Une Belimmer , Bermorrene und Mangehafte gegennort, wela word biefer Ochrift, igt Allgemeiner und nach ihrem Somet mede betrochtet, fo febr junt Wermurfe gericht. atte inserse in the topic of

Wie wenig es übrigens diesem Buche auch au einzelnen fchlefen, aubaltbaren und grundlofen Bedanten und Der auprurigen bble; und wie wenig ber Berf, bep ihnen etwas. Deutliches gebacht haben tonne, havon mbgen folgende Bene Diele guin Beweife blewen: G. 254 merben die Bittune "Ben unter andern in ganse und pareielle eingetheilt, und von ben fettern beift es: "Dantlell ober (heilmeis" (theile wife ift gur ein Abverbium) "ift efne Birtung, wenn nur wein This veffen erfeine, was nach den Reaften der Up. lathe, nach der Befchaffenbeir des Gegenffandes und fülligen möglich mare. Mec. wunschte wohl ein Ben. Del pont einer folden partiellen Birtung ju erfahren; ba fe bieber mit ber 30te bet Raufaivertnupfung ben Begriff . . ber 20gemeintete und Dorbmenbigleit verbunden und ger Biante boeg bef wucht benfelben gegebenen Raufalemitanben and immer biefelbe totate Wirfung erfolgen mußte, -Bi 198, wa von ber Unterwarfigfeit und pom Dienen con Ribe ift beife is: "Benn wir mun ben Birtungen -

W 1

"des phriskeligkeit nachtefthen: fo werden es in Bucklade "des obrigkeleichen Ansehens und der Gewalt folgende kopt; "die einen ihrer (?) Berordmungen gefallen dem Untergebes "neu, andere nicht," u. w. Also dus Gefallen und Richts, gefallen obrigkeitlicher, Berordnungen, ift, als eine Wirkung der Unrermärkigkeit anzuseben? Diese und ähnliche Raisoniements, die dem Mangel des gründlichen Denkens, sofichten verrathen, sind allerdings in einer philosophirendere Schrifts, zumal in einer salchen, die sich als eine Logit anstindigen welche für alle Stände dientich som soll an nicht westig auffallend.

2m Schluffe blefes erften Banbes ebellt ber Berf. mas einen Plan zum zwerten Bande mit, welcher von der Menschenkenninif und Menschenleitung, einzig in Beriebung auf den Beruf und die Pflichten eines Beiffer lichen handeln foll. Allein nach Diefem Plane ju merbeifen - ber eben nicht nach einer ftrengen, leicht ju Aberfebenben Orbnung angelegt, und worin ebenfalle gu viel Allgemeines und Fremdartiges, j. B. Manches, was biog in eine homie letfiche Unweisung, aber nicht in eine Schrift biefer Art gebort, aufgenommen worden ift, - mochte biefer ju erware tende zwente Band wohl ichwerlich bem einen und bem anbern Bormurfe entgeben fonnen, ber ben gegenwartigen mit Recht trifft; es-fen benn, bag man fic Etwas von ber Unmerfung verfpriden burfte, welche ber Berf. biefem Dlane bergefügt bat; und morin er erffart, baß "er fich mit Dars Leaurra bellelbeit nicht alfo feffeln taffent wolle, bag fon befe afere Einfichten an Beranderungen bier ober dort binbern -folken."

Abendgespräche zwener Freunde, über die Frage: macht man immer noch mit Recht so viel aus Rants moralischer Bernunftreligion? Ein Pendant zu den Morgengesprächen über die Rechte der Bernunft in Rucksicht auf Offenbarung. Königsberg. berg, tien Bibbels und Linger. 1809. 408-6. 8.

Die Abstat biefes Buches geht babin, zu zeigen; baß bio Dauptfage bet Rantifchen Bernunfereligion, nicht nur an. Ad feft genug fteben; fondern auch alle Offenbarung enthebre lich machen, und daß, bu bie Offenbarung neben ihnen niche füglich beffeben tann, biefe Bernunftreliefen allein Mies entifalt, was wir Deufchen für biefes, und bas fünfeige Lea ben bedutfen. Bu bem Enbe ftellt er im erften Gefpache bem Beweis auf, daß bas fittliche Bernunftgefet für bie Boftime mung des Menfchen genugfame Allgemeinheit und Bufano-Maggit-haffpes fest im zwepten ben moralifchen Weltplan nach Rontischen Grundichen guseinander; beweist im brite ten bie Unfterblichteit ber Seele ; follt im vierten ben moe raliffen Beweis des Glaubens an Gott auf; und giebt ends lich noch eine Ueberficht des Borbergebenden nebit einer Rold gerung. Der Berf. jeigt fich überall als einen ftrengen Une banger ber Anntischen Philosophie; Abmeidungen von ihm. ober nene eigene Unfichten migten wir nicht gefunden gu bas ben. Megen ber biglogifchen Korm, gegen ble Manches im eringery mare, entidulbige er fich felbft; er habe hierin nach teinen befonderen Borjugen getrachtet.

#### Mathematif.

Ansangsgründe der reinen Elementar- und böheren. Mathematik, auf Revision der bisherigen Princippien gegründet, von Karl Christian Langsdorf, 2c., Erlangen, ben Palm. 1802. 560 Seit. 9 Seit. Port. gr. 8. und 9 Kupfertaf. 2 Mg. 12 Mg.

Der wurdige Berf, biefes in mehr als einem Betrachte febr porzuglichen Lehrbuchs, befolgt bier einen Plan, der von den gewöhnlichen eiwas abweicht und verginell ift. Diese Ronderung bestehr aber nicht etwa in einer geuen Terninos logies soudern aus einer mit vielem philosophischen Scharfe finne

Gene gergliedeten Darstellung der erstem Gründe der Maches weite. Ber hat lange seine Schillt mit puchrern Peropile gnügen eis gegenwärtige durchgelesen, mid kunn laiche mit den diese Urdereungung als gant zweimäßig, empfehlert. Wahr ist se allerdings, daß manche Gegeristände, besondere verfchledene Lebern von zen krummen Linkn ech etwas sehr diesenzum absehandets wenden; allein was, wan hier an Witschlieftstellung und Umfanga des Borevass vermist, wied durch biesenzielt und Umfanga des Borevass vermist, wied durch bie Deutschliebeit und Ochnolosis deskelle, beschieben des Gen Diese die die beschiebeit und Gehren der der der der Deba deit die beschieben des Gen Diese des diese die die kielige des Genstelles der diese wellen wie der die reine Indalies des Genstelles anfahren.

Sienden G. 12—118 Die Kechenkunst. istes Kap.
Ben den Zahlen, inebesondre den ganzen und den neukleden uns den Necknalbrücken insbesondere. 4tes Kap. Bon den Ordichen, 3tes Kap.
Ban den Dechnalbrücken insbesondere. 4tes Kap. Bonden den Verhältenissen. 5tes Kap. Hochstabentechnung und Inda.
Iehung der Quadrat und Kubstvurgel. 6tes Kap. Bonden den Coaaischmen. 6. 112—236 Instingsgrunde Gewingen. 5. 237—246 Fronder Tachberkingerung.

Bed Geometrie Abbrhaupt. 6. 247—296 Instingsgrunde der ebenen Erigonomistie. 6. 257—446.
Insfangagrunde der Algebra. 6. 455—160 Instangsgrunde der böberen Geometrie.

Mon alaube la nicht, es habe Rech burd diese Klicktig farininde Angelge steht Detreit gegeben, also batte er die porliegende Schrift mur obenbin viredgeschen, und and is bis liebbeit eingericktet. Dieles ist hier gewiß der Kall nicht, Ner, teunt seine Pflicht zu denau, und tucht sie krons zu der folgen. Aber er datt es eben für einen welepestigen Ihrbiten, jede Anzige so gestungen und kurd sie unt nichtlich der blein, jede Anzige so gestungen und kurd alle unt nichtlich die nichten bestährt der der kanterien sied ihr verschen Ihrbiten gegenwärtigen der der Kall ist. Denn an Mastrien sied se weisten sie gleich, und nut in der Verm und Anglübrung weisten sie weit zusch anzulubren, da solcher im Sanzen, wehr den dem Indate anzulubren, da solcher im Sanzen, verischener weit derreitungen über die Natur wer Einstweren ausgenande weite nicht anzulubren über die Natur wer Einstweren ausgenande weite anzulubren über die Natur wer Einstweren und die der weite anzulubren diese kallen werder einbalte, weiter veräufteren weite anzulungen über die Natur wer Einstweren und die der

#### 3. G. C. Riefemettere Erifiguringen ber erften ac. 465 : 3

fahren fallen, baf er burch Druft i Dapler und Giuben bie Kupfer feinenleis alles that bab Bert gu verfconern.

Dm.

Welauferungen ber erffen Unfangsgrunde ber velnen Dachematit, jum Bebrauch für ben Unterriche, von

The state of the s

Mathematik, jum Gebrauch für den Unterriche, wow J. G. E. Kiesenter, Doken und Professor der Milasophie. Berlin, bey Quien, 1802, 159 Seit. und 4 Seit. Worrede und Einlestung. 3.

Mad ber Worrebe ift ber Berf. burd ben Berleger, ber von mehrern, Outen ber bargum gebeten fep, bemogen morden. Erlauberungen ju feinem Lebebuche ju fdreiben, well burch fie Die Beauchboreelt beffelben für ben Lebrer vermehre merben wurde. gur manchen Lebrer mogen die Unfangentunbe Der teinen Mathematit won Beren & wirelich burd biefe Erlauterungen febr an Drauchbartelt gewonnen baben. Aber entweder find alsbann bie Anfghasgrunde des Berf. fo mans gebaft . bag fie obne eine folde Erlauterung micht biniamulit Detflanblich finb ; obet auch Die Bebrer, für welche biefe Erlau. Deputger ganachft beftimert find, taugen nicht ju bem , mas Ale fent follen. Bir glanben bad leptere: Denn in ber That And bie weitere Museldaribrefegung mancher Gage und bie Binge für Die Cebert aft fo geringfügig, bag, wer beren beberf, burdune Untereicht ber Art ju erthellen unfabig ift. Babe ift all freteffent, buft rofele junge Leute, fobalb fie bie Mulvopfteit verlaffen baben, und nur einigermaagen bie Cabe dennen, und beit Weinell eine Rempenblum ju fube men, wiefteten, glauben, Anbern Unterricht in ben Anfangs. anderben bet Borbemauf verbeilen ju tonnen. Daber ift to aus den miebem Bibulen. fon Dathematit gelehret wirb. Shafig bie Bibnib bes Leftrere und nicht bes Schillers, wenn ein folder Umterricht feine Frachte tragt. Wenn alfo auch for anderer Stofffer biefe Begrift für ein aberfläffiges Probntt ju batten fenn möchte; fo butfte fle boch in biefer Rudficht miblich werden fonnen.

Fd

Dammlung vermischter algebraischer Aufgaben zur Uebung für Anfänger (,) von E. W. Beunnet, Dufter ber Philosophie, und kehrer am Königt.
Gymnasio illustri. Ansbach, ben Haueisen.
1802. 111 Bog. &. 14 M.

Wine unbedantende Schrift, an welcher Rec. mit allet &die mung-auch nicht eine vortheilhafte Gelte embedea founte. "Der Berf, befilmme fein Buch gu einem Leitfaben fur Ochile ler-juy Erlernung ber wiedern Algebra; Diefer Dien ift jmar micht übels denn für Unfanger ift es gewiß febr que, werne -man fie durch leichen Aufgaben ubt zund zu bem bibeen Raf-Bul vorbereitet ; aber dann muffen folche gang atten ale wie bier vorgetragen und aufgeloft werden. Bie 1. By dr Baria's Algebraiften , Ufladers Erempelbuch tc. gebort bietzu eine richtige Rolar ber Aufgaben felbft, nebit einer aussuhrlichen Anweisung ibre Gleichungen auf verschitedene Arten zu formiren und allgemein aufzulofen. Alles wemiße man aber ben blefer Schrift gang. Die Exe etund werben fammtlich nach ibem gewöhnlichen Billen. Delan und noch überdiefet sum Cheil unvellfommer betechnet. B. B. Mr. r. Sier mird verlange: - Twer Jubien fic inben .. beren Summe = 95 und beren Differein 15' ift. "Ober zwey Gruben ju finden; deren Sumine = a. und "beren Differens : b fft. Auflofung: Es fen im erfters -Raff ble fleinere Ball := x, fo ff ble groffere = x 4-15. . und alfo 2x+15 = 95 %. Im andern gall fen bit fiele miere Grafe = x: 40-4ft bie großere = x4-b; und alfo and ben a m. .. . .. An biefer Deobe wird man gentig haben ; bein obgleich an der Bleichung wenig ju' eabelt R: fo bleite es boch ein geober Busftof wier bier Diair ber Bilde, bag aim Gadier auch nicht das Berinffe von ber Rebiffife witteduch fiffiff refern, neifer elten, geoffen Effiffig hubetteiten Aufgabr gelage wird. Auf brestollien Bibler fielt wiret febr oft 5

#### Dr. E. B. Brunnels Gammlung vermischter zc. 207

dafes befonbere but es Diec. nicht gefallen, bag man auch hicht eine einzige anbestimmte Aufgabe finder. "Ilnb boch ift fette ! Ebeil ber Afgebra geschicktet, Unfanger mit ber hobern Anas Fofts Bekanne ju ninden, ale bie unbeflimmte Unalptit. Batum ift biefe gang ausgelaffen ? Den Raum, welchen bie Aufgaben Dr. 193 - 200 mit ihren fo mangefhaften tubla Ichen Auftblumpen einnehmert, mare febr fcbicflich bagu gewes fen. Der anbung enthalt : "Ginige brauchbare algebrafiche, ... gepmetrifche, arithmetische und trigenometrische Formeln. Ruch bier Andie man hichte Zwedmagiges; denn für Beite nere Me alles ju unbedeutend, und fur Anfanger ju ichwer. Der Berf. fost ben feinem Lefer blog Die Remtnig von ber Mustiebung ber Burteln und ber Logarithmen voraus, woan fant Difem nun bie Angabe' ber trigonometrifden Rotmein für bem Ginus, Cofinus ic. bienen ? Bergigftens batte Doch eine Borbereitung vorbergeben follen. Go ift wiederuft Bie Anleieung jur Ausziehung ber Anadrat v und Aubikmuis gel aberfluffig, weit fie fcon bekannt fenn foll. gewiß; bas ber Bunfc bes Berf., daß fein Buch Etwas Bur Bereitung und Bemeinmachung algebraifder Rennte miffe beperagen moge, wohl fowerlich wird erfullt werben.

Befchreihung eines vollständigen Apparats zu okonomischen Vermessungen, in hinsicht auf dessen Bearbeitung, Prüsung und Gebrauch, von J. G. Studer, Berg- Mechanikus in Frenberg. Leipezig, ben Goschen. 1801. 166 Seit. 8. und 2 Rups. 8 22.

Der als vorzüglich geschieder Wechanifer bekannte Betf., beschreibt die Einrichtung und den Gebrauch von drep Justumenten, die als vollständiger Vermessungs. Apparat vies frei. Es sind solche: 1) Ein Wintelvermessungsinstens ment. 2) Eine Grundlinienvermessungstette. 3) Eine Eisenschie. Rec. kann aus eigner Erfahrung die vortressische Arbeit und außerordentliche Genaufgerte rühmen, mit welcher Alles verfertigt ist. Dern St. gehört unter die wente welcher Alles verfertigt ist. Dern St. gehört unter die wente gen mahren Kunftler, welche genaulige Khearie mit aus

deferiteter Arkhaung verbinden, und hat fom Wanglat gellefert, welches ber feinften onglischen Abbeitrifte gellefert, welches ber feinften onglischen Bebeitriften gen, dienen die dies angezeigen Influmenne volleichmenn, und inen kann ihren Gebrauch nacht morfehen: And megang genfen Operationen, predertigt, der Ferf, ein Influenten, wirder nitt allein Julifor in die Arten Aber. Influenten, bei eine berglichen geschen und feliek anderfende, und som versicher, dien der geschen geschen und feliek anderfende, und som versicher, dien der geschen geschen. Der Gebrauch von genen Apparatio wird bentilich erfläre, und Aber angehende Gebmelfer sehr brunchar, welche öfere, man fie auch aber besten Instrumente gebehen, welche öfere, man fie auch aber besten Instrumente saben, denvon bied auf Unmissendelt ihrer Lichtigen Unwendung, beträchtliche Veller begehon, Nunte die mohlgerathenen Kupfer gewinnt des Gange hie. Bugleich ist eine Prole Labelle, aller bei bein Werf, ju has benden Instrumiente bayeiste, miere welchen Iter, verfchies dens etwas fehr boch nugusager fand

Day

# Neue Aligemeine Deutsche Bibliothek.

Cin und Achesigffen Banbes Erftes Stud.

Miertes Beff.

# Chemie und Mineralogie.

Darstellung einiger Resultate; bie aus ber Anmendung ber pneumatischen Chemie, auf die praktische Arznenkunde hervorgehn, von Juh. Jakob Gunther, Doktor der Medicin und Chirurgie. Mit einer Vorrede begleitet von Ferdinand Burzer, Dr. der Med., ordenes. Prof. der Chemie, u. s. Marburg, in der Akademischen Buchhandlung. 1801. XVI. und 118 Seiten. 3.

Die Arbeit bes frn D. Gunther ift gwar nicht bas erfie Bert, welches uns ble Porrichritte ber Debiein burt bie neuere Chemie entwidelt, and gefthiebt bieß bief nicht aus eine gang, neur Beife; fondern alles mas mir hier finden. find bereits befannte Babrheiten, aus andern Schriftftele Jeen gufammengetragen, und fo geordnet, bag bes Berf. Endamed baben auf eine bequeme Beife erreicht werben tonne te. Dieg ift aber mit giemlich vielem Bleifte gefchen, und verrath Sadtennmif, gute Beurtheilungsfraft und Bette fenheit, ohne in Beitlauftigfett, und die vorlauten Drabe lerenen ju gerathen, welche manchen jungen Odriftfielle aus ber neuen demifden Soule dgrafterifiren. Goff man aus einigen Ausbrucken auf ben medicinifchen Glauben fiblites gen : fo ift Sr. & ber Erregungetheorie jugethan ; weicht aber in manden febr mefentlichen Dunteen von beten beutiden M. M. D. B. LXXXI. B. 1. St. IVs Seft.

Stifter Rofchland ab, befonbers indem er ben Sanerftoff

Det Inhalt Diefer fleinen Odrift ift eine Betrachtung bes Athemholens, and ber dadurch in der Atmosphate for mobl als im Korper veranlaßten Beranderungen, mit einer Auseinandersehung ber Enbiometrie, eine abniche Unters fuchung bed Perspirationegeschaffte, woben besondere bie Berfuche über die Beranderung ber Luft burd bas Ausbune ften befdrieben werben, eine Parellele zwifden bem Bes icalifre-bes Athembolens, und dem ber Derspination, wels der Abichnite besonders unfern ungetheilten Bepfall hat, eis nige allgemeine Bemertungen über ben Ginftuß ber Luft anf ben Körper, und endlich eine etwas turg und mager ausger fallene Darftellung ber Anwendung bes Sauerftoffgafes Cuicht Guffes wie fr. &. befidnbig foreibt,) bes foblehr Roffiguren Gafes, bes Bafferftoffgafes. Die mertwurbigen Berfuche Davy's u. a. mit bem gasformigen Stickftofforpo waren bem Beif. noch nicht befannt. Rec. tann beb biefer Belegenheit ben Bebanten nicht unterbruden, baf er noch immer von diefer oneun:atifchen Wedtein fich amfe. Erware tungen macht, fo wenig Glad fie and in Dentschland ge-Labe bat.

D. J. B. Trommsdorffs, Prof. der Chemie, u. f. w. neues praktisches Arzneybuch für Aerzte, Wundschriebe und Apotheter, aus dem Französ des Burger ger. D. J. B. van Mons, mit vielen Anmerkungen und Justigen vermehrt. Erfurt, bey Hennings. 1801. 254 S. 8. 1 M.

Dine Schrift von zwen so beruhmten Mannern erregt bilig die Anfmertsamteit und die Neugier des Publitums in
einem hoben Grade, und man erwartet etwas Außerordente
ilicher von ihr. Auch ift fie allerdings von großem Werthe,
rund wird vielen Rugen stiften tonnen. Nur die Erwartung,
welche wir von dem Buche hatten, hat uns nicht gan;
rock die hemischen hesteiget. He. u. D. hat besone
rock die hemischen Kompositionen der alten Marmatopoen

# D. J. B. Trommsborffs neues prafe. Arzuenbuch. 271

Mary beleifter und vielfaltig verandere ; allein in pharminceneifchen Bereftungen wenig genndert, weil man nicht miffe, was ben Zusammenschungen von Billenmassen, u. f. w. vore gehe, folglich auch barque teinen Ochluß auf ihre arineplie de Bietung machen tonne. Er neunt biefe Busammenfes hungen abentheuerlich, und will fie bennoch beybehalten wiffen. Rec glaube nicht, baf biefer Grundfag Gen Bep. fall bet beutfden Mergte haben werde, ibm wenigftens find ofe unfinnigen, oft undemifden Bereitungen mancher Compolitoram burchaus anftosty. Simplex figillum veri. Die Sprache if nicht die der neuen Chemie, aus Burcht, fegt Dr. v. DL., man mochte ihnnicht allemthalben verflegen; bies fe Burche wird für Deutschland balb aufboren; befonders wefin man bie Apotheter bagu gwingt, die neue Sprache ju lernen. Die treffliche Pharmacop. nova boruff, tragt ges wiß vieles ju biefem Begitehen bep. Dagegen billigen wir es aber febr, und ftimmen hierin nicht mit dem Rec. blefer Schrift in ben Salgb. meb. dir. Beit. Bebr. 1802. D. Abetein, bag Dr. v. DR. Die verfchtebenen Quantitaten bei Befannigeite ben Bufammenfebungen nicht nach bes wannten Bablen angegeben bat. Es erleichtert bie Angabe Der Berhalmiffe bie Arbite ungemein, und ber Label jenes Des, ift burchaus ungegrundet. Allein auch uns ift es aufs gefallen, bağ ber Berf. von einer augem. Pharmatophe für Sang Europa fpricht, und noch mehr, baß er fich jum Samme Ler ber Materialien baju anbietet.

Die Uebersehung ist höchst flüchtig gemacht, und trägt deutliche Spusen, daß Or. Prof. Tr. fie versertigen ließ, sobet sie in geoßer Site besongte. Auch wimmele das Buch von Druckschien, welche in einer Pharmatopde geradezugeschältlich sind. Manches hätten wir ausgelassen, 3. B. ol. cum laveidus destill., Regul. antimon. mart., Pulv. annquineas., den Zinnober in Pulv. temper., Vinum cycloniat. u. a. Daß fich noch eine Formel zum Theriaf aus Grockschien in diesem, im Jahre 130x, gedrückten den finder unster Eler vermuther haben; wied teiner unster Eler vermuther haben; eines ausgeschmarkt. Ungern fanden wir den Vorschlag, die Aqua cerasorum durch aqua amygdalarum amararum zu epieten. Lehrer ist bekannlich ein starkes Sist.

Da bat Gange abhabarifd prerbnet Michige mar seite Inder nicht ungerhabelich bach mirb ihnerpenden Erfer alle gerne methehren, ba er bas Nachfalagen erleichtere.

> . D. Grechtscher John der Geschender Ver V ublateing eine Chom a. eine dem krant

Allgemein verständliche Anleitung zu einer einfachen und leichten Art, Salveter zu vereiten, ohne besondre Apparate, und mir ven gewöhnlichen Ihusgerächsichaften. Für dem Bürger und Landinann, von D. Joh. Bartholom. Trammedorff, Peofder Chemie, und Apotholom. Trammedorff, Peofder Chemie, und Apotholom. Ersungedorff, Peofder Chemie, und Apotholom.

Der Titel geigt big mabre Batur bes Muldend : es ift nicht für ben Chemiften von Profession . der nichte Unbetounted darin finden, mitber. Man bat grafeubt, burch Abfaifung in Fragen und Antworterie es gomein fablicher su machene und dentiich und verftanlich ift es alleibings auch 2 aber etwas weitschweißiger und umflandlicher, wie en bie Matur der Gefpracheferm gemobalid mie fich bringe, aud bae ben fceint es boch Ree. wenigkens um nithte verfichtlicher. als die frangofice Molfsanweifung gum Galveter Dieben (in der Answahl der Parifer Annalen.). Den Berf. handelt im Rap. 1. pam Schrauch und Musen des Balogress. Ray, 2. Bon der Bildung, bes neutritien Selvestider (Zu prufen, ob eine Erbe falbeterbaltig fer, folle man in gin, mit einem Pfahle bavin gemachtes lach. ein glubandes Eis fen von bemfelben Umfange fterten ; sie ed barin etwat iter fallt werhe?) Rop. 5: Bem Tusbingen. Rap. 4. pom Leros meter, ober Boffenonge. Rap. 5. Bon ber Ubrauchung. Rap. 6, Wom Raffiniren. Sap. 7. Won ber verfdiebenen Berfahrungsgrieb , ben roben: Salveter ju raffiniren ; ober au veinigen. (Aufer der bisber gewöhnlichen burd: Leim, . wird auch die norguglichere frangiffice, genan-und polififie idig beschehen: - - Durch biese allgemein solliche Ins leitung wird uch bet Berf. in folden Lanbaur; merbieffinle peterbetriung teine Dirgie ift, von mandem Cantoeter Bond verbienen; bet feine vorgefanbene Salvetterebe Beebeigftunwen, ju feinem Bothheile behuben tann. รู้เกิดได้เรื่อง ก็ของของ เขือได้ คุดที่ เพื่

CL L' Berthollet über die Geletze der Verwandt Aus dem Französischen schaft in der Chemie. iberletzt mit Anmerkungen. Zulätzen und einer Tyltematilchen Darliellung von Berthollets Theorie, varmehet von E. G. Fifcher. Berlin, bey Nauck, 1894, 132 S. 8. 1 MR. 8 St.

Berehollete Corife ift gegen bie Dahlverwandtligaft, als biut bestäubes und gleichformig wietende Reafe gerichtet. Engett 20of Stoffe in manchen Bollen Scheitungen bervorbringen, welche fie nach ben Gefeben ber Wahlvert wandtichaft nicht hervorbringen tonnten, fobald fie nur in 'leroffer Morkhe'angewandt werben. Die Korper wirfen alfo · Medi fficer chemisschen Masse over in einem zuskummennestes iren Beihafiniffe and bet urftrünglichen Starfe ber Bers ! wandeldufe und ber Menge; woren fle angewendet werben. : Ronimit ein briceer Bother in ber Werhindung ban gweb igforperen : fo effeite fich ber eine Bestandtheil in die Veriben "antern Rhepro," noch Maage ihrer chemiften Daffe. Es iniebe feine Baffiverwandifchaft; ber Begeiff von ber Ber-Andanibefthufe ning blog auf bie Berbinbung heberogener Stoffe si pereinen meiten eingefchräuft werben. Aber bie Erfcheinung . Hele ver Mierondichafe werben burch marche andere Umftans De verfindeite, nas bringen andned bie taufdenbe Arbaliche "teir einer Waftivermanbtichaft bervor. Die find bie Roba. "Roustraft beum Divberfallen fdwernufoflicher Rorper, die Beigang jur Arpftallenbilbung, jur Efforeseeng, jum Aufe "Relane ale etaftifche Gubftangen ben ber boppelten Bermanbte .: Achte bilben bie vier Bestandtheite eine bemonene Maffe, "into june Arbenumftande entschen ben Erfolg. Daber temmit es, daß bfr im Anfange eine Berfebung bemertt wieb, weiche fich im Berfolge bes Berfuchs febr anbert. · Mileebiefes ift mit febr mertwürtigen Berfuchen und Beobache rungen befedtigt. Der tleberfeter, welcher biefe Theorie febr egenblich flubtet for, verbient burch feine fehr genaue, mit victor Arbertegung verfaßte Urberfetung, fo wie burch feine

fehr brandbaren Bufige, den Danf aller Chamiften. Dum Berthollet's mertwurdige Odrift tommt die Untersuchung aber bie Bermandtichaft ber Korper wiederum jur Sprace. Daß die Bablvermandtichaft teine eigenthamliche beftandige Rraft fen! haben icon viele beutiche Chemiften behauptet: mur ber Sigenfinn, womit Phlogififer und Antiphlogiftifer fic biefes Ausbrucks jur Bertheibigung ihrer Deinungen bedienten, machte fie baju. Sahnemanns Meuferungen führt Br. Fifcher feibit an; aber Weftrumbe icharffinnige Abhandlung über Die Zerlegung des Bitrerfalges verbiente eine: Ermahnung, und Lint bat fich in feinen Bentragen gur Dhufit und Chemie über mande Begenftande ber Bermanbte Schaftelehre faft bennahe fo mie Berthollet, über die bonnelte Bermandtschaft vällig ebenfo, geanpert. Aber noch weit ift die gange Sache von einer Statit der Chemie, welche Berthollet ju fruh fchreiben will, entfernt, Es ift nicht ju aberfeben, bag Berthollet bep Der umgekehrten Berlegung Caegen die vormaligen Tafeln ber Bablvermandischaft burch Menge bes gerlegenden Stoffes) fich bes anhaltenden Sor dens, also der Wirkung der Warme bediente; in der mitte lern Temperatur gelingen fotche Zerlegungen nicht. Berr Bifchere Darftellung bringt Die Sache Den feientifischen Darftellung nicht naber, und Rec. hat manche wiche tige Erinnerungen ju machen. Gine angiebende Rraft nimmt er an; aber nicht eine jurudftogende, ba bepbe Rrafte in ber Materie nicht jugleich als wirtiam gedacht werden tone nen. Deffen ungeachtet außert er fich fraftig fur eine Durch. bringung ber Rorper bey ber chemifchen Berbindung. Bie will er fich eine Durchbringung benten, wenn er nicht nach Rant, die Materie gang in Rrafte vermanbelt, und fie als bas Refuttat von zwen entgrgengefehten Rraften anfieht? Und boch will er diefes nicht; er legt vielmehr ben Rraften ein Subftrat unter ; benn fonft murbe es ihm nicht ichmer werden, zwen Rrafte als zugleich wirtfam zu benten. lange bie Chemiften fich noch burch ben (von Kant in gang anterer Abficht erbachten) Begriff von ber chemifchen Durch bringung itre leiten laffen, ift an feine Ertlarung biefer Erfmeinungen ju benteit. Dr. Fifcher glaubt feiner, Die alte Lehre von ber Bermandtichaft made fich eines Wideri'fpruche ichuldig, menn fie behauptet, die Menge eines Stofe fes vermehre bie Birtungen feiner Bermandefchaft nicht. Er glaubt diefes a priori beweifen gut tonnen. Aber bieles

laft fich teinesweges beweifen, went man nicht annimmt. Die Bermanbtichaft wirte auch in bet Entfernung, und nebe me in der Entfernung nicht febr fchnell ab; Unnahmen. welche wahrlich bochft willfuhrftch finb; benn, wenn bie Bermanbtschaft nicht in die Ferne wirtt, ober auch nur fonell abnimmt: fo wird alle Unneigung aufhoren, fobalb fic die Theilden bes einen Beftandtheils mit bem Theile den bes anbern fo umgeben haben, baf teine neue Beruht rung ftatt findet. F. wieberholt ben Cat, ein Rorpet werde aufgeloft, wenn bie Bermandtichaft beffelben gum Auftofungemittel Die Rohaffonstraft überwinde. Aber ba. burch tann nichts anders gefchehen, als eine Anhaufung aber Berbichtung bes Auflofungemittels um ben aufzulbfen. ben Korper, nimmermehr eine Trennung. Rifder berührt ben Unterfchieb zwifchen ziehenbet Rraft und Bermanber fcaftettaft nicht, welcher in der Intenfion der Rrafte be: fieht, modurch allein der Begriff von chemister Daffe au Stande tommt. Er fagt ferner: es finde fic eine Ochicht von Bluffigfeit swifden swen andern, und werde nach oben mit einer Rraft = 7 nach unten mit einer Rraft = 5 ges jogen: fo wird fie fich in bem Berhaltniffe von 7 gu 5 theis len. Dae ift eine gang willtubrliche Annahme: fo wir et wirflich die Theilung bes Substrate nach Berthollet ift; es folgt weiter nichte, als bag bie Schicht an ber obern, mit einer Rraft = 7 an ber untern = 5 hangen wirb. und ben jeder Bewegung wird fle fich bon ber untern gans trehnen. Wennes alfo fonderbar mar, eine Bablvermandts ichaft jum Grunde ju legen, und bie Abweichungen als Muenahmen von ber Regel angufeben; fo ift es jest eben fo fonderbar, eine Bermandtichaft mit willführlichen Unnahe. men jum Grunde ju legen, und bie Abweichungen burch Robafion, Claffiritat, u. f. w. gu ertlaren. Ins Berthol: lets mertwurdigen Berfuchen folgt, daß weder Bahlver: wandtichaft noch Verwandtichaft eine eigenthumliche Rraft fep, fonbern biefe Ausbrucke gang unerflare Ericeinungen bezeichnen. - Bulest muß Rec. bemerten , bag er mit Bet: thollet bey ber boppelten Bermandtichaft eine homogene Bets . bindung im Anfange annimmt. Fifcher wendet bagegen Folgendes ein: Wenn faipeterfaures Rupfer und Rochfals gemengt werden: fo verwandelt fich die blaue garbe in bie grune, jum Beweife, baß fogleich falgfaures Rupfer ente Aber Die blaue garbe rabre vom Uebermaaße des

Sauerstoffes her, welcher, wenn Rochfalz zugeseht mird, fich in der ganzen Mischung verbreitet, nun das Aupfer wer miger verdichtet bleibt, und die grane Farbe dadurch erzeugt. Daß Zusah von Wasser die blaue Karbe nicht verschwinden macht, zeugt, daß es verschiedene Stuffen der Verwandts schaft giebt, wie K. selbst vermunbet, und wie aus unzählie gen Versuchen erheller. Hr. Fischer zeigt sich in dieser Schrift als einen so schaftlinnigen Kopf, daß Nece, ihn auf die hier nur turz angedeuteten Schwierigkeiten aufmerksam zu maschen wunscht.

Om.

3. 21. Chaptule Berfuch über die Bervolltemm. nung der chemischen Kunftgewerbe in Frankreich, ibersigt mie Unmerkungen von H. B. Hermogen. Berlin, ben Unger. 1802: 94. 3.

Gine fleine, aber wichtige Odrift, von einem Danne, ber als Minifter Des Sinnern feine Borfchlage in Birtfamteit feben fann. Bu ben Ditteln die Fabrifanten ju bilben. fctagt er besondere technische Schulen vor, deren Ginrichs tung er aus einander fest. Es ift nur gu furchten, baß bie Bilbung bort ju leicht in eine literarifche übergeht, und ben Arbeiter aus feiner Ophare bringt. Es tonnte überbief leicht bamit geben, wie mit ben Bergtabettenfculen n. f. w., wodurch die Kandidaten ju Stellen fich fo baufen, baf ber Dann von Talent, wenn er nicht Berbindungen hat, eine andere Laufbahn erwählt. Die Bahl von fleinen Fabriten wurde vielleicht auch baburch fo vermehrt werden, daß eine die andere gerftoren mußte. Sierauf redet ber Mf. von ben Mitteln, Die Preife ber Sabrifate gu verringern, und bringt befonders auf bestimmte pon ber Regierung gas rantirte Kontracte gwifchen Deiftern und Arbeitern. Uns ftreitig ber wichtigfte Gegenstand ber Fabrifpolicen. Bur gleich außert er fich gegen bie ftrengen Berbote auslandifcher Babrifate, und gwar mit Recht; benn biefe ftrengen Berbo. te Schlafern ben einheimifchen Sabritanten, befondere ben Monopoliften ein, und nehmen ihm allen Trieb gum Bette eifer. Endlich empfiehlt er eine befonbere Aufmertfamteit

der ber Mahl der Deber jur Anlage von gewissen Fabrie in. Dr. Derrivigen hat viele Anmerkungen hingugesugt, weiche geberniheils ein Lob bes preußischen Staats enthale geit, das dieser hauft gewiß verdient; wenn ihn gleich die hier gemachten Eitinderungen besonders treffen, und von mahr noch miehr frusen. Auch in der Mahl der Derter gur Anlage von Fabriefen schein man zuweilen gefehlt zu haben, web ein Betgladertenfusteut in Berlin tann das nicht wirsten, mas eine Betgladertenfusteut in Berlin tann das nicht wirsten, mas eine Betgladertenfusteut in Berlin tann das nicht wirsten, mas eine Betgladertenfusteut in Berlin tann das nicht wirsten, mas eine Betgladertenfusteut in Berlin tann das nicht wirsten,

Ole.

Ragehuch vom der lessen Reife Orlonieu's durch die Schwolz. Herausgezehen von Brunn Neere-gaard. Begleicet mit einer Charafteristit Dolonieu's, durch d. B. Emnar. Aus bem Französsischen übersetzt, von D. E. G. Katsten. Königs. Preuß. Oberbergrath. Bertin, bey Hindurg. 266 2802! Tyu's G. R.

Eine itat nicht ftreng miffenfchaftlithe, wie in ber Borres be evienert wird; aber gewiß eine febr unterhaltenbe, anges nehme Lefruve. Dan folgt mit Bergnugen bem Berf. in feiner turgen und rafden Ergablung über bie Alpen; man erfahre bin und wieder eine Anetbote über Dolomieu, über beffen Aufnahme auf der Rudtehr in Frantreid, und über ben jebigen Buftand ber Odweig. Fur Die Mineralogie ift Bas von Dolomien gefagt bie Ausbeute unbedeutend. wird, find Beptrage ju einem Eloge. D. mar ein außerft thatiger, traftvoller, impofanter Dann, wenn fich Rec. Diefes Anobrucks bedienen barf. Rec. lernte ibn ju Paris teimen, und fah einen großen Theil feiner Mineraltenfamms Jung genan burch. Aber D, mar eigenfinnig, abfprechent, und bieng an feinen Deinungen außerft feft. Wenn er Mernern und anbere Deutsche lobte : fo gefchah es nicht fele ten aus einer falfchen Unficht. Wenn ich manche Borter, 1. 3. Porphyrichiefer in ben Mund nahm, pflegte er aufe aufahren. Benn wir über ben Urfprung bes Bafalte fpras den, pflegte er uber Werner und feine Dachfolger gu las den, welche nur zwen ober brey Bafaltberge gejeben fatten. men Sie ine Bluttennlinftitut, fagte er mir, ich werbe eine Abhandlung ihrer die Bultane in Auvergne vorlesen. Sie werben befehrt werben, und ich wollte, alle beutschen Mineralogen würrn hier. Rec. zeigt diese Seite seines Chas rafters hier ah, weil in dieser Schrift bavon teine Rebe ift. Die Uebersehung ift leiche und gur; die Anmerkungen, wie fich von ihrem Berf. erwarten last, schabar.

Dolomieu's leste Reise burch die Schweiz, in bem Jahre 1801. Derausgegeben, von Brunn Recregaard. Hamburg, bey Bollmer. 1802. 144 S. 12 2.

Diese Uebersehung ift nicht so geschmeibig, und dem Geiste ber beutschen Sprache weniger angemessener, als die eben angezeigte mit Kaistens Anmerkungen ist. Auch findet man ben einer genauen Bergleichung ben Ausbruck weniger sorge fallig gewählte, und die mineralopischen Ausbruck oft schlecht übertragen. Ein Liteikupser, welches Airplo vorstelle, fins bet sich nur bey dieser Uebersehung.

Herrn Rob. Iamefen's Mineralogische Reisen durch Schottland und die Schottischen Inseln. Aus dem Englischen übersetzt, und von einem Auszuge aus H. Bergr. Werners Geognosie, begleitet von H. W. Meuder. Leipzig. 1802. 256 Seit. 4. mit 2 Chart, und 2 Kups. 3 MR. 12 M.

Die Einleitung wirde allein hinreichen, diesem schähferen Werte Leser zu verschaffen. Werner hat aus der Geognoste eine neue Wissenschaft gemacht, deten Schöpfer er fast ganz allein ift, und die überall Spuren des scharsstenigen Beodie achters zeige, auf den Deutschland mit Recht stolz ist. Rarstens Tabellen haben schon einen Blick in dieses Meise kerwett thun lassen, naher lernte man es aus von Buchs Reise nach Schlesten und Italien kennen; hier lieset man es im Zusammenhange, und mit manchen neuen Zusähen. So sindet man hier den Beißtein, eine dem Gimmerschites ser untergestowete Gebirgsart charactetistet, welche aus ete

: met Art von bichtem Belbivat und Glimmerichinochen be-Rebt. Doch bas meifterhafte Gange leibet feinen Auszug. Die Reifebefdreihung Albit if von einem Schler Berners, und fregert unftreitig die beften Dachrichten über die Mineralogie jener mertwurdigen Gegenden. Daß hier oft bes richtigt wird, was Raujas von Bultanen und Lavastromen traumte, lagt fich erwarten. Die Refft gieng von Colne burg auf Glasgow, wo fich ein neues bier befcbriebenes Foffil, ber Lencitabnliche Zeolit findet. Bon bier befuchte er bie Bebribifden Infelv. Det Eraig von Milfa ift ein Bels im Deer, welcher aus Sinnit mir Bafaltgangen bes Bent. Ueberhaupt ift es mertwurdig, bag Bafatigange, fonft feltene Erfcheinungen, im westlichen Schottland auffetft baufig vortommen. Die Infel Arran with genau bes fcrieben. 3m Sandftein tommen außer ben Bafaligangen auch Gange von Dechftein vor, und beweisen, daß Dech ftein nicht bloß ben Urgebirgen eigen ift. Dach J. muß man Rirman's und Morveau's Dechftein ju den Salbopalen reche nen, weil fie fdwerfluffig find. Zuch Roblenblenden tommt hier dem Sand untergeordnet bor, und ift alfo ebenfalls nicht ben Urgeburgen eigen. Auf Isla hat man gebiegen Silber, und gebiegen Quedfilber im Torfmoor gefunden. Die Pape auf Jura bestehen aus einem tornigen Quary mit etwas Belofpat und Glimmer, eine Steinart, welche mit Glimmerichiefer wechfelt. Auf Dull findet man den Bas falt mit Steintoblen bennahe in demfelben geognoftifchen Berfaliniffe, wie er auf dem Deifiner vortommt. Schar be ift es, baß ber Berf. Die Infel Stoffa nicht befuchen tonp: te. Granitgange im Gneiß tommen auf ber Infel Colla vor. Der Scure Eigg ein Berg, auf ber Infel Eigg ift ein außerft fconer Bafaltberg , welcher ben Bergen auf Staffa wenig nachgiebt. Auf Rume findet fich Raltstein in einis gen Boll langen Studen mit Erdpech in Bafalt eingewache fen. Rachdem ber Berf. Die Insel Sty genau du chsucht hatte, reisete er, boch fonell, von Bernera mitten burch Schottland nach Cbindurg jurud. Rurger ift die Befchreibung ber Schettland, und Orfnepinfein, wohin er ju Schiffs fe gieng, auch find fie in mineralogischer Rudficht nicht fehr mertwurdig. Sie befteben größtentheile aus plattens Die Rudreife nach Erinburg geförmigen Sandstein. schah zwar zu Lande; aber der Berf. folgte fast immer ber Geetufte, fo daß er wenig mertwutbige Deobachtungen anftellen

Ablard: Samuel: Daff ein Buchverffenfliger blefer Dathe beitet hat in berrett man aberaff an ber blebefelbung , di find bie Anmertumen febr zwedmaßig und belebrenb.

ille tara tud a medari ada illutorri.

with the the exercise one error Rivelion

Mineralogifche Reife nach ben Braunfahlemverten -23 nunde Bafaten in Soffen, wie auch nach ben Schief 14 festoblenwerten bes Unterharges, von 9. C. 3 Brint; Berjogl Wein. Bergratie. ben Defmanns 18. u. E. 1800, 930 Seite

eta**flustic er an** nad solve na tit flus ind title ियो होते हैं के बिहार ने सार्व कर है है । अब उन्हों है कि होते हैं कि देश Diele Meifedeldreibung bewifft vorglittlich von Deiffnet

Andowen Dabithentials, groep Gebilge in Deffen; welche in. Dem Coreine abre ben Juttanifden Arfprung voe Bafalte Jehn mierfreitigig geworden find Depruniten und Bulfaiffe fchen baben fie Ar ihre Weinung ungeführt; mib ber Das Sichtswall ift in Densschland zweit tilt ein velfamliches Ges birge ausgegeben worben. Jeber Reptundt wieb lubufft Die Bemerkungen eines fo genauen Brobachtere, ale Bere Wolat ift : mit Bennfthen telen. Der Werk findes aberal eine große Werschiedenheit zwischen der Art wie Brifall volle fommer: und bet Art wie Balke Rollien hervergebracht hat; aber ofe berufe er fic baben auf einem gewiffen Calt, der: tragen Bann: 1 Die Bafalemaffe ges iffestere Thu mit feinem Innerit hrivorgebinigen : (44) Weine iffen ungeben Abrapet , das weicher Berfle ? ife weleben fich die Meistablen Aberswiern laffen! Das abritode in der Deibe Ofestobule fene gewiete haben, begruge ber Dorgellanfaspie beichets Dr. Moigt fant, und wetchen Dire. fiffen vor vielett Jahren ben Erofglimerode gefunden hat. Ucbrigens fat bee Berf. barin fror Recht ... bag bie Trappformation fo viel Ausgee -teichnetes vot ben ibrigen Formationen har baseman wihl dufiethen unbern tlefprung wenten sonte in him bei beite. To 25th 1990 had to 2st 100, 25 10 12 he

S 42 1 1 1 1 Art der Suchet. Amer und Garbonne von U. F. B. Bruckmann. Berzogl: Beaunschie, erften Heber ben Sarber, wan H. E. B. Brudmann. con

Northemude Schrift tit eigentlich eine genaus Kritt und Berichtigung einer Abnlichen Schrift bes Drn. von Bobles ther Saro, Onyr und Sardonyr, welde idon vot ibe pur Bellebenhanden der Diebert bon einem beb augeschen fleie Bittiffen Bortrage als ein Melfeinert . stentelen murbe. den Ben dem nicht leicht Jewand, der ihn tennt, als praktiffen Allifferglogen, destabers Colfrentenner, ein entriebeitet Ansehn fertitig wuchen wurde, zeige bagegen fast is fiben Mofenitie, wab auf jeber Geite Tenes Buch Chean er folge bem Berf. Schritt vor Schritt Je eine Denge Refe ber, Die baffer entfpretigen, bag man blog bie Befannte Schoft unt mirtet Antiden abbitte Rung, benefteteten Citet men: ju einer feiden Orbeift file julaublid diele, und fic midt fie gefindliche ftenniniff ber Breine in ibrem reben Bie Rante femonben hatter : Ber finen wien, ihne Sieft bare tile Micena aber einen Cheophpaft; sinen Disting autheiter, ibe bharbent tond) ihren Wefchreitinugen bie nachtige Be Delte angrees minister. Egge Vepretaldahriedementh The Bearing and a second con the second will be a second second

2017 Boerft banbeit bet Warf. som Barber , mutri weidille die Miton alle fring Dormfeinanen begriffen, wefr mit in - ther. bund, bie forbete unterfatiden it belindens bie fachne ib. Me Mat Rarmasi frantusen, in Do think! man idnest rathale Sirben Cheferten finith fiemest, Darber men Chene netenen. : Unfer Confcedon feieine von ben Mison Balute wie minne au febus intel die Baube bed neiben Omnzen baben & a Best menten liebete Magele gleiche from thuffe Dimittote Chefeberibeng moder ihriefens auch: noch fa:oft. 1 ben ihren fleis beflimmelteit, auf unfre Steine nicht vaffen mollen vib mile ven mie bach mur binich ibn allein, überfeiele Gathen.ber Blatgu'und Runft belebet morben. Mont fer Ligentlich eine Bengeng mehrere feiner Cornfteinueten : er und etnial Celbidarern . mia tannigten Carmillotingen malitum utoffilde Degingtaemefen fenn, Die (wie belanneifch auch Die Weltene gen) burch Rochen in Conig burchfichtig gewarben, feren. Rarnigale von 4"= 2" feben lebe febr felten. Der bons fin der Alten fen Concinio, der des Anduchenfrer fen Weiten, mit unter gelegten Enlie.

Bom Onyp; der nageffachige Hornkein, und unfer Chalcedon erhighten biesen Namen, ihre Formen und Bere bindungen mochten fonst sein, wie sie wollten: Aus ihrer Berbindung entsprang die sogenannten Augensteine.—
Nach Monges, sey der Cacholong der Alten Wurrhinum; er passe aber nicht zu Plinius's Beschreibung, nach welcher jenes, eher ein Pechopal zu seyn schene, zu welchen auch mancher geschnittener antiter sogenannter Sardonyr gehoeren moge.

. Bom Sardonyk. Befentlich fen ihm, nach Plinius, eine weiße und eine Sarbetlage, deren fcont Abche, Reine heit. und icarfer Abichuitt, die Schönbeit des Steins erboben. Dicht abwechseinde Lagen, fonbern ber erhobene Sonitt, mache einen Stein jur Comer, - Scharffinnle: ge Erklärung des Namén, Priccolo und Orphanus. — Unbestimmt und vielumfaffend fepen ben Plinius die Ras men Achat und Jafpis, unter welchen fowohl durchfichtige: als buntle, einfarbige und mehrfarbige Oteine vertommen. Ein Sardener maffe burdans zwen verfchiebene Lagen, er tonne ober auch noch mehr, als brev, baben: beraleis den Berbindung batten die Alten oft durch die Runft, vere mittelft Ritte, und gwar beffer, ale die Reuern vermogen, bervorgebracht: (daber moge die Benennung Ceraunia ente weingen.) Auch bantle und undurchfichtige Steine fepen von den Alten gefchuitten. Dur der verfchiebene Grab der-Durchicheinbarteit zweper Lagen, bilbe ben Chalcebonpp, da bende alvide melentliche Befchaffenhait baben.

Der Freund mineralogisch earriftischer Kenninisse wird für die Durchlefung bieses kleinen Buche burch eine reiche. Ausbeute grundlicher Bemerkungen belofitt werben.

N

Beschreibung der Krystallisationen, sowohl nach ikren Grundgestelten, els nämlich der Würfel, Säulen, Pyramiden und Tafeln, als auch nach den Veränderungen der Grundgestalten in Ansehung der Abstumpfung, Zuschärfung und Zuspitzung. Von Karl Immanuel Löscher in Frey, berg,

# K. I. Löschers Beschreibung d. Krystallifationen. 223

herg. Leipzig, bey Crusius, 1801. (96 Seit, in 4. und VI, Rupfertafeln.) 1 M. 4

Der Berf. verfertigt befanntlich Mobelle, von Kryffallen, welche er in ganzen Sammlungen verkouft. Diese tieine Schrift ift eigentlich als ber Rommenter bagu angufeben, und als folder auch febr gut brauchbar. Wer fich überdieß eine bistortiche Renutnis ber Bornerichen Kruftallographie erwerben will, dem ift dieß tleine Bertchen febr ju eme nfehlen, allein weiter ist es auch nicht zu gebrauchen: bie Empfer find mit vieler Borgfalt, und der Matur getreu bee forgt worden. Der Styl ift nicht der befte; fondern er ift vielmehr febr fdwerfällig, warüber man fich übrigens. bien gerne wegfest. 2. bietet bie gange froftallographifche Das Dellenfammlung für einen billigen Breit, namlich für 8 Thir. ans: fie besteht in 203 Seid. Wenn aber Jemand bloß Die Uebergangsfamminng, welche in .154 Stud befteht, verlangt : fo befommt er folde får 7. Thir., indem biefe benm Ausschneiden die mehrfte Dube und Beit erfordern. Auch geigt er an, bag er eine bergmanniche Modellenfammlung pon 38 Stud, melde die wichtigken benm Bergban port tommenden Arbeiten darftellen, für den Preis von 75 Eblan. au verschicken gesonnen sep.

Az.

## Allgemeine Weitgeschichte und alte Geschichte.

Philosophische Stizzen zur natürlichen Geschichte bes Ursprungs, Fortschritts und Verfalls ber gesellschaftlichen Verfassungen. Ohne Namen bes Druckores und bes Berlegers. 1801. 231 Seit.

8. 18 **%**.

Diese Schrift ift neuerlich unter einem andern, nämlich unter diesem Sitel erschienen: Josen zur natürlichen Geschichte der politischen Aevolutionen. — Ein Titel, welcher affenbar dieser Schrift mit weit größerm Rechte gar tommt,

sommt, und ihrem Inhalte viel angemeffener ift, ets bei angeseigte; indem ble von bem Berf. (bem feitben defforbet nen ben. Saul Afcher in Berlin) hier anfgeftellten Ideen inr Befthichte bes Urfprungs zc. ber gefellfthuftligen Bers fallingen nur als providentifc angujehen bint itur in fofera abgehandelt morben find, in wiefern barn bie Dnimtung terfudung über den Urfbrung, bie Vefchaffenheit anb den Awed politischer Revolutionen, welche die eigentliche Tendens blefes Buches ansmacht; Den Grunbliden gemiff, von benen der Werf. baben ausgiena, geftieben werben fonne Und aus diefem Gefichtsvunfte betrachier, tann bie porliegende Sorift, nach manden barin enthaltenen eine winen Ibeen und Bemerfungen beurtheilt, intwer for eit nen nicht unintereffanten Beptrag jur philosophischen Der leuchtung politifder Revolutionen gelten, and bie burit jum Theil neu aufgefaßten, jum Theil nen entwickeiter Been laffen wenigstens ben Scharffinn und bie Originalis eat bes Berfaffers auf feine Weile betweteln : menn man aud mit ben Sauptgebanten, von benen er ausgeht, und mit ben baraus bergefeiteten Resultaten nicht einverfanden feve, mehrere damit in Berbindung ftebende Behanptungent. an fie ju unterforeiben, weber hiftvrift noch philosophisch genug begrundet finden, und in Abficht mancher bier vort fommenden Begriffe eine nabere Beftimmung berfeiben vers miffen follte. Um, Diefes allgemeine Urtheil aber ben Ges halt ber angezeigten Schrift ju rechtfertigen, und um das ben ben Raum ju erfparen, ben eine wellfanbige Darftele tung bes Inhalts berfelben erforbern murbe, begnugen wir uns floß damit, die Hauptideen, die ihr zum Grunde lies nen, antuführen, und auf fle einige Bemertungen folgen zu laffen.

Das, worauf der Berk. alles gurud führt, ift bie 3bee vom Eigenthum. Benni erften Grade der Enimts delung derfelben traten die Menfichen gusammen, um fic gegenfeitig das Tigenthum ju fichern, und fo entstand das Band der Gesellschaft. Die mit der Zeit verwidelter werr denben Berhaltuisse des Eigenthums erzeigten Nerridget die immer wachsende Menge der Bertragt das Bedürfnis der Regierung und die Regierungen selbst. Wenn Eigens thum bloß auf Bertrag gegründet ist: so ist der Berwefer dieser Bertrage der allgemeinste Eigenthamer (?), so das

#### Philosophische Stigen gen nothel. Gefchichterc. 225

in Radionde, der principalisten Gesellsbafe das individuelle Eigenthum in Die Dande ber Dicgierung übergieng, mitbin von jener für biefe ein allgemeines Gigenthum gebilbet, und baburch die Idee eines Staaten realifirt murbe. Ben dice fer Ginrichtung gieng die urfprungliche Frenheit bes Dens fchen verloren; indem alles das, moriber er bisher fren biss poniren founte, jenem allgemeinen Eigenthum ber Regies rungen involviet murbe; und gwar fo, bag er zuerff im frepen Genuffe feines Bigenthums, oder im fregen Bes brauche feiner Sinnlichteit, weiterbin in bem fregen Bes brauche feiner Dernunft, feiner Meinungen und Grund. fane, burd Ginführung einer allgemeinen Denfart unter bem Damen ber Meligion, - bie, wie verschieden fie auch mobifigirt fenn mag, immer einen politifchen Regreffus hat: fo daß febe Meligion immer nur als die Erfindung eines pos dittichen Ropfes angufeben ift; - und guletzt in ber Frene beit feines Willens, und feiner gandlungsweife befchrante wurde. Die Folge bavon war , bag bie Deniden , vermos ge eines pon ber Darne (?) in ihnen gepflegten und entwis delten Triebes, welchen der Berf. den revolutiongiren Beiff nennt, ihre verlorene Frenheit nach und nach wies ber ju erlangen fuchten; und eben baraus ergiebt fich nun ber Begriff einer politifchen Mevolution, welcher babin ju bestimmen ift, baß: - fo wie eine Revolution in der pbys fifchen Welt " die Rudfebr einer Erscheinung beißt, welche die Urfache aller vorbergegangenen war, « (foll wohl beifen : welche allen nachfolgenden vorhergieng, ober, weiche die Urfache aller nachfolgenden mar; indette blefe Borte fonft teinen Ginn geben , und auf das Folgens de feine Anwendung verstatten;) — eben jo auch unter eie ner Politischen Revolution » die Rudtehr eines Bus fandes der menschlichen Matur, der ihrem gefell-Und ba diefer Buftand nichts anders, als Die une eingeschränfte Meugerung der Sinnlichfeit, ber Vernunft und bes Willens mar: fo giebt es dren verschiedene Urren politifcher Revolutionen, namlich eine ofonomifche, eine religiofe, und eine fittliche; wovon die erfte bie Frenheit des Benuffes, Die zwente die der Deinungen, und die brits te bie ber Redite und Sandlungen wieder ju erlangen, bes abfichtigt. Diefe Revolutionen nahmen, mas bie Beitfolge ihrer Entftehung betrifft, benjelben Gang, ben ber Berluft 7. 1. D. 3. LXXXI. 3. 1. Gr. IV& Zefr.

ber Frenheit felbft genommen batte: fo bag fie in berfelben Dronung, wie fie bier angeführt worden find, in ber Ges fdrichte felbft aufeinanber folgten. Den Beitraum, worin biefes geschah, fett ber Berf. erft in ber neuern Befdichte, ba ble altere, nach feiner Deinung, feine eigentliche Dies polution, in bem von ihm angenommenen Ginne Des Boris Der erffe und alfo berjenige Schritt, aufzuweifen hat. ben ber revolutionaire Beift in ofonomifcher Sinficht, jur Ertampfung ber Frenheit bed Benuffes, that, mar ber von bem burch das Lehnsfoftem bisher unterbruckten britten Stande, vom Ende des titen Jahrhunderts an, geführte Rampf gegen die Bafallenmacht, ein Rampf, worin biefer Stand von der Bierarchie, vermittelft der Rrengjuge: fo wie von ben Regierungen felbit, beren bebberfeitigem Inter. effe bas ju fehr gewachfene Unfeben ber Bafallen entgegen mar, unterftast, und woburch ber Gieg über Leibeigens Schaft und Despotismus errungen murde. - Die Res formation mar ber zweyte Schritt des revolutionairett Beiftes; eine Revolution in religiofer Sinfict, jut Des brundung der Frenheit ber Meinungen und Grundfagt. Die britte, futliche, fur die Frenheit bes Willens und bet Rechte tampfende Revolution, mar endlich bie frangofis Tebe: Die nordameritanische Insureteion fann nicht mit the verglichen werben, ba ber Zweck berfelben nur btonpt mifch war; und wenn fie auch die Menfchen auf eine fittis chete Konftitution aufmertfam gemacht hat: To ift burch fie Boch keine fittliche Revolution berbehgeführt worden. Uns ferm Zeitalter war bas Phanomen einer Gefellichaft aufbes "Haften, die, nachdem fie die Frenheit aller ihrer Rrafte erb bett hatte, fich felbft eine Dorm ihrer Sandlungsmelfe 'idiaf. - Der Zweit einer politischen Ronftitution ift eine " tig and allein : Die Grundlinien angugeben , nach welchen Die Rtafte der menfolichen Natur in der Gesellschaft am wirtsamften und vortheilhafteften in Thatigteit gefest weire Bell fonnen. Die volltommenfte Ronftitution mare alfo bieger Hilge, Die ihre allgemeinen Bestimmungen auf die frevelle Ebangfeit ber menfolichen Rrafte Berechnet.

Biefes find die Saupigedanten, die den Inhalt ber Begenwärtigen Schrift nusmachen, und die, wie uns dunte, weinigftene den selbstdentenden Ropf, und den nicht gemete then Scharffinn des Berfs. jur Genuge beweisen. Aber freye

#### Philosophifche Stigen jur naturt Befchichte ic. 227

Uch ift auch in diesem ganzen Raisvemsmente so viel Unhaltzhares, Unerweisliches und Unerwiesents, oft bloß and Liegberger, Undernung, ohne weitere Begründung Angenommes des, und selbst durch das Zeugniß der Geschichte hinlanglich Widerlegtes, und zugleich auch soviel Unbestimmtes und Schwankendes, daß man den hier entwickelten Ideen eben so wenig, als den daraus hergeleiteten Volgerungen im Cavzen berstimmen kann; und wir zweiseln nicht, daß der Berf. selbst, bey einer nochmuligen Revision dieser Ideen, and hep einer genauern Vergleichung derselben mit der Sexschichte, Manches von dem, was er hier gegeben har, zuazücknehmen, und Wanches bundiger beweisen, sester begrünz ben, und näher bestimmen werde, als hier von ihm gesches hen ist. Volgende Bemerkungen mögen auf Eins und das Andre davon hinweisen.

Bas zuförderst den hier nufgestellten Begriff einer pos Wischen Revolution amangt, um den fic diese nange philos foobiich : hiftorifche Unterfuchung breht: fo machte berfelbe mobl fdmerlich ju rechtfertigen fenn. Bundehft icheint und bas behauptete Burucktehren eines Buftandes ber menfchlis. den Datur, ber ihrem gefellichaftlichen vorhergegangen war, mit ber 3bee einer forbauernden, und nur eine Zeite lang aufgeibsten, aber benn wieder neu veganisirten gefelle Maftliden Berfastung sich nicht vereinigen zu laffen. und bem Bormurfe Des Widerfpruche nicht einigehen zu tonnen & Da eine burchaus uneingeschranfte Menferung ber menfolis den Redfte, und namentlich ber Sinnlichteit und bes Bile beit, - indem die Fregheit ber Bernunft, oder die bet Arenheit hiervon allein auszuschließen mare, die aber anche biog ale folde betrachtet, dem Borum einer bargerlichen Ronflitution nie verantwortlich gewesen ift; - wie sie vot einer gefellichaftlichen Berfaffung möglich war, mit berfele Sen folecithin unvereinbar ift; und ba felbft die, nach beut Mirf., burch Revolucionen beabsichtigte vernunftmäßigeke Aenberung ber menfeblichen Rrafte, oder diefenige Dronutie ber Dinge, wo die Bernunft allmählig in folcher Wirtfams telt ericheine, » baß fie auf ben gefellchaftlichen Bufand. foliben Ginfing erhielt, und mit foldem Rachdrud ibre Stimme erheben tonnte, um in dem Wirfungefreise bet Menfcheit endlich ihre Bebenbuhlerinn, bie Gianlichteit, me nicht (In) verbrangen, boch ju einer einverfftanbenen.

Bietsamteit en bequemen, « - nicht als ein Buftand ane gefehen werden tann, in welchem fic die menichtiche Datut in ihrem urprunglichen, vorgesellschaftlichen Buftanbe bes fand. — Eben so menig mochte ferner bie analogische Des bottion, die der Berf. hier ju Gulfe nimmt, und vermoge beren er aus dem von ihm angenommenen Begriffe einen physischen Revolution auf den einer politischen Schließt. fine die Richtigkeit des lettern etmas beweifen tonnen. Richt ju gebenten, daß jener, wenn man ibn anch als gie geandet annehmen wollte, auf diefen keinesmege anwende bar ift, da dort van nothwendigen den Gefeken des Ratura medanismus unterworfenen; hier aber von frepen, bgrd ben menfchlichen Billen bestimmten Rraften bie Rebe tft: - so ift das, was nach dem Berf. eine Revolution in ber shpfifchen Welt fenn foll, burchaus unerweislich. Denn ba Revolutionen biefer Art. als Maturerscheinungen best trachtet, nur nach Thatfadjen bentheilt, und bie Dertimas, le ihres gemeinschaftlichen Begriffes nur auf dem Wege der Erfahrung gefunden werden tonnen: fo fragen mit: woher weiß benn der Berf., baß durch alle diefe phyfische Revolus tionen, und namentlich durch biejerugen, die bem festen. Lande eine veränderte Gestalt, dem Lauf der Gewässer eine veränderte Richtung, und bepben ein verändertes lofales Berhaltniß zu einander gaben, daß daburch diefer ober jes ner Theil der Erde, der von ihnen betroffen murbe, in ela men nefprunglichen Buftand jurud verfebt worben fen? -Und auf welche Art getraut sich endlich der Werf, den von ihm angenommenen Begriff einer politischen Revolution burch die Geschichte ber Revolutionen-und ihrer Rolgen selbft. au rechtfertigen? Laft fic wohl von irgend einer ber bier angeführten dren Sauptrevolutionen, fo meit mir die Fole den berfelben bis jest überfeben tonnen, - und nut bare auf barf ber Geschichtsforscher, felbft ber philosophische, Radficht nehmen, - mit Recht behaupten, daß durch fie Dernunft mit ber Sinnlichteit in Uebereinftimmung ges bende, und die Ubficht erreicht worden fen, (S. 16.) »bas urfprüngliche Berhaltniß der menichlichen Rrafte wieder bers mitellen, und ihnen in ihrer Birtfamteit einen folden Spielraum endlich ju verschaffen, doß der menfalichen Befellichaft ber frege Gebrauch berjelben-gesichert werde? « --Wedchte mobl der Berf., was namentlich die franzosische Res wolution betrifft, nach ben neueften Thatfachen, die uns der

#### Philofophifche Stiggen jur naturl. Befdichte ic. 229

Erfolg biefer Revolution aufftellt, noch jest die Behauptung (6. 158.) unterfcreiben : "In Frankreich feben mit ein Dolt, (?) bas Alles, fein Eigenfhum, feine Religion, (?) feine Rechte; « (richtiger und beftimmter: feine burgerliche Berfaffung; benn nicht bie Bernichtung, fonbern die Bie: berherftellung ber menichlichen Rechte ift ja, felbft nach bem Berf., 3med ber Revolution,) » nicht allein vernichtet, fonbern das auch gezwungen ward, auf feinen Trummern 21. les (?) ber Frenheit ber menfcblichen Rrafte gemant zu orbe nen. 4 - ? Ueberdief maren - ein Umftant, ben der Berf. insbefondre nicht hatte überfeben follen, - jene genannten Revolutionen in ihren Birtungen viel ju befdrantt, und hatten auf einen viel ju tleinen Theil ber Denfchen Gine flug, ale daß baraus ein allgemeines Refultat bergeleitet werben , und als daß baben von ber gangen menfchlichen Gee fellichaft, von bem Birkungefreife ber Denfcheit, vom Boreichreiten berfelben ju einer hohern Rultur, und bgl. bie Rede fenn tonnte. Rein Borfchritt, ben irgend ein cingel." nes Bolt, oder eine befondre Boltergruppe - fen ce auf bem Bege ber Revolutionen; ober fey es auf einem andern Bege, - in der Rultur und in bem Gebrauche feinet Menichenrechte gewann, barf uns berechtigen, biefen Ochritt ju einem Daafftabe ju machen, wornad bas Bortfdreiten ber gangen Menfcheit bestimmt, - und ju einem Derte male, woran ber allgemeine Bang, ben bet menichliche Seift nimmt, und bie Richtung beffelben nach einem gee meinschaftlichen Biele ertannt werben tonnte; und fo get bohnlich auch ben televlogischen Raisonnemenes, Schliffe vom Ginzelnen auf bas Gange fenn mogen : fo muß Doch der philosophische Geschichteforscher über diese Laufdung gen erhaben fenn, wenn es ihm um Babrheit, und nicht flog um eine tlebung feines Scharffinnes zu thun ift.

Die Einehellung ber Revolutionen in stonomische, es ligisfe und stelliche, (ein Ausbruck, der, dem philosophischen Oprachgebrauche zufolge, das nicht bezeichner, mas er hier bezeichnen soll; da in der praktischen Philosophie von einer stitlichen Sandlungsweise, als von einer freyen Bestimmung des Willens durch die Vernunft, nur in sosein die Rebe ist, in wiesern dieselbe den außer dem Gebiete der Vernunft liegenden Wotiven des Sandelns, nicht aber, in wiesen dieselbe, wie es hier der Kall ist, einer durch die

Wernunft nicht autorifirten bargerlichen Berfaffung entoge gengesehr wird;) ift febr willtabritch, und beruft an Leis nem richtigen Eintheilungsgrunde; da die erkern schon im der lehtern enthalten ist z indem der uneingeschrändte Gebrauch und ber frepe Genuß des Eigenthums einen Theil der Rechs te und frepen Handlungen des Menschen ausmacht.

Wenn ber Beif. behauptet, das auch das Chriftenthum, so mie jede andre Religion, einen politischen Regressunger, habt habes — daß die Alkaf Jesu gar nicht gewesen fet, eine Religion zu flisten, sondern daß dieses blokals der Iwck der Apostel anzusehen sey; — daß die Grundsage, welche Jessunger habe, für den judischen Staat von nachteilisgen Folgen gewesen wären, oder wenigstens hätten seunt können; indem sie die ganze Berfassung zu untergraben geschroht hötten; u. s. m. — so sind dieses Behauptungen, die mit den Acuserungen und Handlungen Jesu und feiner Apostel zu sehr in geradem Widerspruche stehen, und die von dem Verf. zu wenig auf haltbare Gründe gestäßt worden sind, als daß ihn nicht der Vorwurf treffen sollte, hiermite etwas Unerwiesenes und Unerweisliches behauptet zu habert.

Was unter der Matur zu verfteben sev, welcher in Diefer Schrift ein fo bedeutender Einfluß auf Die menfche lichen Angelegenheiten überhaupt, und auf politische Revos lutionen insbesondre jugeschrieben wird, barüber hat fich ber Berf. nirgende ertidre, und er fcbeint felbft nichte Deute liches und Bestimmtes bep biefem pielbeutigen Ausbrucke pedacht ju haben. Denn jumeilen vennt er biefe Datur quedructlich die menschliche; woben es frevlich rathsethale bleibe, wie burch fie alles - bas gefchehen und ausgeführt were ben fahne, was hier einzig und allein als das Wert der Mainr erfcheint. Benn man baber burch biefe gamae Schrift hindurch immer wieder ber Behauptung begegnet, daß die Matur ben Kein zu Revolutionen in ben Menfchen gelege. und in ihm entwickelt, diefe felbft berbevgeführt, und ibre Rolaen beabsichtigt babe; wenn wan fie überall planmäßig banbein, und große, bas Gange umfaffende, und auf die araffere Bolltommenbeit ber menfchlichen Gefellichaft bereche mere Zwede verfolgen fieht; wenn G. i 58. in Begiebung auf Die frangofiche Revolution, verglichen mit ber norde pmerifanishen, behauptet wird, whak das, was wir in

# Philosophifche Stigen die nadiri. Befchichterc. #34

Suropa entflehen faben, teinesmege Wert Menfichte ader Sande, fondern der Matur felbft mar, Blach ».ihren Befehen muß fich alles fügen, und es ift eine langit " betannte Bahrheit : baß bie anfcheinende Bermirrung in " ihren Planen die größte Bollfommenbeir und Ordnung in w ben Schopfungen ber phofifchen und moralifchen Welt herr » benführt: " - fo ift es offenbar, bag ber Beuf. an ete was mehr, als an die menfchliche Ratur, namlich an eine hohere Intelligeng gedacht habe, bie über bem Gange Der menichlichen Angelegenheite malte. Aber freplich icheine er, wie gejagt, von biefem Gebanten fich felbft trine gendue Rechenichaft gegeben zu haben ; indem er es fonfe vielleicht etwas bebentlicher gefunden haben murbe, die Revolutios men blof auf Rechnung btefer Ratur gu fchreiben; Diefelbemur in Europa, und nur in einzelnen Lanbern biefes Erbe theile , und überdieß eeft pom Ende bes inten Sahrhunderte an für den fultivirten und volltommnern Buftand ber Dens fchen wirten ju laffen ; und ju behaupten, daß fie fur ben Benug biefes Seils auf teinem andern, als auf bem traurie gen Bege politifcher Revolutionen ben Denfchen empfang. lich machen wellte.

Dw.

# Mittlere und neuere, politische und Kirchengeschichte.

Geschichte bes Hanseatischen Bunbes (,) von Georg Sartorius, Prof. zu Gottingen. Erfer Ebeil. Gottingen, ben Dieterich. 1802. XVI. und 478 Seit. gr. 8. 1 Mg. 16 M.

Der Berf. hat Mecht, wenn er im Gingange der Borrede behauptet! es fep oft der Bunsch geäußert worden, die Geschäuptet ber Sansa einer neuen Prusung zu unterwersen; als lein alle diese Wunsche wären bieber unerfällt, und jede barauf Bezug habende Preisfrage unbeantworret gedlieben. Rec. darf tubn hinzuleben: Bon fremden Nationen ist den Deutschen afe der Borwurf gemacht, daß sie diese wicktige Begebenheft, die in ihrer Mitte entstand, und zu rinest Begebenheft, die in ihrer Mitte entstand, und zu rinest

fürchterlichen Bunde beranreifte, nicht befriedigend unter fucht hatten, mabrend biefe deutsche Rorporation bennoch für einen fehr großen Theil von Europa, so manche Jahr. bunberte hindurch, von einem febr großen Ginfluffe gemer fin fey. Rommt nun noch hinzu, daß ber, von allen Innand Auslandern fo fehr gepriefene beutiche Bleif, fatt fett mehreren Jahren, biefen Abidnitt ber Gefdichte grundlich an bearbeiten, die deutsche Literatur von Meffe gu Meffe mit mehrern faufenden unnugen Berg, Sitten, Zeit und Papier verderbenden Drobutten ju bereichern fortfahrt : fo tann dies fe Thatiateit unmöglich anders als von Geiten einer mere Pantilifden Brobtfpefulation betrachtet werden, wogu beralete den Scribler die Literatur unferer Mation jum Theil bere abwurdigen, und fie gleichsam zu einem Erwerbezweige ibe res Bestehens benuten, mabrend nur einige wenige Gelehrten, taum der 20fte Theil, beren Namen das jahlreit de Bergeichniß Des Meufelschen gel. Deutschlands füte Jen, an ber Berbreitung wahrer Gelehrfamteit arbeiten, und ibren Gigennut bem grundlichen Studio opfern. Zu biefer letten Rlaffe gehort unftrettig unfer Berf., ber burch feine rubmlich bekannten Schriften, befonders aber durch das vorliegende Wert, jener, immer mehr um fich greifens. ben, Mode entgegen ju arbeifen , fich beftrebt. Dit einem viel umfaffenden beharrlichen Bleife, mit dem et eine unger meine Betanntichaft ber Gefdicte fritifd verbindet, liefert er bier die Frucht eines fünfjährigen angestrengten Bes mubene, bas the augleich mit ben Binderniffen feiner Bors gånger bekannt machte, warum sich bieher boch keiner ber Beschreibung blefee Staats: Handlungs: Bundes habe unterlieben wollen? und warum Alles, was bis jest dafür ges lefftet mard, gang unter ben maßigfen Rorberungen geblies ben fey? - Dief war aber auch teip Bunber: Denn bie gebruckten Bulfsmittel, erforderten fo viele tritifche Borars : beiten, um fie jum Gebrauche geschielt ju machen; und Dies war nicht Jedermanns Sache, wie bieß die besonders darüber erschienenen Schriften von Werdenbagen an bis auf Bufch beweisen. Unfer Berf, ift aber fo gludlich ger wefen, nachft der Benubung einer reichen Bibliothet, mehr rere Archive chemaliger Canfestabte geoffnet ju erhalten, über deren Ausbeute er in der ersten Beylage S. 329 -415. nabere Mustunft giebt, auch von beren Gebrauch bas Werk feloft denge, und in den folgenden Banden vielleicht

nich mehr beweisen wird. Inzwischen wallen wir den Bors wag ber Geschichte dieses Bundes, nach Anleitung unsers Werf, in der Kurze erwägen; jedoch das Rene, welches Barin gefunden wird, unsern Lesern auch nur im Umrisse mitzutheilen, wurde die Eränze des uns vorgesteckten Ziels überschreiten; in der Dinsicht durfen wir uns nur auf einige bahin ghzielende Bemertungen einschränken, und mussen, wegen des vollständigen Zusammenhangs, auf das Werk selbst verweisen.

In ber Ginleitung S. 1—48. wird der verschiedene Ursprung der Stabte im Mittelalter untersucht, und von dem Ursprunge der Munizipalfrenheiten in Italien gehans beit, der ihn auf den Lombardischen Stadtebund subret, welcher in andern Landern, so auch in Deutschland nachges ahmt wurde. Inzwischen hatten die deutschen Stadte mit ungleich größern Schwierigkeiten als die italianischen zu känpfen, welches durch Bepfpiele der nachmaligen Lansesstädte erläutert wird, die ihren Herren almahlig gewisse Krepheiten abgewannen, die sie gerade zu einem Mittel brauchten, ihre Herren badurch zu schwächen, und eigene Größe der vorigen Macht entgegen zu seben.

Hieranf folgt die erffe Periode der Geschichte der deutschen Sanse, von ihrer Entfiehung im XIIIten Jahrh, bis zum Frieden mit Woldemar III. Konige von Banemart 1370. Diese ift S. 49 - 328. in vier Bucher eingetheilt, wovon das erffe G.49-130. der erffen Periode erften Mbichnitt enthalt, morinn von der Eniffebung des Bundes und beffen Bildung, mabrend Diesem Bettraume gehandelt wird. Der Berf. leitet mit Recht den Urfprung des Banfebundes aus der Anarchie des beutschen Reichs und ber bamaligen Schwäche ber Stabte her, wavon bie lettern genothiget murben, fich wechseffeis tig untereinander zu verbinden. In ben Diederlanden fonne te biefes jeboch frater, als an anbern Orten gefcheben, weil ber babe und niedere Moel die ftadtifche Unionetraft fürchtes te, und felbige allmablig nieber ju ftogen, fich bemubete; welches aber gegen ihre Erwartung vereitelt murbe. gleichen und mehr andere Sinderniffe ber Art, bewegen uns fern Berf. grundlich ju beweifen, daß (G. 53 - 58.) vie ein beftimmtes Jahr fur bie Entftehung ber bentichen Sang:

augegeben werben Sonne, und die Meinnug ber Menethan Daß fie 1241, entstanden fen, tonne (G. 58 ffg.) nirgend ermiefen merden, da-es an Urlunden feble, und tein gleiche. geitiger Schriftfteller aus jenem Beitraume mehr lebe. (Diefe Behauptung, vom Alter ber Sanfo, hat zuerft Lame bed, der fonft doch immer für einen gultigen pragmatifchen Schriftsteller gehalten wird, gewagt in feinen Rer, Hamb. XI, pag. 84., aus meldem alle Reuern es abidrieben, obene fich um bie hifterifche Richtigkeit in Ruckficht der darüber nicht vorhandenen Urkunde ju betammern, Die Br. S. mis acht fritischer Belehrsamfeit bestreitet. Dan tann nunmehr Diefe Angabe an die Seite ber Behauptung fegen, Die bem unjuverlassige Sischer magte, indem er versichert; Die Stadt Bremen habe guerft einen Sandlungebund mit liefe tanbifden Stadten getroffen, ber im Jahre : 164. entftans ben fep. . (f. beffen Gesch, des denischen Bandels, in Band, G. 958. ate verb. Muff.) In fpatern Zeiten batter Die Ombici auf ben Sanfeversammlungen,, bie Entftehung three Bundes in runden Bahlen angegeben, ohne bag bie Sanfe felbft (3. 69.) etwas Bestimmtes bavon gewußt bate te. Ungleich mabricheinlicher fey der Urfprung biefer Brite berichaft in ber letten Salfte Des Xillten Jahrbunderts au fuchen, wovon (G. 75-85.) verfchiebene Utfachen als Bergnlaffung mirwirften, worauf im XIVten ber Dame: deutsche Sanfe entstanden fen, ein Rame, ber große Birtungen hervorgebracht habe, inbem er vielen gurften furche terlich gewesen. (Dag bod) alles in ber Welt veranderlich fft! Satte bod dieser deutsche Brudergeist mit nach Rac fadt und Laneville am Ende des XVIIIten Jahrh, mandern tonnen! Bjelleicht ftunde es jest um ben deutschen Sandel beffer! Aber es existirte feine Sanfe mebr.) Die erfte fdriftliche Ronfoberationsatte biefes Bunbes, ift vom Jab. re 1364. und aus Roln batirt. Diefes ift der Grund, wie Sur S. richtig behauptet, daß alle friheren Nachrichten von ber Sanfe, auf blogen Duthmaagungen berubeten, indem bie Banfifchen Berjammlungen, erft feit 1361. fcbrifeliche Berhandlungen ihrer genommenen Abreden lieferten. erfte Tweck biefes Bundes mar demnach (S. 108-112) Schutz und Ausdehnung des Bandels, besonders im Anslande, ber zwerte: wechselseitiger Schung, und der dritte: Sandbabung der Rechtsordnung in den Michte befto weniger ift von ihrem einzeinen Stabten. offent:

Affentigen Rechte (B. 1.23 - 116.) wenig befonnt. Liter. ift in ber Meinung, daß die fogenannten ftabtifchen Sange Imngegeseize und Willekeuren. Die aus dem AVien und XVIcen Jahrh. im nordlichen Deutschland betannt.find. Baftfichen Urfprunge find, weil verschiedene derfelben, bie er in Archiven ju feben Gelegenheit gehabt bat, ben Bulot haben: wyl het van olds bu de Hanlen log im Bruke newest ilt.). Bie endlich die Seeftabte das Nebergemicht und Stimmenmehrheit bev den Sanseversammlungen erhalten. wird, wie ibre Statuten, aus dieter Deriobe G. 117-110. gezeigt. Jest folgt

das zweyte Buch, meldes S. 131 - 170. der er ffen Periode, sweyter Abidonitt, oder die erften Sebe Den dieses Bundes enthalt. Die Aerschiedenheit ber 3mede ben ben Statten und bem Abel, führten allerlen Diffverstandniffe berben, modurch die Sceftadte in meielauf. tige Streitigfeiten geriethen. Die folecht organisirten note bilden Dachte, mußten den einegefinnten Stadten weis den; Lübecks Bepfpiel, bas gans allein gegen Könige nod vor Entstehung ber Sanfe bestand, ermunterte die nachber verbundeten deutschen Stadte ju abnlichen Auftritten, worin ber norwegiche Ronig Erich folecht bestand. Go furtheers Hich auch im Anfange bie Bereinigung van Rormegen und Schweden den deutschen Stabten murbe : fo rubmlich manbe te fic bie Gefahr jum Bortheil ber Banfe. Runmehr fchien Die Oftsee ber Tummelplas ber Banjeftabte ju merben; auf welcher fie mit ihren gablreichen Flotten, in verfchiedenen Febben und Seegefechten, Die Gefchwaber von Mormegen, Someden und Danemart ju verfcbiedenen Malen beftege Die Beftee icheint fur Diefen Beitraum noch gang von Sanfeschen Tehben befreut ju fenn, und jebe einzeine Stadt biefes Bunbes in gebachten Gemaffern, fcbeint ihre Streitigkeiten mit unfreundlichen Rachbarn, für fich felbft ausgemacht und beseitiget ju haben. Dierauf ericbeint im

dritten Buche, ber dritte Abschnitt ber erften Per riode, welcher G. 171—242, die Einleitung in die Weschichte des Bandels der Banfe mit fremden Dots. tern aberhaupt, und die Geschichte ihren Verkehrn mit dem Wordoffen von Buropa insbesonders lufert. Die deutschen Stabte tanuten Dandelegeschäffte und selbst

auswärtigen Sanbel: vor Entfiehung ber Municipalfrenhele sen; baher wurden bie Sanbeleeinrichtungen im Innern. wie thre Coursire und Faktorepen im Auslande, ale Grund, einer gefehlichen Beftimmung angefeben, die Indern gum Drufter bienten. Obgleich bie beutsche Banfe teine gemeins fcafelithe Brevheiten befaß: fo tam bod dem Gangen bas gu Gute; was einzelne Stadte durch Macht und Ansehn ermarben. Dahin gehoren die Brenheiten an der beutiden Offfeetafte ; der Bertehr mit Rugland über Bisby, u. bgl. wobon jeboch bie Rachrichten eben, fo unvolltommen find, als biejenigen, Die über ben beutichen Bertehr mit orientalie foen Boaren über Rugland Austunft geben. Der Verf. nimme haber Belegenheit, gegen verschlebene Meuere &. 397 - 202. ju behaupten : Auf feinen gall fen biefer Daffe bel von Bebeuten gewefen, und feie Entfichung ber Banfe fen diefer Baarengug, in fofern er jemale porhanden gemes ; fen, gang gewiß verfomunden. Mit dem Monopol ber Berführung gufficher Produtte, hob fich jugleich der Sanfie foe Sanbel nach allen Reichen bes Nordens, und ihre Berre laft übes ben gesammten norboftlichen Banbel mar und blieb bie Bafis aller Sanfestabte Große, die fie tubn gu wertheibigen mußten, wenn fie angegriffen murbe.

31 vierten Buche, ober ber erffen Periode, viere ter Abschnitt, wird 6. 241 - 328. ble Beschichte des Sanfichen Verkehrs mit dem westlichen Europa und im Innern von Deutschland vorgetragen. Diefer Abfoultt ift febr wichtig. Dier fommt bas Aufblühen ber Mies berlande, befonbere Brunge, Anewerpen und Flandern. de der alhemeine Imischenmarkt für Europa und seiner lie bereien Grandfabe vor. Die Deutschen gewinnen in Brae Band Sandelspreifeiten; Die wir aber bent ju Lage, que ber Unvolltommenbeit ber Bollvollen, nicht genau mehr bes ftimmer tonnen. Durch den Berfehr mit Braband und Riandern, wurde ber Bertehr ber Deutschen nach England abergeführe, mofelbit im Allicen und AlVien Jahrhundert, ber Aftinhammel noch fehr eingeschränkt mar. Eduard I. beganftigte die Deutschen mit Freyheiten, die nachher in Sanfice Frenbriefe umgefchaffen murben, wie ber Berf. G. 30. ffg. febr fcon nach Saberlein und Andern aussuhrt. (Rymet und Sanderson in Foeders, sive Acta Angel. Tom, II. mofelbst pag. 928 legg, pan ben getroffenen Sans

Delkberbindungen diefes Rovigs gehandelt wied, siegen aben nichts von diefen Privilegien; auch Anderson schweigt dan von: Gesch, des Sandels, (ar Bd. S. 236 ffg. dach fir schwer, und geigt daben die Laestonen.) Deie Frankreich und Spanien ift in dieser Periode der Lassient Berkehr noch unbeträchtlich; dagegen sesen sich die iertegen in den Beste ber roben Produkte des Nordvikus von Euras pa. Inzwischen sind, aller threr Unternehnungen ungen achtet, dennoch keine Dandelsstatute des Bunders wefannt; die aus dieser Periode sur dipplomatisch richtig untgegeben derben könnten. Man sieht aber doch gewisse Arenheiten der beutschen Seeftädte, den hannschen Ennbildbren Leugsche sands ertheilen, wovon die Nachrichten bennoch ansenst und vollkommen sind; indem der Hanfliche Beitrannes blieb:

Jest folgen die Beylagen. Die erfte entiglit eine Ungerindung über die Queilen der Hanflichen Gofchichter; und theitere Ausführungen, Erläuterungen und Beweise der im Terte aufgestellten Behauptungen. Die zweyte dagagen, ein Berzeichnis der gedruckten und ungedruckten liebunden und andern Aktenstude, die zu der ersten Samfischen Geofchichte gehören. Depde enthalten den übrigen Theil dieses Gandes 6. 329 — 478., und find ein schahturer Brittag für Literatur.

Der zweyte Band wird; wie ber Berf. S: EX fa ber-Porrede versichert, die Blutife des Bundes bis gum allais meinen Landfrieden; ber Dritte bas Einfchummern ben ale ten Saufe in det zwebten Saffte den KVIden Jahrhunderes enthalten. (Es ift irrin; wenn Sifchen und Basch behanne ten : ber Bund habe bereits 1630 feine Endfdufcierreicht 2 Der vierte und letzte Band wird eine Answahl ber ungebruckten Urfunden und Aften flefern," bie ber Berfmaus Der ungeheuren Daffe, welche er aus Archiven erhielte. forgfaltig gepruft, und von ben minder erheblichen abacione. Wir fugen ben blefer Gelegenheir noch einen dert hat. Bunfch hingu, der barin besteht: bag es bem gelehrten und icharffinnigen Berf. gefallen mochte, ber ber Zeitserbeit sung bes aten und folgenden Banbes, einen Blick auf die jum Colnifden Romptoire gehbrigen Stabte biefes Dunbes. in Beftphalen ju werfen, indem faft gfles, wied bainale in

Der martfichen Sanbeibweit groß, betufint und reich mar Die Reit verfchlungen', und in bas Grab ber Bergeffenheit deffürit bat. - Ran tennt weber bie Ramen unferer ebemas Agen hanfentichen Rauffeute, noch weiß man etwas Bestimme tes for ihre taufmannifchen Gefcaffte, und ihre pragmatie iden Befdluffe. Dieß alles modert im Stanbe ber Archie De bee welliphalifchen Stabte, wo teiner, außer bem thatis den Rindlinger; fich bie Dabe nimmt, fie einzusehem wind an infeen gelehrten Ben. Berf. ju beforgen. Bie gera wunfchte Rec. Die ben weitem noch nicht hinlanglich beants wortete Frage: (f. Wagazin für Westphalen; Jahrgang 1797., 28 Beft, S. 97-112.) » Woher kam es, daß n zur Teit des ganfeatischen Bundes, in den Aderspadten des Bellwegs " Manufakturen baibeten ? & Weiter ausgeführt, und grundlich botumentirt au feben! Bes wiß ein Bunfch, ber, wenn er burch unfern Berf. erfaltt wird, die Bege offenbarte, die ehedem ber Bund der deute Rhen Dandelebruderschaft eroffnete, um threm innern Zwif denhandel Leben unb Thatigfeit zu verfchaffen. - Died. je boch br. G. bald ben aten und die folgenden Banbe fols Ben laffen, bamit bie Erwartung ber achten Literaturfreuns be baburch befriediget murbe! -

Et.

Benträge für die (zur) Geschichte der Wetterau. Berausgegeben von Rath und Schazmann. Erstes Deft. Mit einer illuminiren Ansicht. Franks. funt am Main, ben Körner. 1801. 191 Seit. und VIII Seit. Borrede. gr. 8.

Die vorläufige Altflindigung viefer Bepträge, auf welche ber Umfchlag und bie Borrebe bes erften hefts Bestehung winnitt; ift bem Rec. nicht zu Gesicht gekommen. Der Billin der herausgeber, und welche Ausbehnung sie bem auf bem Titel getminten Lanbstrich geben, ober in welche Granten fer fin beschranten, ift ihm daher unbefannt. Er verz mutjet inbesten both, baß geographische und statitische Badrichten und Erbetrungen nicht ausgeschlossen sind bet Eitel nur eigentliche historische Ausstallage erware von läßte. In sieden Fällen ift diesem heuen Institute

### Bentrage für bie Gefthichte ber Wetterau. #39

Begerome Unterfichtung ju wandern, ba lichter mich wee mig von der, doch in mancher Ruckficht merkwardigen Were geran bekannt geworden ift.

Das erfte heft fangt mit einer bifforifden Unterfus thung über das Alter der kaiferlichen Burg Friedberg in. Bu berfelben gehort das auf dem Titel bemertte Ru - pfer, welches die Burg von der Abentfeice que und richtig barftellt. Die Abhandlung felbft foll gur Ginleitung in bie Befchichte ber Betteran dienen, Die Chatte berfelben aber, z worauf fich verschiedentlich bezogen wird, erft mie bem amene ten befte nachgeliefert merben. - Den Urfprung ber Bura Test ber Berf. ber Burg Friedbergliche Kanglepregiftrator & Scharmann, in die Zeiten ber erften romifchen Raifer. und er macht es mehr ale mabriceinlich, daß fie ein gu bem Pfablgraben; ber betannten romifchen Defenfionse linie gegen bas nordliche Deutschland, gehöriges Raftel mar. Die Struftur der Burgmauern - gang romifd - und mancherten Alterthumer aus ber Romer Zeiten, welche noch taglich in und um Friedberg berum gefunden werben. lafe fen taum einen Zweifel gegen biefe Behauptung übrig. Und bod findet fid in teiner Urfunde vor dem igten Jahrhuns bert der Mame Friedberg als Ortoname. Ein Rathiel, mels des der Berf. feibft nicht ju lofen vermag. - Das Alfer Der Stadt wird nicht bestimmt angegeben; bie Erbauung ber groffen Stabtfirche aber in bas Jahr 1211 gefett. Die gange Abhandlung jeugt von der guten Betanntichaft bes Berf. mit ber vaterlandifden Befdichte. wuniden, daß er fich eines torrefteren und weniger affete Birten Stule beffeißigen moge. - 2. Befdreibung und altefte Geschichte des fogenannten Berentburms ta Lindbeim, von dem Prediger Forft in Lindheim, wird erft im nachften Defte vollendet werben. Der Bett. bes foreibe querft die aufere und innere Befchaffenheit biefes mertwurdigen Thurms, welcher nicht nur als Rerter und Roltertammer fur beren und Zauberer gebraucht ward; fons bern worin auch biefe Ungludlichen, aller Dabricheinlichfeit nach , auf eine graufame Art burd Feuer hingerichtet murs ben. - Dann folgen intereffante Ergablungen und Attens ertratte über die Berenprogeffe des ganerbichaftlichen Bie richte au Lindheim in ber Mitte bes inten Sabrhunderts. Der Coultheiß bes Berichts mar ein rober Golbat, beffen menich#

AND TO BUILDINGS 2

menschliche Gestlhle ber zojahrige Krieg gang erstieft gut haben schien; die Schöffen waren unwissende, abergläubige Bauern. Dieses, jugleich raubsüchtige, Gesindel ließ in turger Zeit eine große Anjaht der bemitteltsten Einwohner des Orts auf die schmahlichste Art hinrichten. — 3. Die Glaudurg. Dieses 34 Seiten lange Gedicht, durch die Ruinen-einer alten Burg, des Stammhauses der Kamilie von Glaudurg in Frankfurt, veranlaßt, hatte süglich ung gebruckt bleiben können. Um von dem Dichtertalent des Breinsters. Regseite Chund is Tures privausstranden Bre seinen gun Ausedung, eine kringe Drobe ju geben, wishle Rec. zine den ersten Strophen, rinen Dialog zwischen dem Achtes ersten Strophen, rinen Dialog zwischen dem Achtes ersten Strophen, rinen Dialog zwischen Schäfer:

Bage mir, Schafer: ist das die Glauburg? 4.

A Heir! — Ein aften Solos da nar.

Bet well der Sie viel hundet Jahrt.

Auf der Spip dort konnt Ibr's Gemalus unch Jehn,

e wundert mich nur, wie's noch mag besteht!

Oldfen! Schafer, muß 'mal 'nauf gebn. .... Doch bent nicht mehr mein junger herr. 's konnt' Euch wahrhaftig gereuen fehr. ...

- Und was ift's nun mehr? a .....

Warum ergablten nicht bie Speransgeber felbft bie Legenben, welche fich von Diefer Burg erhalten haben, in einer ichlichten Droja, fatt bas fcone Dapier mie einem fo efelhaften Machwert ju befubeln? - 4. lleber Die Bulturgeschichte Friedbergs vor und nach der Reformatfon, bon bem Rettor bes Friedbergifden Synmafiums, Dr. Roth , wahrfcheinlich mit bem Berausgeber biefes Damens Eine Perfon. - Enthalt ben Unfang einer Ges Schichte bes Schulwefens in der Reicheftadt Friedberg, und ale Beplage einen Brief Delandehons an ben Burggrafen Johann Brendel von Comburg, batirt "ben 25ften Martis barann vor 3404. Iharen , Abam ber Erfte Denfch geo ichaffen ift, Deilandt Chriftus inne Maria empfangen, undt por 151 f. Piharen Chriffine geftorben ift. . 3. 25ruchffücte aus ungedrucken Ergehrichten der Porgeic, eine Diegniffe tion eines Cornets ans bem gojahrigen Kriege, gang bein Frangofichen im lebten Rriege abniech, unter andern tage Above Dag William Co

Bis i Pfend Confect, Wein fo viel, als er und feine Signen gu reinigen Euft hatten; sonderbure Strafe eines Garrarbebfinis, im Jahre 2382. Der Dieb ward durch best Bundricher in einem Korve in die Gobie gezogen, unt in einem Masseugensten geschnellt; Eprendezengungen, Weiss-

Ca.

HECTOPh. Ruffifche Annthen in threr flewert. schen Grundsprache vergfichen, überfeste und erklicht, von Aug. Ludw. Schlöger, D. Hofrath und Prof. in Göttingen. Gattingen, ben Diets rich. 1803. Erster Thell. XXIV. und 1906. Smester Thell. XXXIV. und 440 Seiten. 2.

Ein Weit, wie diefes, das dem fich dittenden Geschichtes furscher gum nachahmungswürdigen Muster dient, tonnte mus aus der Feder eines Schlösers, bessen schater und sicheiger Blief, gentees tricisches Geschi) und ausbanernder Siets im Forschen und Prüfen allgemein detannt und gen state siehen ben Materialien zu diesem Duche gefammlet; doch tur auf ben hafalig, und nur in den ersten Jahren war dieses Studium eigentlich Berufsarbeite. Bo wie der de, hofe sath schon 1757 von einer vollständigen Chronis die allegers fie, treut, und in sofen Kunstgarachte Ausgade veranigie dat: so ist er auch sehr, nach mehr als so Jahren, der aus tritische Peransgeber find Kommentatur des achten Ise

Der erfte Theil biefes Berts enthalt eine allgemeine Einleitung in die alte ruffische Geschichte, und in die nore diffe Geschichte aberhaupt. Erfter Abschitt. Aestors geben. Gein eigentlicher Geburesort ist eben so unbefannt, eis fein Gemettefahr; das sich aber dach durch Schiffe finden läßt; wahrscheinich ift es das Jahr 1056. Aestor war 12 Jahre ale, als er im Solentloster zu Kiew Monch wurde. Ron seinem Leben im Rloster ift nichts Merkwurdt, aus besanne, seibit fein Todesjahr ift niczends genau anger E. L. B. LEXER D. 1. St. 148 Seft.

geben; er fceint wenigftene noch i zie gefeht zu haben: Meffor bat a Bucher hinterloffen : Leben einiger Mebte und anderer gottesfürchtigen Manner beg petfcberifchen Rloe fers, und dann eine Chronit, welche ihm Bormusweift ben Cheennamen Auffischer Annalift preschaffie. Den gange Buldhnitt feiner Chienit ift bysantifche, gange Ciele len hat er wortlich aus byzantischen Geschichtschreibern überk fest, und in fein Bert eingetragen; auch feine chronologis iche Anordnung ift fichtbare Nachahmung, Bwifchen Biero und Monffrentinopel war feit 988 ein nur feften unterbrod denes freundschaftliches Bertehr und Rulen im Befolge Der driftlichen Religion, Bep ber Gelegenheit tamen wehre icheinlich auch byjantische Beschichtschreiber nach Aufland. Bieles fchied Meffor als Zeitgenoffe, Aleles erfahr er bon einem Mande, ber 90 Jahre alt war. Ob ve schistiche Radrichten vorfic genat fiet. Alt nicht auszumanden zob er gleich Olegs und Igore Friedensschiuffe mit ben brade tifchen Raifern in extenfo liebert. Wie weit er gefchrieben bat, ift guch ungewiß, benn feine Chronit lauft mit banten feiner Fortfeger unabgetheilt in Ginem fort; gewiß fcries er noch 1096, und vielleicht noch weiter bis an feinen Lob. Im Jahre 1116 giebt fich fein erfter Fortfeter-der Abe Grie vefter in Biem ju ertennen. Bis jum Ausgange bes 13# Sahrhunderes fuhr jeber Chronitenfdreiber, - und jeden Reitraum batte immer nur Einen. — da fort, wo fein Bots ganger aufgehört hatte; allein nach bem Jahre 1203 ftame Den mehrere Annaliften ju gleicher Beit auf; Rufflang mard immer mehr in besondere, Fürftenthumer gerfplittert 2 die besondern Annahlten beschrieben nur die Worfalle ifres Landes umftandlich, und fast alle maren Doughe. Diefe Specialdranten laufen in ununterbrochener Reihe und une gegablter Denge wom raten Jahrhundert an, burd bie folgenden Jahrhunderte fort; heißen aber baufig'noch Lies Pors Chronic. Reiner fomels alle diese Landeschronis ken in eine allgemeine russische Reichsgeschichte gusand men, und ehe alle biefe Codd, forgfaltig registelre und res cenfirt worden, ift es auch nicht gut moglich. Begen bal ibte Jahrhundert werden die ruffichen Chronifen revolus tionire; ba erfann man eine neue Ape von Chronifen, ges nannt Stuffenbuchen, in welche, nut Traumerenen gie Batta eingetragen murben. Darquf entftand gine britte Blaffe ruftider Lietopiffen , & j. Chroniten - volumie Bertalle Burger

neufe Kompilationen. Das Ende der ruffficen Chronitens foreiberepen fallt erft in bas Jahr 1630.

Bweyter Abschnitt: Literatur bes hoben Mordens Bor und nach Arestor. Den Morden theile der Werf, in ben boben und mittlern Arorden ein, unter diesem bes greift er Germanien, Pannonien und Nakien, unter jes kein alle Lander jenseit der Ariederelbe gegen Norden und Osten. Der hohe Norden wird vorzuglich erst in dem Zeite alter Aarls des Großen entdeckt, der Verf. sugt ein chwas nologisches Nerzeichnis aller noch vorhandenen Schristen üben denselben, vom Jahre 829 bis 1582 hiszu. Unter diesen steht Arestor, als der einzige rechtliche, in seiner Art vollständige und wahrhafte Annalist, da.

Der driete Abschillt enthalt eine genauere Beichreis bung ber enffischen Chroniken, in Ansehung des Namens, Begriffes, der Menge, des Materials, Formats, der Schriften und Interpunktion, Abbreviaruren, Jahindrier, Figuran und des Alters, der Sprache, — sie ist die Alte flavonsche, — der Barianten und wesentlichen Verschieden.

Der vierte Abschnitt macht die anborn inikabischin Duellen der alten russischen Geschichte bekannt. Diese sind die Stoffenducket, welche ihren Namen danen haben, pach fie nach den Stuffen der Reichsforge, und nach der Braden der ehemaligen russischen Fürgen in abseigenden Kinte versubt sind. Ferner die Chranographen; Beschieckte erzister, Dienstregister, Kirchenbuchen, Walkaten, andite genomen Sachen, Insichristen, Gemalike, Wolkstever und alleinnten. Ueber alle diese Winterien vordreiset sich der Berfinnten. Ueber alle diese Winterien vordreiset sich der

Der fünfte Abschnitt hat die Ueberichrifte. Seltsame Gesichichte ber euflichen Gelchichte. In demfelden vergleicht ber Werf. werft Sina mit Aufland. Bepde grutden bem nabe zu gleicher Zeit wieder entbedt, und aus bepden wurden ben den Auslandern gleich, bep und furz nach ihrer Entdestung, Annalen angetändigt. Berberiftein, ber Meleberente verder Auflands, brachte ben Ruf bet rufficen Annalen ins Ausland; ihr hoher Werth ward anerkoppe; aber von Inlandern jo wenig bearbeitet, als in Sina, und alles,

ines Stefent hierige ibn Weither geftied in iffe noundinglich. Bege fiebe der ihr Bofroth gine Weldrichte ber informalifisch Weldrichte ber raffiffige Weldrichte von ihr und information bie fest was jund mocht ander verfander und bir bisser eingruntenen Spietenaffe wer verfander gute Gelegenheiten aufmertfaue. Zwar alles und in More bisser aufmertfaue.

Costle Cost Der meute Theif enthalt ben Anfang ber eigentlit Chronis Lieffore bis in Annie Tobe. In bem Baifes richte giebt ber Sr. Sofrath von 21 Coditions now alter suffficen Annalen, von welchen 12 gebruckt, und noch 9 ungebruckt find, und die er alle flubirrt hat, Radricht. Binerefickt für einen adgehenben Rritter ift Die Weldpreis -bung feiner Methode, wie en bem Bergleichung berfelben perfahren; fo manche wichtige Regeln ber Rritif wirden ben biefer Gelegenheit ertheitt; auch wird angezeigt, wele Gen reinen Ertrag ober Musbeute für die rufffice Gefathe Le diele Bebandtung des L'Effors fichen fest stebt. Rec. bemertt Folgendes davon: Es gieht im Anfange den euffie fden Gefchichte gar teine Chronologie. Dernger find Mormanner; pot Aurifen hatte Auftland gar feinen allgemeinen Ramen, Diefen befam es erft pop einem eine gelnen Theil Modrager, Amfen genannt, und vielt Arile den bedeuten Schweden.

Der Anfang ber Chronik fellit ift im mer Theile gel cheilt. Anglande Worgestbichte bis gur Chrisberte bes guffifden Siebes, um bas Jehr 864, und beim April, enter Großfurft, vom Jehre 865 - 879. Buerft finbes man ben flavonifchen Grundeter ; foviel als moglich wird. ein von Odreibfehiern und Interpretationell gereininte . Lleftor geliefert; bann folgt bie leberfebung, endlich Bla den und ein Rommentat, world bie Grante ; fomist it ante der Unnaiff felbft erffaet, erfautert und berichtigt wiel und fier wird ein Schap von den wichtigften Annechnige eroffnier, und biel Liche fiber bintlie Gegenftanbe ber ause Bifchen Befoldte verbreitet: Drey Anbange find mod bitte magefügt t'a. Deben, wie Bicher bie Artefte tufffiche Geft te von Bins , und Inlandern Sehanbelt , ober vielembe inc hanbeit warb. 2. Reftiltate aus allem Bisberfoen; bie Bae Handlung Crefebre institondere betreffend, und 3. Steffice

der der Berten, bie Befündlung ber eiließen unfte finischen betreffend, Ein henates Inhaltel setzeichnis wie einigen Zuschen und Verbestrungen, und seine Korfding, das Busstes volltemaen eichtig und genau wie Korfding, das Busstes volltemaen eichtig und genau wier krednischer Sonift nieglubenden, beschießen diesen Diese Arbeit des Bertalten falle der graffe Berth, den diese Arbeit des Berfaster hat, nicht den lebhasteiten Bunsch auspressen, dies der Bert gest gestillen möchte; dieselbe fortzussen, dieselbe der geschichte fin Bunsten diesen diese diese korzy händschrister sin Bunstenfost hat.

- Erfter Theil, oder das lehebuch verselben, sind den jungen Abel, sie Schulen und Liebspader der Sieglichichten. Erfte Hälfte, welche die ersten benden der den dem dem dem dem dem dem dem der Bertale.

  Breslan, den Vareh. 1802. X. und 80 Seit.
  Indeste Jässte des kehrbuches, welche den drite dem kahren kahrgang, und vorzuglich die Geschichte der einsten Kurstenthüpper enthält. 12½ S. 2. 1986.
- Beschichte Schlesiens von den altesten Zeiten bis gur Besischahme besselesben, durch Friedrich den Großen 1740, als witter Teil des Hausbedarfs der Königl. Preußtichen Kander, berausgegeben von J. B. Sternagel. Mit einem Rupfer, Bresselau, ben Schall., 1802, 16 S. 2, 16 ge.

Der Sitel des erflen Mert's geigt schon an, das diefes, nicht nur für den jungen ichlesilchen Abel, und die Jungend eller gebilderen Stande ist sondern som Wer junge Condunere for und Kunstler bestimmen Lehnstuck in gelehrigen ober erhälte weichen ich sondern ihre Abendungen ihre erhälte den Mets. Die Jederderen Land, erfahren hat, welche dan mit wenn ihren Annenvengen ein, welche die Meustender feinen in bei State in Metre der die Meuster feinen ihren ihren Metre feine fier, und bie Gelchiche son Erweichen der Metre feine fier, und bie Gelchiche son Erweichung der Aller der Bendungen der Meusten wahren Gebendung der Konnenver beite Beiter berauchbar. Erweicher beiten beiten beiten beiten beite beiten der Gelchiche bei Gelchiche sond gestellt ein benauchbar.

ber Untemicht geschicht Ankenweise. Miederiche michte fer Reichthum an Begebenheiten ju gwof fen; boch bier tommites ja auf ben Lehrer an, nach ben verschiebenen Behirfnissen der Jugend eine guie Auswahl ju treffen. Der Berktgerschicht noch einen vierten Lehegang, welcher ein benuthe, Vares und nöthiges Materialienbuch für den Lehrer fepngefoll, aus welchem er den Stoff hernehmen kann, den ge nach hem Alter und der Fähigkeit seiner besondern jedesmaligen, Schlier, nach Revanlassung der Sabe und lettenden Idean in diesem Lehrgange, ju verarbeiten hat.

Mr. 2 ift mehr ale ein Lefebuch zu betrachten : in feinem ift von ber Beschichte ber Lander und ausmattis gen Regenten, unter welchen Schleften gu, verfchieb benen Beiten geftanben bat, wir foviel bemerte warten, als des Busammenhangs wegen nothwendig war : bier wer hat fic der Berf. in diese Geschichte viel au meitlauftig eine gelaffen, und dagegen die besondere Geschichte Schfesiens weit farger vorgetragen ; jenes Buch giebt bev aller Rarge dan Lefer sinen weit ausfahrlichern Unterricht von der eigente. Hoen Gefdidte Schleffens. Auch bier wirb noch pregenome men, daß vor der Wolfermanderung Schlessen von debte fcben Bolferstämmen bewohnt gewesen, und bag erft feit dem oten Inbrhanderte Slaven eingewandert maren. Brobbte dad diese Sache einmal grandlich untersucht, und die mabert, ober boch wenigstens mabricheinlichfte Beichaffenbeit Diefer Sache - bas Bunfdenswerthefer mare, - von eie mem Gebloger bargeftellt werben. Der Charafter, Die Gits ten und die Lebensart der Slaven merben bier im Allgemeis nen geschildert: tann man aber alles das auch von ben Salas ven in Schlesien gerade fo dehaupten? Dict überall, if bas gehörige Berhaltnig beobachtet worden; die Sefchichteder Könige von Boomen hat der Berf. weitlauftig erzähles melt tunger ift er ben ber Geschichte ber öfferreichischen Beherricher, und je naber ben neuern Beiten, befto mehr. forante er fich auf bas Allernoibwenbigfte ein. Eben fo ung verhaltniftmäßig werden auch bie Begebenfeiten der eigentlis den folefifden Gefchichte vorgetragen; 1. B. ber Rrieg. welcher nach dem Tod bes Hertoge von Groffglogau und Eroffen wegen Meler Erbichaft entftand, ift gegen minber bichtige Rifege febr turg ergablt worden.

med Mollecs Selvetische Geschichte wöhrend der zwei letztern Jahrtausende, oder von Egsars dis zu Vonaparte's Epoche, St. Gallen und felpzig, den Hausknecht und Supprian. 1891. Erster Wand. 1210h. 6½ B. Zwenter Band. 1802.

Pen ben neneften Revolutionsbegebenheiten, Die leiber ! auch in der helvetischen Republit fich ereignet haben, tommt . Biefe helvetische Beschichte bem Lefer, welcher fich aus einem unpattepifchen und gulgefthriebenen Berte belehren will. febr ermanicht. Der Berf. hat feine Quellen gut benubt. bas teche Berhaktnif juifden bereigentlichen lanbesgefciche te und ber Ergabing der Begebenheiten ber benachbarten Minder, in welche Sebostien mit verflochten war, genau hesbachtet, ben Zuftand des Candes in politischer, wiffen. forfitteter, religibler und fittlider Rudficht treu gefdilbert, und in einer leichten, ungefünftelten Odreibart, und einer geoffentheits reinen Spenche geschrieben. Der erfte Bfeif enthalt Selvetiens Befchichte von Cafats Epoche an bis gum westphälischen Frieden, in gabschnitten. amente Ehell, Welcher nut a Moldnitte in Ach beareift. bennible noch fehlenben Abidultte ans ber altern Geschichte Belvetiene find bem britten Banbe vorbehalten worden. geht bie zur Beendmung des einheimischen Rrieges wegen Coggenburg 1718; bod of bie Ergabing einiger Beges Senheiten des Ansammenhanges wegen, bis in die neuerten Beiten fortgefest worten , j. B. bie Sweitigleiten bes Bis Wholfs von Bafel mit der Stadt Prumerut, und dem Vole te: ferner des Streithanbels in Graubandten, theils mile fiben ben Bunben felbft, thelle zwifthen biefen und ben Veltlie wern ; auch flellt ber Berf. ben Einfluf bes frangofifcben Zes volutionsgeistes auf Braubandten vom Inhre 1793-3797 bar, und etzählt die Genfer Unsuben; wahrend bes ! san Jahrhunberte. In einer frangoficen Bufdrift hat ber 29f. feine Beschichte bem Obertonful Bonuparte bebielet.

Mm,

Appere Coffices der edangelischen Mischaranfielder, een, zu Gefehrung der Jethen in Offinisten; aus der eigenheindigen Auflähen und Briefender Mischarien, herausgegeben von D. Georg Christian Knaph, oedenstichen Porfessor der Thealast wie auch Direkwe des Königs. Padagogiums und des Whisenhauses zu Dalle, im Batte sichen und stanfgisses Stude.

Einhause, 1801. Sieden und stanfgisses Stude.

Einhause, 1801. Sieden und stanfgisses Stude.

Stude 1802. S. VIII. und San — 1982.

Mud shiche Beliebe werben mid Wetfelobeitheit ber Lefes sons verfehrebene Gebanten und Empfinblitten ettigen Die frenechigen. Zheileithmer an biefer Bitfalt ibetben Bill ther ben mermiblitien Effet ber Miffionacier, die mitte graffen Cabmireiefriten bas Magnatliute itt einem eintertis son Welesheld weedinditters from a attitute muchen tiber bid faktoanernde Andrinalistikeit den Enropäer : füre Reflesionas mefnungen framben Bolteon vooneragen potteln', antere ther die Guenäthigfeit, bet Duttiffen, bie mir fibreten Soften in Offindien: Deckiger antethaften i von Bened uit Ende bie Britten ben graftette Botebeil'atteri, ferrfaert and dete ben ten lanaweiligen Etalbhenken von gedaftenen Drei digen , Unterzebungen , Reifen julid unbere Bereichtutifen ber Diffionarien und Ralecheten galniert; unbere mit Emp Saleie dir genftreneten Britthflude, die jur Rennung bond Sftinden bemise werben binnen , auffanfinden Wir mabi med und vorzäglich mertwirbig ju feife geftifenen fat. Das 47fte Child enthalt ; .. ) Dr. Boble's in Chrutfchinapufti Co gebuch vom: 3., 1792. In Monton ift eine Doft engelegt; Die alle Monate liver Bogra, Ronftanelnovel, a. f. Hach Emis hand gehe, ber Rame bes Brieffellere muß nuter bie 2001 beefer aelebrieben werben. Die Ratesbeten, wilche ante ben Chraebonnen genommen werden, geben feifig aufe: Canti pet enterreben fich mit bem Blomifchtatfielifigen unto ben Beiben : Mus' jener Partey breton: oft eitige ju ben Pruten figutem fiber: Dr. D. will: ibnen aber fein foriberiffies Lou achen: Die Antheliana eines englishen Gefflichen ber ben Kafigen Bengeen machte in der Linge best Den. Die vie er and

We barers Being Beitberung Wellerich ich grade wie ope Garnifonnichiet ( 12) Vi. Betigte 71 10te. in feinem Togebuche von 1799 herichtet. fein Theil vom Sehier volfhet ist verloren gegenärk.) has verschiehene ere-pausene Genven gegauft: 3) Des Ben. Püliste's in Weste-parsse Lydigtele und Espetationers, arbitele facht bars fur bellige in 1996 a las Bangelprichts boer Mottebigt mitten. mas sa in tompilioer, 10 in partugiefffer wie und enallider. Epende waren. Er etagt aber mie feine enalificet Oprade maren. Er lingt aber , wie feine Wilde Mothen Bud Der Wenfte worth bie Ratetheren gielan. halle mon gen Beiffongereten unterridger werber. Giniken fle es nie weit, weil es den Indiern überhaupt an Talenten ure. Want feble, mante auch andere Baichethteri abereins Linguera. Heber bie Bitterung und ihren Ginfuß am Cine Sie innenutrembe gene gennen gente Bemerkungen von 277-778. 4) Die Brite a) and Tranfendau meiben bull Die banifche Falteren nach Spiebrichenager vertige ift | Was burch bie Korrespondent que jenem Orae nad Europa. Me bem bie Compagniefchiffe feit ber Beit bafelbft feltener ade morben find, erichwert wab vertheuett worden ift. Der malifde Gougemeur im Certon . Friede: Bouth, ber bie Biffian in Eranfendar, befuchte " wanfcher , einige von beis Wiffion, im Rednen : Schreiben . und in ber enulificen Borade weterichtete Smaben ju erhalten , um fie um Ert namme pon Schulen in gebrauthen. En wird wegen bis mes haffachen Betragene gegen ble ERiffion:, und feinen arofe Linkdigen in Sprachen und Wiffenichaftert febr act fibrite b) aus Benery ban Mabras auchalten bas Beffamener bes feels Schwarz, Der der Miffian viele Indre gerientich ges miette, und ihr ben Ginbeimifden und Guntoaciden vielt Zaume verfchafft bat, und fein Bermagen ver Diffibirbers macht hat. Die hoffnung, die fic die Biffinen gehracht betten, aus ben hollanbifden Erlegegefangenen quite Gube fette fir bie Bliffion ju biebett ; fibetterte. " Gid bildetet Ad ein ben b. Geiff su Saban, und goselice Erdiete bas Offenbauung mi befommen. . Es maburfle baber mhei Buil Der , daß fie nicht bie Goles ben Sprachen, wie vie Mostel arbielten : Die murben nad Batania gefdiete: Sund mit di Det bliebe ale Buch inder ben det Willion. Dra Minite all Appo du Canfingur gefferben, Bein: Bestuf wich febr ber Souerte und Nivon der Million febr gefährt marbeit, weil fie menie 13.18

wenige von benen, bie Theplasieeftubiert Saben, fest Int bezeugen. Diffionarien ju merben. Dan will baber auch Unkudierte ju Millionen gebrauchen. Die Berenhutben and darin mit einem Erempel vargegangen. Bas aber für ein Chriftenthum gelehrt werden wird, wenn wen une miffenden Menichen Die Bibel in big Dant giebt, mit bani Ermahnung, nach bem Inhalt berfelban in predigen, were den biefenigen worber fagen fonnen, melde aus der Welchiche. te miffen, mas fur Unbeil durch migverftanbene und falfch ertiarte Opruche ber Bibel . in ber Welt angerichtet elle Die Nachrichten aus Briefen aus Amerita, Die in Mhilam belphia, Deus Port, und Cheneger gefdrieben Anda baben mus lebr angemagen. Ueber Geringicatung bes offentlichen Quieus ift nur eine Stimme über ben ganzen Erbboben : Ar erfchallet fo flaglich von America aber bas Meer in und. als wir fie babin fchicen. D. Delmuth verficherts baf man an ben neu antommenden Dentiden nicht mehr bas Autrauen habe, bas man fouft batte, indem fle nicht mehr fo reblich. maren, wie fonft, sondern viel von dem Charafter der Ira-Lander angenommen hatten. Er foiebe bie Sould auf bie faliche Auftlarung, Die fich in Deutschland verbreitet batte : bedenkt aber nicht, daß Mangel an Auftigrung den Charaks. ter ber Briander verfchimmert habr. Bie bod fo oft Dens \_ ichen in ihren Erwartungen getäuscht werben! Die Bacho nicht von den zu Madras ermedten hollanbischen Rriegesges, langenen, bat in Affen, in Eurapa, und Amerita Seufas. tion gemacht, und man fieht Rachrichten bavon in allen Weltebeilen mit Begierbe entgegen. Ronnte man benn' nicht gleich aus ber erften Radricht ichlieben, bafffe Ochmare mer maren ? In Deus Port ift bie Stelle eines bebraifchen -Profesiors eingezogen. Gebet es boch in Deutschland nicht beffer, wie bie Univerfitaten Riel, Jena, u. a: grigen. D. Anapp berichtet in der Berrede, daß Gr. Schrepvogel von Profession ein Rafdmader, als berufener Missionstas tedet. eheftens von Rovenhagen nach Offinbien abgeben merben, and beschreibt bas leben bes 179m verftorbenen anglifden Diffionarius Joh. Zachar, Riernander, eines Den bobrnen Schweben, der fest mehr als 50 Jahren in ben Millionsberichten oft votackommen ift. Er farb alt 82 Sabre.

Den größten Theil bes gun St. nehmen die Rachriche ben aus ber genischen Miffton in: Ergnlenbar ein, von ben

um Seddek fied? Isaaci Sie Ser Millione Hills the burch eine temulifde Schrift, mabre Beishet, pee Deiben von ber Mourreffichteir ber deiftlichen Relleton bed lebeen mellat. Ge find auch agg acht Seiben gettinfe, of bund die Gittinde bos Den. Bobir fibergeugt, wird affer an mat. Die Schiler, welche wat bem Miffionarien intere midtet, fint ... werden ofe verlange: - Englifche Raptenine frag am aft nad folden, Die fchreiben und geichnen tonnen; ete bietett fich ignweilen, bie lintbertchtstoften jet bolaftene wan man Rnaffen, bie bagu Gabigteiten hatten, beiterst M. Giner von ben Diffioner, follte an ber in Ralfung ere midteten Mabemie bie tamulifthe und anbere indifibe Oupad den . lebien. Dogleid bie Groingungen febr anfefmitte maren: fa tobngen fle boch alle den Ruf ab , und wollten fo ber bambabige Diffion. bep ihren Gemeinen bleiben ; als reiche Profeffence ben ben Englänbern werben. Da bie enalische Regierung burch neuere Berordnungen bie deifte liden Inbier in Sous nimmt, und biefe mehr als tolerirt werden: fo etoffnen fic beffere Abelichten für bie Berbreis suna des Chriftenthums, und die Miffion. Magen meberals ie, ball es an Lehrern fehle. Mancherley Urfachen werben angegeben, marum Die Inbier noch eine getaume Beit ause martige Lehrer nicht werben enthehren tonnen, und feine shichtige Bubfefte im Lanbe erzogen werben tonnen, bie bie Cielle ber Diffonat, bereinft verweten. Die Cade fdeint pur. durch bad, mas S. 842. 842. gefingt ift, noch miche erichopfe. Im I. 1800 wurden 21 Perfonen von heldnis ihrer Ablunfe, meer benen 2 Kaffern und 2 Maleper was ven, getauft. Das Tagebud bes den. Rottler, bas er fic auf feinen Reifen gehalten bat, und von betrachtlicher Panae ift, empfehlen wir allen Rennern ber Botanit, weil es über die Affingentuble Gubtens viel Midfiges und Deurs enthalt. Berfuche gum Betebern murben wie gemiecht; fie fcheinen aber felbit ben falchen, bie bas Beibenehum für Thurbell ers tannten, nicht viel gefruchent gu haben. Anweiten (f. C. 294.) hat man, wie une vortomme, über ben einfaftigen Million. gelacht, weil et bie Inbler ju Betfichbienern mache M. Bas On John &. 895. von ber Schtclichteft Erens tenbart warm eine, Pflangiduterber Wifflonen für gang In? bien ju merben, fage, bat viel Babriceinliches für fic. Daß die Brabmanen, wend ihre Meligionemehrungen ger frante werden, noch jest einen Amffand in ermen im Genet

do list, sylvist men and the course District their ber englifden Diffienten frit tunniger velibfigleit. 2006 Mornidation, and fired. Blatch; wombete wenen threrffring mie feie und Semilhung das Shrifbenefiede ausgeberteen, fefter andhust. Aber unitarifches unt foeiniatifches Unterme fam an auf dem jubifchen Botten gu machten; . Ein fifebarge Mortneinfe hat Gerthein beir Ant aus England nach Indie achrade ... ind Molekerifche überfete, und anten bis Seiter partieil. Der Difficht, Sollberg auent fich nicht dari beriber. Im nachstem St. werben mehr Anspige aus & med auffefangenem Drief eingegangenen Berichten ber enas lifden Diffionen gegeben werben. In ber Borrebe mirb gin merkwürdiger Brief bes jest regierenden Ronigs von Tankhaur, eines Dichteriffen, mitgetheilt, wonin :er fie erbertes, auf feine Roften ein Donumene gu Enten bes bete bebenen Miffionars Change errichten ju laffen.

lieber die evangelischen Missionsangelegenheiten sonicht überhaupt, als die oftindischen, der größren und glanzendsten Denkwurdigkeit des achtzehnten Jahrhunderts, aber auch dem ausgezeichnetken Zeweise göttlicher Vorsehung und menschlidies Beishelt vohr J. L. Langstedt, der Weltweishelt Vortor, vormals Feldprediger des uten
Kurhannon. Insant. Regiments zu Madras und
Arbeit in Offindien. Einbeck, den Fensel und
Arbeit in Offindien. Einbeck, den Fensel und
Erde in Offindien. Einbeck, den Fensel und
Erde in Offindien. Einbeck, den Fensel
Einstelle der neutschlichen Stiefen und
Erde in Die gestellt und der Erde und
Erde in der Lefer sonder den Indianischen Köhnichtung
Erde Ingendas Wissener ihre über inden ihre iber
unterstunder fens, die krieusgen Anstinken, diese von
unterstundse senselese find habt und inderweite Schanzellese

ten Madier : Safe es und Bellenbengen Aber Ern Minden Dett Die Daffer Delffian wirtlith geftifter bat, mingelittentel se beide fich auf eigene Beobachung und finfiche grerundet bestern: Er fine aber mitte und nicht auf ban Bellifden Riffioneberichten gefthapft ift Wenn er und Die Bacife bem hannburrithen Monfiforio gewoner harme fo mittom wir ihn fün ein Mitglet bet Belliergenteine gebalden baben. Inbale und Sint forereiter febe nere ben Ballund. woint bie Schriften folder Mittliber verfeffen 

દેશકાનો કેન્સન તે લેક માટે લઈ 🖳 દે જાદોથી

## thung, Neisevescherikung Le 14 Statistist exemples

Bibliothet ber neueften und michtigften Reifebefchreibungen jur Ermeiterung ber Erbfunde, nach eis nem foftematifchen Plane bearbeitet, und in Berbindung einiger andern Belehrten gefammelt und berausgegeben von D. C. Sprengel. Beimar, im Werlage bes Induftrie - Romptoirs. 1802. gr. 8. Sechster Band. 2 98.

Der Tectefte Bund embalt ben erften Theil von G. I. DB pier Reife durch das surlifche Reich, Jegypsen und Perfien, mabrend der erfeen 6 Jahre des frangifte Mont Mentiblif, oden och regg bie syen und mire and amper biefein Litel: verlauft: Der bausfibe Debendreben mill amar nicht vor Bollenbung des gengen Berde, woven er m Thelle to Arangilifden hennus find, bie in blefen Einen Bande guing geliefest werten; uetheilen, 66 butch der Offe miridia Reinamif best theifigen Reiche erwaitett fry , woo mide Subeffen geftebr ve tod; baff eine Wertleftinings ben neusfieln Meilen goigen matte, es fot bein Gen. Oliofer eine Badillie abrig gelaffen. Er filfer aut feint Bewert Amigen Aber bie Deft; sie Mismas, bas vliefiffe Williante, Beldettramen den Danbel Senftungassett. Sentirik

und bie Enflaben suite Bewelfe an , boff er all elderien Bedsachtungen feinen Borgangern nichts nachnebe. Lyon and : theilhafte liveheit bes Berausgebers liege aber, mach unferer Deinung, in ber Aufnahme bes Werts in Die Billiothet, ; welche de Bebrietung ber Bedge von feiner Geite überfilfs fig machen muß. Dr. OHb: und Brugutete befamen von Der frangififden Replerung 1792 ben Auftrag, eine Reife burch Das thulifde Reid und Derfien zu thun, tim von ber Wes fcoffenbeit biefer Lander genauere Ertunbigung einzugieheit. Beil Dr. D. ein Argt war : fo hatte er in manche Baufer Eintritt, ber ihm fonft verwehrt fenn wurde. Er reifte von Marfeille gerade nach Ronftantinopel, und mehr ale bie Salfte bes Buchs ift ber Befdreibung biefer faiferlichen Refibent, . Der umitegenben Segend, ber Statts's und Sas Rigberfaffung, bem Sandel Ronftantinopels gewibmet. Benn gleich bas Deifte, was er fagt, aus ben Schriften eines Miebuhr, Lubecte, Eton, n. a. befannt ift: fo liefet man dach die Centriquetreiverifreinfineratiet Attiffiele inte Bergnugen, ber freglich mehr für ben Ungerricht ber Lefet geforgt haben murbe, wenn er nur eine Blachlefe gu ben feue Beren Dieffen, und eine Berichtigung ober Bufage berfelden date geben: wollen. And et filmmt in die Rlagen ber Enge lauber Con und Grumpe ein , welche viefe neuerlich libet Den Berfall bes turtifchen Reicht, und bee in ben Suloten Wind auf bem platten Lande abniehmende Bevollerung erhob ben haben. Er fonte bie Angahl ber Connohner itt Roth fantinopel, mit Inbegriff ber Borftabre Rub aller Dorfer. am Bafoherus und in der umliegenden Gegend, auf 300000 Benfichen Won best eletifchen Armee fpricht et fo, wie mien fie einige Jebre ninchfer bat tennen geleint; bas fonfi So furchbase beamnische Dier fen ein Gegenstand bes Mitte Solde :und: ber Marucheninge geworbeit. Dus gange broffe Meid webbe langit unfachore haben, theim nicht einige ethe woulide Dadee ben beffen ferhern Eriftent ihr Intereffe Jantone: , Der Barine fehle es an Datrofen und gefchicken Decoffeieren. Ein rufffches Gefchwaber warbe leicht nift sinem guten Rordwinde bis Konftantinopel vorbringen, sand bie tortifinen Batterien gum Ochweigen bringen tone men, Die Wielweiberen fleht ber Berf. als eine ber von nobmften Utfachen ber Entvollerung an. Den Bagar, ich Beiber bffentich jam Rauf aufgestellet werben, besuchte et in Gefellichefe bas frangoffichen Giefendeen; bem ben freinde

ife the Eulonomis dager gageben winches De ficien ihm aber abildtlich an Otlavinnen ziemlich leer an febn. Die & Borglofigkrit der Turten gegen gute Palicepunfiniten, geine fich aud parin, baf, ob fie gleich: bus Erempel ber Infein must dem Anderpelagus vor Augen ibaben ; die ben Gubiffen. a welche won verpeffeten Dertern tommen, bad Einfaufen vers webren eine baburd bie Deft von fich grudchatten , fie es Bie Gust nicht nachabmen. Die Gus und Ginfubrarifel mere Den lebr umflandlich aufgeführt. 3m aten Theile Beichreibt Der Beef. feine Reife nach den Cyfladen oder ben Infeln abes Ardinelagns auf ber affaeischen Gette und Candien. Da bie meinem Reifenden, Chaifest und Comini anages mommen , biefe Infeln nicht besiecht haben, und aus dem kunde noch neulich Hr. Mitt Louenefore's Meisen verchemsches so ift bieser. Theil ohnstreitig der interiffonteite :bes Bentes :: Borgiglich werden bir Grieden auf Ocios . deribma, Die in bem Bella einiger, obgleich geringen Aven-Beit, singuniel tobensmaniferen Charafter haben : ale in Des Droppingen, wir fie emprusifch behandelt werden, Do-Mleich Matungefdichte ber wornebenfte Gegenstand ift , ben her Berf, beobachtetet fo but en boch andere, 2 8. Untie muitaten nicht nus ber Acht netaffen. Die Meterfebung til Saut und flieffend, ein Urtheil, bas wit undigu geben gegenuen; rute mir fie gleich mit bem Originale nicht haben vergleichen Sinden. Die ift auch wie einigen Moten ausgefinttet bie ans Antes. Sonnini. Eton, in. ai genommen/find.

Der: fichente Band, enthalt: I. Se. Somemann's Lanebuck seiner Leise nach Murzuck, der sanvulfabt Ded Ronigreichs Kellan in Ufrika, in den Ishven 1798 mit 1798: aus den dentichen Sandichrift dellelben. Averagement ben von Rarl Bonig / Mitgliede den Line meischen Goeierke zu Abndon und der phitograph. Gefeliffmafton Göttingen, Mit à Chaut. S. XXX n. 240: Die ber Mornelle fpricht ber Bernungeber vonta Alefdeifern. und behanpiete baf bie von ber afritanischen Gefellichaft meranstatete englische liebersebung noch vortrefflither andie follen fenn marbe : wenn bet de benube maren. Da wir die englische Uderfehmme nicht jur Band haben : fo tonnen mir noh bem Unterschiebe ber liefchriften nicht uttbeilen. Mir Amban auch teine Angeige, woher fie entstanden flub, moch win annehaver in vie hand des Sun. Ronig gelow men MES.

imen ift. Aus ber Bergleidung ber wen ben gewheren En "lanbern'au ber englifchen tleberfegung gefdriebenen Erlans terungen ift gu fchließen, bag bie von Sen. Konig beraude aenebene Uridrife, von ber andern menig abweithe. ben bffentlichen Blattern ift mehrmalen gefagt, buf man in England mit ber Reife bes Gen. Sornem. wente gufrite Den fen, und the nur einigen Berth in Rudficht ber ibr aus echangten Abhandlungen von Sir B. Doung unto Dafer Bennell beplege. Benn aber ein jeber Seefahrer Lob und Demunderung verbient, ber von Europäern noch nie befahr reme Gemaffer beschiffet: fo tann biefes noch viel weniger bem Reifenben ju Lande entfteben; ben weber Klima noch : milbe Thiere, noch bie viel wilberen Denichen gurfthalten. fich in: Lander ja magen , Die noch nie ber Buf eines Euros salers betreten hat. Dr. Dornem. reife 1798 pon Raito mit ber Raramane, die von Mella über Caies und Reffan in die weftlichen ganber Afrita's jurudtebet. In Simas. melder Det burd Growne's Reifen befannter gewoeben ift. hielt er fich 8 Tage auf. Der Boben tit fruchtbar, und nober Ducirt Gerenite, Del, Sichengewachte, Grannelpfel, u. C. verzünlich Datteln. Streitbare Danner mogen 1500 fenn Die Untersuchung der Aninen Des Tempets Des Jupiten Animon mußte unter febr ungunftigen Umftenben angeftell metben: babet die Berfcbiebenheit feiner Bachrichten um den Brownelden nicht zu verwundern ift. In den Latie tomben findet man teine Dumien mehr; aber Refte pun Mumien, und Beiden, daß ber Boden umgegraben ift. Als die Karawane weiter gereifer war, wurde sie von seu . Simafern eingehelt, die Bernem. und feinen Dollmetfdie als Chriften, die mit ben Trangofen, Die bamels in Caim eingerückt maren, in Bundnif ftunben, anklagten und tobsen moliten. Sornem, rif fic aus der verdrießlichen Laue mie vieler Geiftesgegenwart, verlaugnete nicht ben einmal que genommenen Chatalter eines Mobamebanischen Raufmeunde war aber doch frobt bag man teine andere Proben bed ver thm verebeten Ielam verlangte, ale Deten und Lefen im Roran. Das Gerucht, daß er als ein zwepter Prehagoral fich habe vorber beschneiden laffen, wird bieburch widerlegt. Er erreichte Augila von Simah aus, in 9. Lagen. Black Berobet mer jene Stadt von diefer, die er die Stadt be Ammonier mennt, 10 Lagereifen entfernt. Auf bie Beile ift Cornem. Reife ber befte Kommentar ju dem alteften

Beschichtschreiber, und bewährt fich ols einen folden in noch vielen andern Stellen. Bon bier murbe vor bem Muff. bruch ber Karawane ein Mann abgeschlickt, ber bie Wassers' plate bie Keffan unterfuchen mußte, und befriedigende Moche richten über ihren Buffand jurudbrachte. Won Augila, (is ner folecht gebaueten und unreinlichen Gradt, tam Dornem. in 22 Tagen nach Murfut. Schabe, daß'er die Stunden, Die er jeden Lag auf bem Wege gubrachte, felten angegebent bat. Bon Beobachjungen, Die er mit feinem Quabrapten ober andern Inftrumenten angestellt bat, finder man feine Spur. Bahricheinlich hielt ihn die Burcht, ole ein Chrift ertannt gu werden, davon ab. Am & Tage tam er jum Ges Birge Baruthich, bas aus Bafaltfelfen beftebe, und pullas nifchen Urfprunge ju febn icheing. Ge erffredt fich von N nach S. auf 7. und von W. nach O auf 5 Lagereifen und mitter. Es ift nivgende hoch; aber fehr fchanderroll, indele fen boch mit schmalen fruchtvaren Thalern burchfcheltern Die Stabte Tennffa und Zuila find febr verfallen, aber bies fe meniger als jene. Der Sultan von Mucfut mar ber Ras towane mit feinen Boffingen entgegen gerttten, und Sorn. Katte Die Ehre mit den übrigen Reifenden jum Sandfuß gur gelaffen ju werben. Der, Befdreibung von Feffan ift ein ganles Rapitel von G. 75 - 91. gewidmet. Obgleich fcon aus biefer die borber bekannten in manchen Stucken, 3. E. ber Regierung, ber Bahl ber Einwohner, ber Lebensatt ber Reffenerinnen u. f. verbeffert werben tonnen; fo vers fpricht bom Soen. nach feiner Rudfunft, (benn er fdidte fein Engebuch von Tripolis ein, wohin er von Murfut ace teifet war je ohne indes cinige Bemerfungen über die Reife n machen, I' eine vollstandigere au die Sozietat einzulenden. Auf bas Lagebuch folgen i) Bemertungen über Sorn. Ber fdreibung des Glivahlandes und feiner Alterthumer, von Bir Will. Poung. Er jeigt, daß Corn, ben Umfang bes Simaher Gebietes ju groß angegeben bat, und une terfucht, woher ber Unterfchied, der in ben Dimenflomen bes Tempelgebaudes swifthen Sorn, und Browne flate finber , eiteffanben fein moge. Da Gbrn. nach feiner Abreife Bus Simah fein bieber geführtes Cagebuch verlor: fo were ben billig bentende Lefer Die Brethumer, Die in feine Dadie fichten eingeschlichen fenn tonnen, leicht entschuldigen, aus mal wenn fle baben ermagen, bag v'elleicht in feinem Cante Bie Umftanbe, marin fich ber Reffende befindet, Die Unters n. n. D. B. LXXXI. 23. 1. Sr. IVs deft.

franna mehr erfdweren, ale in Afrika. 2) Bachfchrift, Sen. Born, fernere Schickfole betreffend. Rach feinem letten Briefe and Murful batirt ben bien April 1800, mar er im. Begriff, mit einer Rarawane nach Buenn abzureisen. war volltommen gefund, wohl bewaffnet, unter dem Sous 2 Scherife, rebete bie arabifde Sprache fertig, und vere gand auch etwas von der Burnu. Sprache. Europa remare ber mit Ungebuld bie Machricht, daß er in irgend einem Dafen an der Rufte von Afrita angefommen fep, und wenn bie Arucht der Reife fich nur barauf beschränten sollte, bag er durch fein Benfpiel die Mollichteit folder Reifen burch bas Innere von Ufrita, gezeigt hatte, (was et aber foon gee leiftet bat, verburget Die Doffnung, daß der Mugen feinet Meile fich noch viel weiter erftreden werbe:) to wird bie dantbare Radwelt, was auch immer einige Tabler in Enge land, und deren Rachbeter in Deutschland fagen magen, feinen Ramen denen der verdienfrollesten Reisenden bepges 3) horn. Madrichten über bas Innere bes norbits den Afrita. Diefe find febr fcatbar. Die beziehen fic auf die Tibbos, welche gegen Beften von Fessan bis Sube Sadweft, und auf die Quarits, welche westlich und füblich wohnen; (Erftere fcheinen unfern Geographen unbelannt au fenn. Einer Stade Quarit in der Lage, welche Die Quae rits bey Pornem, haben, ermabnt Bruns in der Erdbeschreis bung von Afrika S. 221.,) auf Tombuctu, Haussa ober Suban ober Menu, mofur man bisher Afnu fagte, auf Bure un, gibri, Detto, Darfur, die gluffe in Dauffa. febt baraus, bag horn. Machrichten über bas fogenannte Migritien einzuziehen bemuhr mar. 3) Geographische Ere lauterungen bes Bornemanvifden Reifelgufs, nebft Bertras gen jur allgemeinen Geographie, vom Major Zennell. Dies jer gelehrte Geograph benubt die Data, welche bas Sorn. Tagebuch enthält, in Mergleichung mit den Rachrichten von Browne, und von Andern, jur Konftruftion einer Charte, Die an Richtigfeit ber porbergebenden übertrifft. liegt 39 Deilen, (wovon 60 auf einen Grod geben,) mehr flibbfilich. Sorn. hatte Die Breite 250,54' 15" beobactet. faft um a Grade mehr nad Guben. Wenn man ben ges lehrten Rennell über die Dachrichten, Die Berobot, Coriff und horn, von Afrika liefern, reden bart; fo muß man fich über die Uebereinftimmung beffen, was aus ben alteften, mittleren und neueften Beiten berichtet ift, windern.

Berg Darathia aber Suba (fichmars) Selle beum Militing. Wione arer. Die Baramenten bes Dersoom mobuten in Bejjan , we noch jest ein Det Germe ift. Dir Demobnet Der Gretafte boien noch jest Dattein aus bem Innere bes Banbes, wie fie es por Jahrhundereen thaten. Die Ener Schnidigung, welche R. für Die Unvolltommenbeiten, Der D. Reife &. 230. anfahrt, machen feiner billigen Dentunger mer fo viele Chre, ale bie Bolgerungen , Die er aus ben wore Siegenben , fich bismeilen widerforedenben , bem erften Ane Scheine nad wenig Bruche bringenben Rachbichton gu steben: weiß, feinem Scharffinne. 4) Ueber bie Sprache ber the maber, von Wilb. Mareden. Aus den durch Born, bes Canne gewordenen Draben; varmuthes Dr. DB, baf fie mit Der Berber: Sprache abereinfommis, und biefe alfo von Offen mach Beften im Gilben ber barbartiden Staaten in Morte wfrita ausgebreitet fep. Bwed Charten, bie Reiferonten bias Drn. Dorn. von Cairo nach Murfut, Die ubbere Dorpafete En, bis an ben Arquator, mit Bruce's, Part, Browne, und Born. Retferonten , und aus benfelben berbeffert, be dieten biefe wichtige Reifebefdreibung.

II. Alexander Mackensie's Reife nach dem norde lichen Lismeere; vom i gien Jun, bis inten Septeme \$798. Aus dem Engl. aberfett, und mit Anmertungen verleben, berausg von Mi. C. Sprengel, S. 602 Der Titel tit falich. Deun i) reifte Dr. DR. nicht biod mad bem Cismeere, fonbern auch nach ber Subfret 2) ats fond die Reife tilde 1798., fondern bie erftere 1789. Durch einen fonderbaren Irrebum ficht auf bem Eitel Dies fer Abibeilung . 35. wieber bas unrichtige 3abr 1798. shaleich in der Ergiblung 1789 gefrat ift. Die zweper viel beidwerlichere, indem vorher tein Eutopder in ber Daralles le ber Dr. B. queer aber bas fefte Land von Derbamerita gereifet ift, wurde 1795. unternommen und volliogen. 3). Liefer man bier auffer bet Retfe noch eine Gefchichte bes Pelabanbels in Ranada, weide bie Balfte bes Buds eine mimmt. Daß bas Buch fehr in die Rurge gegogen ift, und mur eine berflächliche Ueberficht bet Reifen Des Drn. DR. gemabren tann, ergiebe bie Bergleidung ber beb Boffmann in Damburg berausgetommenen vollitandigen tieberfebung. ble 385 Seiten fa:f ift, fatt welcher, biefe faft bis auf ben sebaten Theil des Raums beschräntt ift. Bebbe Reisen

murben manidem Kort Cheremaan 38° 48' D. G. und 120 26' B. L. uon Breenwich, wo Gr. DR. feit 1785, fich all Danbelsmann aufhielt, imternommen. Die nach bem Eife omeere war in mehr wefticher Richtung, als jene bes Dent. Searne 1774. 3m 690 7 D. B. gelangte er auf einem Rluffe, ben et von bem Stigvenfee an befahren batte. und mit seinem Ramen belegte, ju einem Meerbusen bes nordliden Cismeers, wie er aus ben Ballfichen, und ber son ihm bemertten Ebbe und gluth, (melder Umftand it ichem Auszuge ausgelassen ift.) folos. Die zwente Reise nach bem fogenannten Budmeer gefchah abwechfeind. in Baffer und ju Lande, und war wegen ben Gefahren, die bas Ranor auf ben Silffen, wegen ber vielen Berodichnels den, und Rafcaben, und bie Gefellfcaft gu Benbe von ben unwirthlichen Gegenden, und den frieibseligen Einwohnern san befteben hatte, fehr beschwerlich. Die wurde aber boch mit einer Rlugheit und Beharrlichkeit, Die ihrem Unternehe men Chre macht, ausgeführt. Rach 72 Tagen tam Br. Dr. ju ber von Banfouver fogenannten Safcobenbuitt , ga? 20' 40" R. B. Durch diese Reise Ut nun alle Hoffnung. eine nordweftliche Durchfahrt von dem atlantifchen nach dem großen Weere, bas Amerika und Mier ereunet, ju Anden. vereitelt. Sit hat aber ben Britten ben Beg gezeige, auf welchem fie ihre Sandlungespefulationen von Ranaba aus bis an die Westluste von Amerika ausbehnen konnen . und vielleicht wird diese thatige Nation durch Kausteute in Renaba die Pelimerte, die jest über Petersburg nach China geben , bereinft von ber Morpmeftlifte Amerita's nach bies Em Banbe ichiefen. Sollte biefes aber auch nicht gefcheben: fortenn bod Der Geograph feine Beltfunde burch bie Reffe febr bermehren. Rur einen folden Leler mochte aber fdmene lich der Ausma bes ben. S. binreichen. Das S. 18, ace gebene Bergeichnist des aus Rangba nach England verfende ten Delaweres bat mehrere Unrichtigfeiten in Zahlen und Mamen der Thieve. Es ist zwar eine davan in ber Borrebe. 6. V. wo erinnert wird, daß flatt junge Lische in lesen fen, junge Suchfe verbeffert. Allein ein neuer Rebler wird begangen, sindem aus 1800 Minkfelle 18000 gemache find. Bene Bahl ift nach der akfurateren Samb. Uebers, die eicheis gere. Im der Babi ber Barenfalle ift auch ein Berfeften. Denn diese beitefen fich nach Spr. auf 2100., nach Damb. Nebers auf 2 2000. Gr. S. scheint übrigens dem Dr. DR. biss

Stenetlen feirte Remtetiffe gu leiben, und fchaltet Bemere ? Lungen ein, bie eine Belefenheit und Runde anderer Belte theile verrathen, welche gewiß ber in Ranada fich herums treibente Europäer nicht hatte. 3. E. S. 40. mo die Bue bereitung bes Demmitans eines, Dahrungsmittels aus Bleifd, befdrieben mird, wird bingugefest, bag es auch aus getrochneten Siften gemache, gleichfalle von ben Ramtidae balen gubereitet, und Dorfa genannt merbe. Bon biefem Bufage, findet fich nichts in ber Damb, Ueberf. Schwerlich mirb es im Origingle feun. Die baben befindliche Charte von Di. Reifen ftelle D. Amerita vom 45. bis 70 Grade in ber Breite, und vom 240 bis 320 oftlicher Lange bar. Lete eres Maaf ftimmt nicht zu ber Reife, worin wefilich von Dem Meriblan ju Greenwich gerechnet wird. Die billiche geben, weil die Diechnung nicht jutrifft. Wie boch bie beute iche Sparfamteit und Gilfertigfeit gegen bie englifche Dracht und Bebachtlichtett fo eft absticht fie in metoed er in den inen. a milit in want

III. Reife nach Genegal in den Jahren 1784 und, 1785, von G. Lajaille. Mus Deffen Papieren berausg. von gen, la Barthe, Frangof. Geer u. Kolonieminiffen. Die langweilige Briefform bes Driginals, ift in eine fchicke liche Eintheilung im Abschnitte umgeandett, und bie am Ende angehangten Bemertungen bes frn. la Barthe, find gehörigen Dete in Doten eingerudt. Diefe find abgetargt, wenn es jene nicht feun fallte. Der beutiche Berausgeber hat aud nicht ermangelt, aus feinem reichen Borrath von Rennemiffen und Buchern noch manche nubliche Dotig mite gutheilen. Bepfpiele findet man G. 46. 63. u. f. Ben bem Lefen des Tertes muß man fich baran erinnern, baß es fdon 1785. gefchrieben ift, und fich nachher Bieles in Afrita und Europa geandert bat, worauf in den Doten Beaug genommen ift. Damale exiftirte ein Thiergarten in Berfailles G. 33, und bas ju ber Beit als lebend angeführte Dashorn wird langft geftorben fenn. Die Thatigkeit ber-Frangofen wird durch die Reife mit einer vielleicht bieber menig befannten Thatface belegt. Raum hatten bie Fran: jojen in bem Frieden von 1783. ibre alten Befigungen am Senegal wieder erhalten, als fte barauf bebacht maren, ibre Rieberlaffungen gegen Guben auszubehnen. Erbedition murbe unternommen, um bie Infet Gambia im

Fruit Band, welcher Mbivares in ben Glerte Lestie Meffe in Befit ju nehmen', und eine Rieberlaffung bafelft ju grund ben, bie aber 1793 wieber eingegangen ift. Die gabrt bas bin , welche burch bie Gruppe ber Biffagas : Infeln gefchab; und bem Drn. Lajaille Gelegenheit verfchaffte, mit ben por ingieficen Befigungen in ber Gegenb biefer Infeln betannt lu werben, wird befdrieben. In Infthung ber portugiefte den Beffenngen an ber Beftfafte von Afrita, gube biefe Reife noch mehr Licht, als der franzoffichen, von welchen oft gehandels ift. Angehängt ift aus Golberry's afrifanti for Reifebrichreibung, Die neulich in Paris herausgetomi wen ift, eine Defdreibung bes Golbtanbes Sambut. Der Berf. war grove felbft nicht in Bambut, affein er bemilhete Ac burd Englander, und Franzosen, und Mauren, und Megern Radricten einzuziehen. Er foopfte aber bas Weis fit, wie et fcheint, aus ben altern Demoiren ber Gonvere wente von Senegal. Die oft babin ibr Augenmert richteten, und aus ben Goldminen fich zu bereichern fuchten. Einer davon mit Ramen David war 1744, fribst an Dre und Stele be, und fein Bericht fpricht von bem auferorbentifden Reichthume bes Lanbes an Gold. Das Gold, welches Dei Soldberen in Salam einbandeln ließ, welche Draving ach Bambuk flöft, wurde in Paris problet, und für das feine fte ertannt. Do biefe Goldminen gwifchen ben Beftonne gen ber machtigen Motionen, ber Englander und Frangel fen liegen, werben fie fich bereinft berfetben gu bemochtigen wiffen trot ber unermaglichen Sibe, Die bier bertfat; and vielleidt bas gefitte hinderniß in ben Rorifdritten ben Curopaer fevu wurde ? Denn was von beni bofen Charaltet ber Einmobnet gefogt wirb, michte leichter ju abermina tin ferin.

De.

Monstliche Korrespondene zur Besörderung der Erd und Himmelskunde, herausgegeben nam Freyherrn von Zach; H. S. Oberst, und Direktor der Herzogl, Stornwarte Seeberg bey Gotha; Gotha, bey Booker. Fünster Band, (enthekend die Manate Januar bis Iunius) 628 Seit. Sechster Band. Monadiche Korrespondenz, v. Freyh. v. Zach. 369

Bend, (vom lul. bis Dec. 1802,) 612 Seit. Beyde zusammen 5 Mg.

Tanuar. 1. Ueber die Sinderniffe der Baierifchen Andus Brie und Bevollerung, von 2. 28. Die Donan endigt ihr ren Lauf in einem Staate, ber wenig Sandel treibt, und den Sandel erfdmert, und verliert fic in einem Deere. Das wenig beschifft wirb. Anbre baierfchen Bluffe fubren, obne Ausname, nach biterreichiden Gebiete; preufifche Dros wingen begrängen Baiern von fratifder Geite : nun weiß man abet, wie bas Mauthfiftem Diefer Statten fdmidbere Rachborn in Abbangigtele ju erhalem fucht. Ueberbent febit es ine Beiorbegung ber Subuffrie an ber Blacheiferung : Dieje entfteht burch Bergieichung, bie ber Baier, weil er nicht reift, und menig Bertebr mit Fremben, und in ber Mabe teinen großen Dandelsplat bat, nichte Zvembes tennt, nicht anftruen tann. Gin Bolt, bas fich ju lebr und faft allein auf Getraidebon leet, fange nie febr jablreid werden. Das erbeuete Getraide leibet jit wenig Bermanblung, und Sefchafftigt ju menige Danbe... Ga lange man alfa nicht ans fångt, Die Aufnahme ber Manufafturen, mehr burd Blicht Binberung, als burd worfdneibenbe Ciumifdung, ju before been, wird Baiern in Bevollerung und Induffrie ancud bleiben. 2. Ueber die Beftimmung ber Dolbibe von Dolse poef, (50° 54' 26") Ohedenf, (50° 50' 33") and name Inc felebetge, 50'151'33" vom Berf. Panquich 3. la Lane Do melbet, paf Bandins Reife um bie Welt hamptfachlich mad Ren , Solland gerichert fen, beffen vorzugliche farten, und gu Canwerten brauchbaven hauf man gu erhalten wune 4. Mertmurbige Biographie Des herühmten Gene Er if 1738, ju Dannaver geboren, gieng 1759. mit einigen hannoverschen Truppen, als Saueboifte nas London, blieb bafelbit jurud, und wurde, weil'es ibm in ber Bauptftabe nicht gelingen wollte, Organifie in Salifar, und 1766. Bit Bath, und murbe baten gugleich, meiftens in ben Dlacheftunben, fein eigner Lehrer in Oprachen , und in Der Dathematit, Anfange in Begiebung auf Dafit, bete nach aber ench in ber Optif und Aftrenomir, mpin ibn. wie fo manden enthufioftlichen Freund ber Aftronomie, bad Bergungen über ben Anblic bes gestimmen Dimmels, burch ein erborgtes Sehrohr, veranlast batte. Abgefdetet burch

den hoben Breis eines eignen Telefcope, faste er ben rosmantifden Entichluß, fich felbft bergleiden gu vorfertigen. Dach vielen miflungenen Werfuchen gelang es ihm endlich. 3774, mit einem funffußigen Reffettor von eigner Arbeit ben Simmel zu betrachten, und entdectte ben +3n Darf 1782. ben Uranus, marbe nun Mitglieb ber R. Cogietat, legts fein Amt ju Bach nieber; und bezog ju Gough, nabe ben Bindfor, ein Saus, bas iffin ber Ronig, als feinem Pris pafaftronomen, mit einer ansehnlichen Denfion angewiesent Batte. 4. Leben eines andern Damnes, ber ohne aufere Anfmunterung und Anleitung, gang allein von feinem im nern Genius gelettet', ein großer Aftronom geworten ift, des Duc la Chapelle, deffen Bildnif vor biefem Bende ftebt, 6. Der verbefferte Abbruck von Plassi's Beobacht tungen, ber bon ihm ben in Jan. 1801, entbedten Cerce. ben damals ber Desausgeber, und feine Korrefponbenten noch nicht wieder gefunden hatten.

1. Dehr eichige Bemerkungen fiber bie Unfiderheit bet gewöhnlichen Boltsangaben, Bevollerunge tabellen und ganbergroßen ; - bem Rreenfenten gang aus ber Beele gefchrieben. Debdite fie boch etwas bargu beptres gen, die allauleichtgläubige Aufnohme foldter hingeworfte nen Rablen in geographische Bucher zu verhindebn. Quabratmaafe ber Lanber find unficher, wenn fie nicht auf Landervermeffungen gegründet find, und Wolfsjahlen, felbft ben porgegeberien Zahlungen, find mancherlen Achtern ausgefete. 2. Ueber Die trigonometrifche und topographifche Bermeffling von Officiesland. Gie wied nun vermuthit burd ben Artillerietapitain Camp vollenbet fenn, und eine Charge diefes Landes jur Refue haben, derat, wie bieber noch nicht hatten. 3. Pelletans Memaire aber bie feang. Rolo: nie Genegal. Die Frangefen befigen vom Cap Bant, bis jum Gemeia Bluf, von 21° bie 8° Dr. B. I. Das Fort d' Arguin, ist verlassen. a. Die Rhibe von Portendik. Das Fort if perlaffen. 3. Die Mundung bes Senegal. Die Infil biefes Strome, fonft St Louis, ife Infel bes Benegat genonnt, mit 7000 Menfchen, ift ber Sauptort der Kolonic. 4. Das Fort Podor, auf ber Elephantelie imich-wegen ber Unwichtigkeit jum hanbel über feit kurzem , weefossen: 4. Das Ford St. Joseph im Lande Galam, bes · filment, um Gold auf Banchuf gegen eprophiliges Galg und

#### Monatliche Korrespendenz, v. Fryh, v. Zach. 200

Emaininguniss für findholm , aber magen dingefindiffeit; unde ammonter Enternung von Genegal, verlaffen. 6. Die Ins 1et Borte: 15° Bi. B. sin theiner unfruchtbarer Reifen. Idemachien: Lestungswerten, 2000 Einwohnern, die block many Gempenhandet leben. Gie bat nicht ginmal Baffen mub Bott, aber einen vorwefflichen Unterplat. 7. Baufbig Bluff. eine elende Erbbitet; von einem Befidenten und 4 Champten Mamsikn bemohnt :: man erbandelt: hier Stiaven. Goth; Gifenbein, Garbebell und Bachs. 4. Ueber bie abermulice Gradmessung in Lappland; die, wenn der von Man But. in Maris darju vershete Burbaijthe Ereis, fanting Der Toife in Ende 1801, in Schweden angefommen ift. im Jahre 1802. burch 3 fcwebliche Marbematiter, Sonne Merce: Deficertion and Solonife hat utternommen were ben feiten. Die butten bereite 1801, alle Eintenen bei fenge a Chrabarofiliag pour 1736. gilleffich anfgefunden , ween Boir gier: einen grieben fimmlischen Bogen; tramlich von 19 17' 43" meffen, da Manpentyia nur einen Gogen von 57' 286 genteffen battr.

ein Mann, Diftora Befilmmungen ber Polfohen von Behebellin ; (52° 48' 48") Stettin ; (53° 25" 36") Cou. in., (549:21' (34") inb Danig, 540:20' 41"). Rache elderen mon Denf. Bolinanbergers seigenomeniden Bere mellung von Schwafen, von des Gen. won Wide gengraf ministhem Desstreftimmungen in Niebetfachien, under on Bargs meinem Monndetafeln. Alla dein biefem und in den vorheraer benben Studen aber Diegge's neuen Planrim geftat mirb. weilen wir sin Schluffer bes Shabes gufammunfaffen. 12 1

1. Des E. A. Angenieurient, Salloma Des 20mil litereitung eines von ihme eiffindenen elkfaifen Inframenes any Grietterrung beet Gienetinusbetails. 4 2. Quiannellete Birind aber die Längenbestimmung von Wiarbebir, (579 si' 99" Buite 97.9 5'5' 30") Sweins (44° 53' 38" Breits 28° 28' 7") und Meppo (\$4°:52' 9" Breite 76° 11' 30"). a. Des Drof. deinziche in St. Emmeran Bestimmung bes Minas und Breise wan Magenthurg, mach verfcitebenen Mas thoben berechnet. Das Mittel bavon ift, Breite 420 50 47" und Lange 290 43' 8". 4. Bladricht von ber ichauber. Baften, aber fruchilefen Beifer Anntonds .. nach dem Mane Berdi in ben Dorenden: Er faith; bas bilfet. Berg aus Salls

Antikein befieht, imb ein auf mesenmalichen Grunis später erfolgter Auflag und Mieberschaft der Morers gur fenn ich eine.

5. Sie Banka meibet, daß die Engländer zwischen ward Diemenn Infol und Tem, hollande eine Jusel, und durch dieselbe eine neue, durchaus fichere, Grank einterft haben, d. Bep Eielegenheit der Anzeige einer spanischen Gescharze wan 1795, von der M. D. Aufter von Amerika, von 47° die 5.1° N. B., nach den neuesten Entbiedungen zwegen spanischer Galesten, giebt der Berausgebet eine sehr lobenderwichtige Machricht von der lange geglandten nordwestlichen Durchfahre, und den zu beren Aussindung veranstaltenen Geraussien.

Mai. 1. Mollweide über eine aftronomilike Stell ir Dingila Greng IV. 231 fg. Er verficht unter bem pies sie aquafus, ben fabliden Gift, ber aqualus genannt mere be, weit er ben Musguf bes Maffermanne am verfchluden fdrine, (woran nan mabl ber Didter nicht gebacht bat?) ber beim tosmifden Untergang ber Plejaben, aufgebe. &. Prof. Werde Barlefung über bie Geburgetrummer an ber Bielle einer vorgeblichen, auf bet Borbfife Unbant von per Ore verschlungenen Onbt Bineta. Diefe eingebildes, sen Ruinen bes angeblichen Bineta find nichts attbers, als ungehente Grunitbible, bie butd Abfd memmen leicht auf Belieber Erdichichten gufammen geftebe fewn thunem. bajt aber fower, aus biefem burch vier Stude fettarfebern Auffat herauszuziehen, was ber Berf. hierüber in geologie ider Dinficht für eine Sopothefe annehme. 3. Blad Uni kitung einer framischen Geocharte giebt Gr. v. 2. die Route an, ble ber Spanier Da'efpina bey friner noch nicht betannt gemaden Reile um die Belt genammen bar, mit ber Bee mertung, baf die Spanier viele Engbedungerrifen um bis Belt:andgefährt haben, von benen wir ger nichts wissen, freit fie fie nicht mit Gepränge aufändigen " nach in Brachtgregeben beforint machen. Dochte boch aber ber Wunfc bes Derautgebers in Erfüllung geben, baft bie Mafultate berfelben, bie vortreffichen fpanifden Beedarten burd ein men Madfrich, benefchen Greunden ber Gengraphie in bie Batibe grienche werden midden. Short 5557

: Innine.co.1. Beschreibung ber Besthungen der hole Undlichen Q. C. auf dem Bargebirge der grunn Possuna.

# Monatliche Korrefpondenz, v. Freyh. v. Zech. 261

aus Barrow's Reffe in das Innere von Afrika — fie were den von ihm auf 128136 englische Quadr. Meilen berecht met, und die Stevbildeung über 20000 Menschen. 2. Zäng über die von la Place entbedten Mondogleichungen. 3. D. Gaufi Vorscherten, um eines himmelstörpers heliocens trifche Länge in der Bahn, Abstand von der Sonne und von der Erde, zu bestimmen. 4. Prof. Wurm Versuit imer genauern Bestummung der Planetenmagsen.

Gedister Band. Julius. 1. Prof. Regne'r 18 Unfal über bas Bedtatellide. Er bemeift, die Conne habe ternen fichtbaren Dusftfreis, fonbern die Erde, ober viele mehr ihre gegen bie Conne getehrte Dalbtugel fen es, web de um fic berum bas Sonnenlicht angiebe und verbice; und es mabrend ber Racht für uns fictbar made. 'a. Mach richt von einer 1800, angeordneten trigonometrischen Lans Beevermeffing von Baiern, burch ben Brigade, Chef dene Ty. 1. Geographijde Ortebestimmung von Raifer grangens Drungen bey Eger, 500.7' a"und von Eger felbit 100 x. und lange 100 3'. 4 Lefenswardige Gefdichte bet jur Auf findung, ber in ber Magellanifchen Wererenge befindlichen Infein und Straffen gethonen Geereifen, ber Gelegenheit oiner fpanifden Geedarte über bie Dagell. Strafe und bas Brucviand. 4. Ueber bas vorgefchlagene Planetengeichen der Ceres 2 bat ein salabriges Greis falgendes Diftidon eingeschielt z

Quae legerum culmos dagnisti falco fecaro, Falx dentata facrum fit tibi flemma, Ceres.

August: Ueber die Wifte Bratha, aus Golderung Meise nach Afrika. Ihre Oberstäche beträgt 180000 franz. Dinabrat Meilen, ift, weinge Oasen ansgenommen, mit einem weisen, seinen Frugiande bedecke, auf meldem eine zeine kreitigende schwause Felfenstützt liegen, die gediegenes Kisen enibalien, in siech Lande, mo es kein Cifen ziedes daher der B. D. Obladun's Abeopte von den Sternschung von zu Schle nimme. Die Mauren, die sie de dewohnen, dandeln vorzäglich mie Gummi, Golz, Wieh und Lamelen, arbeten aber anch in Metal und Leber. a. D. Geergen eignem Snehnflasmus über Konstantinopel und Avolien aus eignem Enehustasmus über Konstantinopel und Avolien aus, von der betichen die zur westinden Anse diese Meterheils mauere

unternehmen will. Dr. v. 3. hat ihn an bem Unde in beine Gebrauche aftronomischer Wertzeuge in die Lehre genomig men, und der Bergog von Gotha mit dem nathligen Appactuat dersolben versehen. Sein Plan ift weitlauftig und meitz aussehend, er felbst aber, mir den Nachrichten feiner Borg ganger fehr bekannt, boch scheint er fich bie Ausschlerung seige ner Borfätz so leicht vorzustellen, und er iselbst werspricht, auf so vieterlen Gegenstände Rücksicht zu nehmen, daß er mit Recht große Neugierde erregen muß. Es wird dieser Plan in mehrern folgenden heften sprigesetz.

September. I. Ded R. R. Dherlieutenant Jallons Beidreibung eines Engymeters, ober fatopirifden Berts Beuge . um Entfernungen aus bem namlichen Standpuntte ju meffen, bas einfacher, gejdimelbiger, und leichter forte Jubringen ift, als Branders 1778. erfundener Diftangmefe 2. Servers geographifche Ortebestimmungen auf einer Deife von Dittsburg, nach den Fluffen Ofio und Diffiffopi, bie ju Reu. Santanber im meritantiden Deerbufen. fundigung und Beidreibung der außerft genau und wirtfam aufgenommeren Charte von Alt Dit : und Weftpreugen, burd den R. Dreuß. Kriegerath Engelbardt. 3. In einem Musginge aus Denons beruhmter Reife durch Megupten, wird geaußert, baf in ftatiftifcher und geographifcher Sins ficht bie Muebente gering, und funftigen Eroberern noch eis ne fehr reiche Rachtefe vorbehalten fey, daß aber ber Berf. bie alten Meguptier, fonberlich in den Ruinen von Tentpris, als Riefen in der Baufunft bewundere. 4. la Place außert in einem Briefe bie Bermuchung, daß die in verschiedenen Laubern non Simmel gefallenen Steine, die insgejammt Die namitchen Beftandtheile baben, vielleicht Produtte der Mondapultane feyn tonnien, Die, wenn fie funfmal ges Schwinder, als eine Ranonentugel gefdleudert murben, gat mobl bie Erbe erreichen tonnten.

Okrober. 1. Prof. Regne'r in Upfat, Berfuch über bie phosischen Urfachen ber Fortpflanzung des Lichts, ben den himmeletorpern. Er verwirfe sowohl trewtons als Eulers Theorie vom Lichte, und gründer die femige aufdie allgemeinen Gesche der Schwere, und auf die Elasticität des Lichts. Diese, meint er, nebst der Anzichung der Erde, sturzen die Lichtmaterie, der der wechselsciese Sich ihrer

### Monstliche Korrespondenz, v. Freyh. v. Zach. 269

rabeile ohnebem die hestigste Bewegung mittheile, mit verseinten Rraften auf die Oberstätze der Erde herab, 2. Etzinige vom Observator Sarding auf einer Reise aufgenoms wiene Polhoben, von Gostar 51° 54' 2", von Tordis haufen, 51° 30'3", von Ersurt 30° 58' 48", von Götz wingen, 51° 32' 7", und Seryberg, 50° 39' 26". 3'. Drey Geodadure, Pons in Marseille, Mechain in Paris, und D. Olboro entdetten zu gleicher Zeit einen neuen fleis inen Komeren im Schlangenträger, der aus ganz leichten, wur in der Weitze etwas grorangtern, Dunfte, ohne einen seiten Kern, zu bestehen schlangen.

Provember. . Ueber die muthmanstliche Boltsmenge won Africa, aus Golberry's Fragmens d'un voyage en Africa. Der Berf. schärt sie is Millionen, und rechts kruigt viese größere Zahl durch die Entfernung der Ursachen, die bey uns die Sehen verhindern, und die Devölkerung schwärchen, meint auch, die jährlichen Aussuhren von Regerstlassen, mindern die Bevölkerung nicht so seho, als man glaus de, weil sie außerdem doch als Kriegsgesangenen würden gewesert worden sehn. Mein 80000 Mann jährlich zu schlachten, würden doch wohl Fürsten und Priester mide werden. 2. Dr. Justigrath Weiburder weil't Hrn. D. Seess dem in feinem weitlänseigen vielnersprechenden Reiseplan nach Afrika zurecht. 3. Dohnenbergers Beschreibung els ness von dem geschieten Mechanitus Baumann in Stritts zur versetzigten metallenen Rölltreißes erkoftet 30 Louisdor.

December. 2. fr. Konstitofial Biceprafibent Seim in Meiningen, aber die Aehnlichkeit der ehemaligen Erbziberstäche mit der gegenwärtigen des Mondes. Er nimmt an, daß die Fluthen, die ihr Bette aus den Trümmern der nächsten Berge bereiteten, Leinen geradlinigen, sondern mirbeilärmigen Eauf gehabt haben kinnen, und folgert darans, daß die Stellung der Hohen auf der Eroberstäche in jener Periode ringförmig gewesen sein, und die zwischen ihnen liegenden Vertiefungen, die Gestalt von Kesseln und Becken gehabt haben mussen, die Gestalt von Kesseln und der Iberstäche des Nondes gemacht habe. 2. D. Seetzen seinder von seiner angetretenen Reise verschiedene Orrebestimpungen ein, als von Coplitz, 30° 38 31°, Islau, 49°

23' a57, Perobers 40 8' 50", Peft. 47º 51' 40". 23 Lenten Briefe biefes Reifenden maren wom 1. Dou-1802. aus Butaveff. 3. Beobacheung bes Borüberganges bes Mets fur por der Conne, ben 8. Mop. 1202. in Gotha. Cette. Brounfdweig, Queblinburg, Leipzig, Lilferthal, und Prag. alle megen bes wolltichen Simmels . nut thangelhaft. 66 ift biefes, feit ber erften Beobachrung biefer Art, im Jage re 1631. Die neungehnten. 4. Manchain, bemerte von bent Rometen pom 3. 1802. ball er ihn zwenmat über einen flete nen Stern gang central babe vorüber gieben feben, abme baß weber ber eine noch ber andre verfibmunden., aber bet bedt worben fen; worans er aber nicht folgern will, baß es gang burdficheige, aus nerbichteten Danften boffehenbe. Rometen geben, fondern ift eher geneigt, bas Dichtvete ichwinden bes Sterne ber Birfung einer boppelten Strafe lenberdung, beom Ein und Austritt aus bem bichten Sir metendunfitteffe, jugufchreiben.

Amen ftehenbe Artifel biefer Monatsfarift find ben Madrichten von den forigefehren Beabachtungen und Be rechnungen ber zwen neuen Dieneten, Cores und Dallas, gewibmet. Die Ceres ift nach ihrer Enthetfung zuerft vom Brn. von Jach, ben 7, Dec. 1801, und dann von D. Wie bers in Bremen, bem Entbeder ber Daffas, ben i. Jan. 1802., am Jahretug ihrer Entbedung, wieber gefunden worden, und gwar jum Bermanbern gemau nach D. Baus Bens muthmanflicher Berechnung ihres elliptifchen Laufer Bu England, Frantreich und felbft in Stalten fand matt fte fpår per. Alle faben fie bald rothlicht, bald weiß, mie einem Bedfel von Licht und Große, meiftens als einen Stern von 9. roter Große, fiblede begringt, wie in eine Bob Le ober Rebel gebullt: je ftarter ble Berarogerung mar. befto matter war, bas Licht berfelben : Re mac nicht gang plas netenartig, und ichien zu vielen Bepbachiungen in ber phae Afden Aftronomie aber bie Utmofphare ber Dianeten Antal au geben. Schroter berechvete ihren Durdmeffer 1:9. gepar, Mitilen, mit Einschluß ihres atmospharischen Mebels. ber icarf begrangten Scheibe aber , & bes Erbburchmeffers. und folgt fleiner ale den des Mondes. La Kande will ibn. burdaus mit dem Damen des Entdeckers benennt wiffen; Diefer aber beftebt barauf, baf et Ceres Ferdinanden beifen muffe. Biele zwelfelten an feiner Gidtharteit im 3. 1802. Origi

Wiani aber in Mapland versichert es. Piagif hat ingub fichen von feinem König eine Julage von 325 Thalern, und meue aftronomische Wertzeuge erhalten. Auch ift bas vom Berausgeber vorgeschlagene Zeichen der Ceres, & eine Siedel, angenommen worden.

Den imenten neuen Beltforper batte D. Olbers in Bree men, ben 28. Marg 1802. guerft entbeckt, und barauf Dr. von 3.nebft Barg und Pafiquico, bei 4. Apr. gefunden. Alle bielten ihn Unfange für einen Rometen, bod abne Lichtnebel. D. Bauf aber berechnete aus wenigen Clementen feiner Dabn eine Ellipfe, und jog bas Acfultat, bas er ein Diamet fen. amifchen Dane und Jupiter, beffen Bahn bet Cer reshabn febr nabe tomme. Serfchel fand ihn fo flein, daß aus bem Mars 73000 Karperchen, wie Pallas, gemacht werben fonnten, er macht aus thr und ber Ceres eine einne Battung von Rorvern unfere Sonnenfofteme, meil fle auß fer bem Thierfreife manbelten, fo ungewöhnlich flein mas ven, und nicht in bie angenommene Progreffon ber Planes tenentfernungen pagten, und will fle, wegen ihrer Arbnliche feit mit Sirfternen, Afteroiden nennen; wogegen aber ber Derausg, erinnett, daß diefe angenommene Proportion teis, nen entichledenen Brund babe, und ber bisherige Begriff eis nes Dlaneten blof von den ditern Planeten abgezogen fep. Olbers felbit, balt bepde, wegen ber Ricinigfeit ibrer Dafe fe und Uebereinftimmung ihrer mittlern Bewegung, for Erammer eines größern, in bie Lude amifden Dare und Aupiter gehörenden Planeten. D. Sauft giebt ibm einen Durchmeffer von 26% Meilen, und von Sach folage ju fel-. nem Zeichen, die Lange ber Pallos (Q) vor. Es ift nicht ju laugnen, daß bende neue Beltforper ihre Befanntwere bung, Bieberfindung, Berechnung und Anertennung, haupte fichlich biefer D. C. ju verdanten haben. Uebrigens enthalt biefer Jahrgang an Rupferbidttern, Das Bilonif bes la Chapelle, ein Sterndartden, zwen andre, fur bie Infeln ih der 2 Grad breiten Meerenge, wifthen Ban Diemensinfel, and Reu : Dolland, und jur preufifden Condesvermeffung, und einiger Beichnungen neu erfundener Bertgeuge.

Reise durch einen Thell Deutschlands, Stallens, und Frankreichs, v. Ernst Moris Arnor. Lerpsig, bep Graff. 1802. Fünfer Shell. 460. Seiten. 8. 1 Re. 8 98.

Bud unter bett Tifele ....

Bruchflucke einer Reise burch Frankreich im Frühlling und Sommer 1799. Ziventer Theili.

Die erftern Bande biefes trefflichen genfallichen Bertes: find im 73. Banbe'as St. unferet Bibliothet mit bem ver-Dienten Lobe angezeigt. In bem vortiegenden, Tabre mun ber geiftvolle Berfaffer auf faine originelle Manier, in bee Beidreibung von bem Centralpuntre der jehinen polititien Belt. b. f. von Paris fort. Wir befommen fier Diefe gante te ungeheure Stadt gleichsam in einer Reihe Ombtes chinoifes ju febn; bas gange lotale, bas gange lebtu was Mes ben der Cinmobner, Die größich und bie theinften, die schone ften und die hablichften Gegenftande; alles wird nun bies, wie in einer Banberlaterne vorgeführt, und felbit betannte Gegenftanbe fcheinen ben biefer originellen Darftellung mier Der nem gu febn. Ber fich einen techt febhaften Begriff von bem Betummel einer falden Sampeftabe maden, wer ben Parifer ben feinen Befchafften, amb feinen Bergutigungen recht von Brund aus tennen lernen', wer entlich ben mohe nichfaltigen Parifer Lebenegenuß, und die ungahligen Refe foncen ber Sinnlichteit wenigftens bifferifc ftudieren will, ber wied ben unferm Berfaffer volle Befrietigung finden. Mag man auch hier und ba ben Befdreibungen etwas mehr Reinheit, und in einem gewiffen Ginne eiwas minber Rac thelichteit wunfchen j' mag man hier und da die Auchen noch etwas ju grell, ober Die Beleuchtung gar ju ftart finden; im Gangen wird man bennoch vollemmen mit dem Berf. auftieben fenn. Beide Lebenbigfett Beider Imidaulide teit! Dan fleft, bag er-alles aufzufaffen und mieben juges ben verftehr! Wite viel launigre Bige! Welche allerliebfte Bouthuftigteit! Und boch auf der andern Beite mieter fo : viele hereliche Stellen voll eiefer Empfindung, und reinen finten Poeffe! - Bir empfehlen dem genialtiden Berfafe Ain mur noch ein wenig mehr Strenge gegen fich felbft, und

infele Lichaene wird eine fiften Crobering and fine hemante. Habene der Bereich in Steine der Geschieder der Anders eine der Bereich in der Anders eine der Geschieder der Bereich in der Geschieder der

Erbbeschreibung ber Kalffifft. und Berzogl. Sächsteften Lande. Erster Band. Herausgegeben von M. Friedrich Gottlab Leanhardt, ordentl. Prof. vernehrer und nerber Dekonomie 20. Dritte, vernehrer und nerbesseltere Auflage. Leipzig, ben Barth: 1800.
2 Alphab. 2 Bog. 8. nebst 3½ Bog. Tabellen.
nebst dem zwenten Band 3 Ng. 1820.

Es llegt in ber Matur ber Sade, das geographische und toppgraphifche Arbeiten, auch ben bent boften Billen und ben thatigften Bemulinngen ihren Berausgeber, nicht giele Enfange nach allen Bellen vollfommen' fepti tonnen: und eben fo if estunitelith; dag der Becf. ; pattle ein bem Lande ledt ; bad en beidrieben bat; innernidet; fenn werbe, affe fleine Berichtigungen umb Bulage sm fammeln, Die hach und nach fein Wert von Dafigeln und Arbiern reinigen tonifen. Man fann es baber leicht Beren Leonbardt auf fein - Bort glauben , baffede neue Zufftige felner fchabburen Erd. befdreibung ber fachfischen Lande vermehrt und verbeffert fenn' merbe. Rreplich werden bie Weffger der felikern Ausgaben sichnfichen', bag wirth iffinen, bie buith oinen jetzigen Ambauf de nelle Muflage haben befbroern belfen, ithefe Bezidelgin-'den und Safage burch einen Zustan zu Sud ilommen mod. Yens allein biefe Berbefferungen find ofeilo temp; besteben im Ratiftifiben Rach meiftens nur ans eftet genverten 366. Daffille Auszug mehr Raute erfordern wärden als flei felbe im Bude eintelimen. Bas befonders biefe britte Auften bertffer fo melber ber Berf. , bag alle Magaben in bestithen, all mide mit einer Jahrgitt verfeben find, gus amfleben fron Sollen. Bie Inbellen aber von bem Ertrac Berfichebener 28. gaben, find woch noch alle wom Jahre 1762. .. Die eife Alubyabeides gunjen Werts war 1. Alphab. 19 Bogun flerk Diefer anfe Choil aber ber brittern Zieflant enebalt blof , nach uburn Ginleitung, Die elligemeine Muchtichte von beit Canbern des Auchaufes, ibeer Benfaffing und Matublicung. und bie 1 . 17. 2. D. 23. LXXXI. 23. 1. Gt. 1Ve 4eft.

City of Jan 19

men einen imelle bentieben, fall Mirterleinunde ben Africagischen, nebst ben babin gehorigen Schwarzburgischen; died Broibergischen Aemtern, der Brasschaft Mansfeld und bein Brasschaften Sleichen und Nieber: Krannichseld. Der Flächeninhalt fammtlicher Lande bes Authauses Sachfen, rach Aban berer, über die ihm piest die Laufesbeite ihrieb, wird auf 77% Deetten, und die Benöffering good nach bem Jahre 1783 angegeben. Salte es dem Berf, ben der fabrelichen aus allen Kurlachsichen Sedbeten und Reintern eingereichten Broiterungs und Ansnationen Labetten, nicht möglich gewesen sen, die Samme eines ber beueffeln Indie einzurücken? Iber eben diese alsern Angeben haben wie auch in der Folge ben den Lemtern der beiden Kreise bes merkt.

Øi.

Beytrage zur nabern Kenntnif ber Schwedisch Pontmerilchen Steatsverfessung, als Supplementband zur Gabebuschischen Staatsburde von Schwedisch-Pommern. Bon D. C. F. von Pathelbet, Ronigl, Schwed. Regierungsrath. Berlin', bep lange. 1802. VI und 260 Seit. 8. 1 Mg.

Der herr Merf. diefer Beutrage, welcher vormoge felnes Antes an den liften und ardivolifchen Arfunden frenen Inander: bat, machte thabrend feinet 12 fabrigen Dienftzelt bie. ik Boldbe, Grannbingen und Berichtigungen Anfange mi fele inem Orivatasiranis i aber er verbirnt nun auch ben Dank bis Dublifums, baf er fie jest bemfeiben mittbeile. An Diefen Bubulanenten folgt et wermu Ber pon bem Beren Ruse mellenrath und Drof: Gradobirfeb demablten Orbitung: und Bacheiftung bet Waterfonge und bebeff: erlochter bi ungemein das Radifoliums. Aders von Pachelbel keldreibe nim ben Zustand ben Proving im Jahre 4 800, Ale Ergabi Me Daufer und Eimvohner in ben Beibten und im gangenden-De, ift hangegeben worden; wie fle am Chipfe des Labres i 300 tobe. Ben den Grabeen find viele intereffente finth Alfche Buffice Stangefemineng auch Sae ber Beif. Die neuen Werte, weiche feithem aber wingelne Matenien erfchienen find. 31 - VI 17 1 1 2 3 3 3 3 5 5 5 6

segliche Med. will Anlegen als Produ analitäten. Die Bald der fäufentlichen Einischem Gammalische Gemeinems und Rüsserns, betrug im Ichru unterweite 183;0000, dass min Austlichte per Milio symbonisch 183;0000, dass min Austlichte per Milio symbonisch inte Integriss der Gatalische das Arteges in den Seestabernammehrt zum Arteslaus manns von 1791—1800—101 Seestalffe, deren Größe nach istration Anster ander Arteges in den Seestab geweren und an allbern Orten integrete Anster und gegenen und die allbern Orten integrete Gatalische Rechnischen Rechnischen Gestättlichten Rechnung und Seestabisse 1200 Colten and gebober werden. Die Kintümfte vertlaturepfest Greifen 1800 der Seutsgen am alten Mars 1800 bis dahin 2800 und 250/245 Ehtr. 266 filt

Nes, wänsche, daß nach Bersauf von .10 — 12 Jahren wiseber ein so gur ausgewebeltetzt Gupplimentdand erfartnen mide. Die einer Bemertung will Nes, noch hitzafägen, daß der G. 186 und h. 18 angeschere Bregleich, der esche zwischen Konsten hab har Angeschere Bregleich, der esche Weiselst Alleren und der Pasterer gelchiefer werden der Spuist. Andersen wir der Vasterer gelchiefer wedden kein beim ber Wasterer gelchiefer weiter neutzer beim der der der bestehe bem Warten einstehe Konsunfasse inde ihr ein bsweite bei der ein eine ber Breite gerichten Gugenständer niche ihr ein bsweite Beim bei kann fich richten mille, zu baben ift, wöset geleich in der Bähnereisten Guminlung Pomin, der Ba. a. B. 274 geriecht welben.

Handburt gur Kenneniß bes Preußlichen Kantonibsfens. Stettin, gedruckt beh leicht. 1802. 338

Ein febe brauchdores Handluch für diesenigen, welche in Munisageschäftein Tebateins bespwerteilnerent Borf. dem Swied zweichte des beine des beines des be

fcmitte singerhille. " P. Min Beng Andonwefert übeigungs, 2) Ban der Suchibung des Kantumpefert. 3) Ann ben Banton: Frenheiten und Spinitrin. 14) Bun ben Kunton-Stabifferen ineinfambiere, und benen baben varfallenden Swigeling. Eddige Labellen, belanders die Erennstens Lafel orbichteten die Lieberficht ungemein:

Der Berf., welcher wermals Apditent im Infante. rie Richment von Rückel war, (beise Wilke,) und just noch in Seetein peivariffre, bat nicht nur die Regimentse Archive: formern auch andere in dieser Absicht aut benast. und feinem Werke alle nur mögliche Bollftandigkeit gegeben. Doch will Rec, ju G. 185 noch einen Zulas machen; bier wird, bemertt ... bag, dur gegen Bomeigung bes Erlaubnife Ochrins jum Ganbleren ber Ramonpflichtige ben ber Unis werfiedt immatrifutire werden foff." Da aber mancher Kantonpflichtige. ber noch nicht ben Erlaubnif . Schein erhaltett Int , ben ben Inffription auf ber Univerfitat die Borfdelft Des Ranton & Reglementes Si 40 "mit bem Beugniß bet Baisturität gugleich jenen Konfens mit einzufelchen ," babmed at reindinen gefticht hat, daß er feine Mutampflichtigete ver-Selmlicht, und ben wahren Stant feines Batere nicht angezeigt bat: fo ift, um einer folden Elufion ber Borichtift belto ficheter vortubengen, von bem gelflichen Benartement D. Refer. Berlin, ben in Mon. 1801 veroebnet morben. "bag fünftig bes Maturitate Bengnif nicht efer, bis ber "Roufens jum Ctubieren bepgebracht worben , ertheilt, und Laugleich in bem Zeugniffe ber porbandene Konfens ausbrud. lich benieret werden foil."

Tharands Umgehungen. Chee Stige für Raturfreunde. Rebft einem Grundriffe und Profpet. ren. Meiffen, auf Roften Des Dergusgebets.

1801, 47 Geit. 8.

Das Bange ift mit wiedem Gielf gearbeites, Alles ist richtig und farafaltty beigerieben, und verbient beden Einziell und Ba aber Eparend ; und die gange Gegend verhin, ein Liebe Dietaluge in Dudgurgang-für: Menfcen aus allen Geandemeis, und diefes Buchelchen aus diefer die fande nudzoft gerinnwist seufchaftliche hande fallt: so ware freplich zu wünschen nemen gent, bas der Beacht mehr auf das Gemobreurständliche Racke ficht genormum hater indersetten bengteichen Gesten die Braden der Berfeit

bem Lerte bot hergehen lassen, teinn man fich wohl deuteniaber es ist gewissermangen anstallend. Manches batte in den Letz verwehr werden konnen, und das lebeige sand wohl feinen Play ihicklider unten, oder im Anhange. Doch alle tes dieses find Riefnigkeiten, und Jeder wird biese kleine Schrift bem blingkacitet mit Vergnügen tesen, und fie gern zum Begleiter und Albrer auf dieser Promenade ben sich haben.

Zingng: Kameral: und Policen-

Das einzige mögliche Mittel, ber Brodttheurung ohne Untosten bes Staats für immer zu steuren. Rebst einer Untersuchung über die Ursachen der Theurung und ber bisher gewöhnlichen Mittel ihr einzegen zu wirken, von Johann Gottlob Schulz. Leipzig, ben Heinrichs. 1803. 5 Bog. 8. 8 26.

Mas der Titel julest angiet, das fallt den gtößesten Theil dieser Abbandung zuerst aus. Einige von den darin nams dast gemachten Ursachen der Abentung, find nur lokal; ans deren aber ist mehr Birkung beygelegt als sie eigentlich verschulden, und das Sanze, was sowohl bieraber, als von den gewöhntigen Mitteln, um der Theurung vorzubeugen oder

Binking Wanfchaft.

abunheifen, pefagt worben, Cann feinter Darftigfelt toige Leine Befriedigung leiften:

Der Sauptgegenstand, nomit fich jedach der Berf. am ficheffen beschäniger, ift der Borichlan, daß in jebem Abeite Biefe auf bem Saube eine Magaun, Linftale errifter wergen foller wohn von jeder hufe jahrlich zwer Scheffel geliefter perban aufften, für birren Aufbemattung ben Donter beitemnt werben.

Den Pergieichung biefes Borichlages mit dem, was neuerlich in verschiedenen deuelchen Staaten, wegen der Bend bindickelt der Länderer: Bestiger, einen Beel ihren Aerutes Errages mabrend gemiser Lieber unvertault liegen zu lasien, varsige warben ist, ducken doch wohl die Vorzuge dieser letzteren Verfügung einigen Urbergswicht behalten. Wäne das aber auch nicht der Fall: so biede est doch allenial sehr anmaasend, wenn der Verf, feinen Vorschlag für das einzige mögliche Mierei ausgleht, der Brottheurung für inne nie nichtenen. Theurung tann nie auf beständig werdirer werden, nud die dan, dem Aust, vangeschlagenen Mogazing Anstalten, sind hierzu besto weniger hinreichend, weil nach B, 73 zehn Jahre erfordert: werden, um durch sie gegen wiestlichen Mangel zu sichern

M.

# Neue allgemeine deutsche

# Bibliothek.



Des LXXXI. Bandes 3mentes Stud.

Mit Adnigi. Preuf. Autbrandenburgffcher alleren. Bropheft.

Berlin mb Steftin, ben Briedrich Rirolai, 2803.

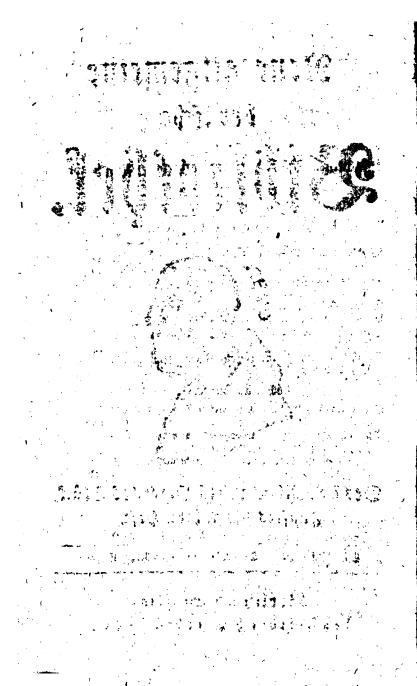

# Beer eichnts

ber

# im zweyten Stucko bes ein in achtzigsten Bambes recensirten Bücher.

# L. Protestantifife. Gottesgelahrheit.

| Perbigten v. g. Adlen. Giben, v. Galimann. Bentrage jur Bereblung religibler Teperlichfeiten, v.                                                                                                                                | 281<br>280  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 916. 5. 25 as.                                                                                                                                                                                                                  | 283<br>385  |
| 22 Bo. Sexsmanne Anteitung jum Ratechiffren . geholt. in b. Schule ju Gilbereborf.                                                                                                                                              | 986         |
| This unter ben Bieel's                                                                                                                                                                                                          | Α,          |
| Die Rateciffreunft, Ein Sandbuch f. Anfanger u. Une<br>genber.<br>Die weile Benugung b. Bergangenen, u. ber beffe Ent-<br>ichlus f. b. Zulunft. Ginige Predigten am Ende b.<br>vorigen u. am Anfange b, jesig. Jahrhund., v. 3, | 287<br>660. |
| If. Arznengelahrheit:                                                                                                                                                                                                           |             |
| Rordisches Archiv f. Maturtunde, Arznegwissensch. u. Chkurgie, Berausgeg, v. Petf. Pfaff, D. Schoel n. Madofolit. 24 Die. 26 Ct.                                                                                                | 489         |
| Dammlung auserlefener Abhandlungen gum Gebrauch praft. Aerste. 20n Gbe. 16 W. 26 St Baleine i. Galenen u. Gabpreußen.                                                                                                           | ebbü        |
| Berausgeg, v. D. Jadig u. D. Jeiefe. In Bos.                                                                                                                                                                                    | 200         |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
|                  | The state of the s | 1   |
| ž.               | geleffe enbliofenfilde Bibetlegung d. Berwalicen Ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   |
| •                | ftems, hauptfichlich der van herrn D. Zofcblaub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
|                  | bieruber berausgegeb. Pothogenie, - v. D. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -   |
|                  | Trenter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                  | Ueben Nachsaan u. Iritia nach Stangperationen, v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 1 |
| . /              | 2. 10 13) Commonda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|                  | Erfahrungen üb. d. heilame Anwendung d. wurzeln-<br>den Sumacha, d. gelben Narciffe, p. d. Pfeffer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| . •              | feltwainms, v. A. Dufresnoy, nebit sin. Abband.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| , · · .          | ub. d. warzelnd. Sumach, v. J. B. von Mont. Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
| •                | d. Franz. v. C. F. Waffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|                  | Anfangegrunde d. Auszomie, entwork v. A. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 1 |
| <i>1</i>         | Homael 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   |
|                  | Beyrrage gu b. Refpleaten b. Betfuche mit b. Gaipeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   |
|                  | faure ben primitive u. fetunderen faphilitifden Rrante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|                  | beiteformen , v. 3. A. Schmidt, 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   |
|                  | Whilofophild medicin. Abhandl. ub. Geiftemermirrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   |
|                  | gen ob. Mame: v. Ph. Pinet. Ans d. Frang. Aber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|                  | n, mie Apmett. v. Mich, Wegner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   |
| ·                | E. S. G. Munchmeyer Commentatio de virib. Oxy-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | į   |
|                  | genii in procreand, et fanand, morbis etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •   |
|                  | De herpete f. formica vererum labis venerese non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |
|                  | prorius experte. Programma, quo nonnulor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| :                | medic. candidator: promot, indicat D. Ph. Gab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|                  | Hansler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   |
|                  | Magazin zur Vervollkommung d. Medicin, v. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|                  | A. Röfchlaub. 6r. Bd. 12 u. 22 St. Syftem d. prakt. Wundarzneykunder v. J. Laua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|                  | Aus d. Engl. überl., mit vollständig, erganzand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|                  | Anmerk. vermehit, v. F. L. Augustin, 12 Bd. 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •:  |
| ,                | A CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T | , Ì |
|                  | 2. Stracks Aufun an b. Matter, fire Rinber fifft ; ju fillen. Aus b. Latein. v. J. Miblein. 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                  | Reber D. Rrankheiten in London, besond, wastend bet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                  | Jahre 1796 bis 1800, v. D. Red. Willan. Ins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 1 |
|                  | bem Engl. fiber . n. mit Anmett. begieft. v. G. Woeg-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •   |
| •                | fcbeidet 1 2 2 3 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   |
| ,                | Bemertungen do. bis biebiberige Rubnenftemie dien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i   |
|                  | Belichen u. Behandlung, und Brompfden Brunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   |
|                  | laten m. G. S. Sinte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                  | 3. Steins Ratechismus jum Gebraud b. Deinme-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   |
|                  | men in b. Codifieft. Deffifte Landen, mebfe Ogbanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| ' <i>i j</i> . j | menorung n. Inlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •   |
| · ()             | Beschreibung mein. sehr bequemen, einsachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | !   |
|                  | weishohlseiten Enthindungslegers, nebst einig. Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   |
|                  | <b>11.02-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | !   |
| 1                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                  | A second of the  |     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Y                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| merkungen sus d. prakt. Geburtshulfe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | y. W.               |
| Nillan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 115                 |
| Sheen it. t. Rhibbertfieber, v. 9. 96. Pabft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| Capera de, de sementeleter, e. J. 24. Pholes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C. 100.             |
| Commentatio de novo requimicionis inflicu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mente               |
| auct. M. E. Kauzmann,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 928                 |
| Ueber Verrenkungen u. Bembrüche, v. J. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bern                |
| fiein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 320                 |
| Krankengelchichte nebst Bemerkungen, wi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| eine Krankengelch, ein, innem Wallerko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pis, v.             |
| H. Wolff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$30,               |
| Ueber d. Eekenntnife u. Heilung d. Pneuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nie a               |
| E. Hgrn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| Grandrils medicinisch - gerichtl. Vorleinngen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 777                 |
| Grandrus medicinnen - genenat. Vottenungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| worf. v. D. T. G. A. Roofe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 336                 |
| Mene Methode d. Bripper tu beilen. weben St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ri <b>čeve</b> ru 💮 |
| in b. Darnrobre verhathet merben fonnte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | c. beit             |
| E. S. Willinfon. Zus D. Engl. mit Am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| E. S. MILLINGS. CHE OF CHIEF HAS CALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HARLO BO            |
| D. &. Espelmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 340                 |
| Philefonbifchemebicipifches Warterbuch jut Erleic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hterung :           |
| b. bobern medicin. Stubiums, v. D. g. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Fine              |
| meumann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 341                 |
| Michigan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34-                 |
| A service and a service of the servi | M.                  |
| III. Schone Wiffenschaften und Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nohea               |
| the Anoth softening the and Gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vicutes.            |
| and the second of the second o | A Same              |
| Ampifche u. humoristische Dichtungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$4.5               |
| Gereitste Launen u. Schuntren, u. R. Schue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | abbān               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chb.                |
| fet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Giviale, v. Weitzmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 348                 |
| Berlind ein. Theorie d. Reims nach Juhalt u. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | orm, D.             |
| C. C. C. Dage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 858                 |
| Die Dichtlunft b. Sorat, nen überfest, ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mebrt.              |
| 2315 April 1911 And Olde and Olde and Oldensey h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bons.               |
| parbeffett it. ans Licht geftelle v. ein. Jünger b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A MANAGA            |
| wells.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.57                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| THE STRAFFMONTOIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1 1 m             |
| Wetweitelt, W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | or Silver           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| Grundiff ein: allgemein. Logit wach Rantifden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chrumbe             |
| The same of the superior of the same of th | 202                 |
| fagen ; jum Gebrauch f. Borlefungen , v. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U. W. Com           |
| Kiesewettar. 1r Th. se umgearb. 4. ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ome bere.           |
| 20f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250                 |
| Berbellerte Logit, ob. Wahrheitswiffenfch. auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6. elmar            |
| Action of the second of the second se | G .                 |
| sig. gillig. Begriff b. Babrbeit erbauer, v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . J. 4.             |
| and a the control of  |                     |
| - Ag Part Company (特別) かんしょう (特別) (特別) (対象) (日本 ) に                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Webet !             |
| 1 The Control of the  |                     |

į,

| verftandaiffe in d. bobern Philosophie, p. F. Eb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Deben um igesterntheile Deb Gelegenheiten, ber itiel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •           |
| Bredering ben Griedenbeiten' ben ibelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| den fle groat im 18n Jahrhuitb. gefdrieben merben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| tomiten, wohl wer eift ifm 19n Jagebund, gehalf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| werden durften. Bom Berf, D. Deripatetiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| stever energeur, in for Aserbannin mit b. detembatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Ginrediungen u. b. Gelfte b. Beit. Ein biftor, not,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| lofoph Berluch b. Frau v. Stael Solfiein, geb. Dies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| det; "nie b. 'neueft: Anegabe" v frang. Originals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,           |
| aberf. u. berausgeg. v. R. S. Schreiter. it u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 3 T 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Whendally and Pulsamenth of Many & Minchella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Gendzüge zur Erkenntnis d. Narur d. Menfchan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Als Einseitung zu ein pragmatisch. Phytik d. Men-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠           |
| Steen ein möglichen Rriet b. Gebfenfebre, v. D. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Ideen ein moglichen Refeit D. Gebfenfebre, v. D. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :           |
| Das Motifche Matarrecht im Auszuge, als Banband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠           |
| 1min Borlef. , v. 3. 2. 6: Subnet. 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| V. Maturlehre und Ragurgeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| the control of the co |             |
| Coleoptera Microptera Brunfvigensia, nec non exoti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| cor., quotquat exflant in Collectionibus Entomo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| logor Branfvicenfium, in gen., fam' et fpecies di-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Atrib, a D. J. L. Gravenhorft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Too                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| VI. Chemie und Mineralogie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Supion Mormennie Abhanal. ab. a Dierel . a. Beft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| : 3n teinigen, b. Anfteclung guvormfommen, wih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Coveldules Confetten en Commen Mas & Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Fortschritte berfelben zu hemmen. Mus D, Frang. mit einig. Anniert. v. D. F. S. Marrops. 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ķ.          |
| einig. Annwert. v. D. F. D. Marartons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •           |
| American Control of the Control of t | ۲           |
| Quese Maldredhambillitaitheathlan & March at the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Quese Maldredhambillitaitheathlan & March at the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •           |
| Quese Maldredhambillitaitheathlan & March at the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Ause Bescheibung famintstidet ber b. Antschieft. Sach,<br>Amusgamirmerte auf b. Halsbestete ben Trepberg vor-<br>kommend. Arbeiten, v. Touss. v. Etherpfentier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Ause Bescheibung famintstidet ber b. Antschieft. Sach,<br>Amusgamirmerte auf b. Halsbestete ben Trepberg vor-<br>kommend. Arbeiten, v. Touss. v. Etherpfentier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Ause Bescheibung famintstidet ber b. Antschieft. Sach,<br>Amusgamirmerte auf b. Halsbestete ben Trepberg vor-<br>kommend. Arbeiten, v. Touss. v. Etherpfentier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Anse Bescheibung sammitscher Lev v. Antschrift. Sach,<br>Amusgamiemerke auf d. Halsbesicke ben Arevberg vor-<br>kommend. Arbeiten, v. Touff. v. Charpentier.  Prakt. Anteirung zur veutende u. Lettenend. Chemie, v.<br>D. J. R. A. Goriffing.  Versuch ein. Verzeichnissen d. in d. Danisch. Ner-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ; ;<br>;; ; |
| Anse Bescheibung sammitscher Lev v. Antschieft. Sach,<br>Amusgamiewerte auf d. Halsbesick ben Arevberg vor-<br>kommend. Arbeiten, v. Touss. v. Charpentier.<br>Prakt. Anteirung zur venkend. u. zeiteigend. Chemie, v.<br>D. J. R. A. Goriffing.<br>Versuch ein. Verzeichnissen einsch. Moneralien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 °         |
| Anse Descheibung sämmitscher Lev v. Antscheit. Sach,<br>Amaigamiewerte auf v. Halsbesick von Troberg vor-<br>fourmend. Arbeiten, v. Touss. v. Charpentier. Aro<br>Prakt. Anleitung zur venkend. u. settenend. Chemie, v.<br>D. J. A. Goriffing.<br>Versuch ein. Verzeichnisses d. in d. Danisch. Nor-<br>diffir, Rabien sieh inndend, einsach, Mineralien.<br>v. C. F. Bolismadier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 °         |
| Anne Deschreibung sämmitscher von .Antschrift. Sach,<br>Anneigamiewerte auf d. Halsberge von fontmend. Arbeiteth, v. Touff. v. Charpentier.  Prakt. Anteirung zur venkend. u. feiteigend. Chemie, v. D. J. R. A. Goriffing.  Versuch ein. Verzeichnissen d. in d. Danisch. Nordisch: Stadten sieh insiehen, w. C. F. Bohinhadter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : '         |
| Anse Descheibung sämmitscher Lev v. Antscheit. Sach,<br>Amaigamiewerte auf v. Halsbesick von Troberg vor-<br>fourmend. Arbeiten, v. Touss. v. Charpentier. Aro<br>Prakt. Anleitung zur venkend. u. settenend. Chemie, v.<br>D. J. A. Goriffing.<br>Versuch ein. Verzeichnisses d. in d. Danisch. Nor-<br>diffir, Rabien sieh inndend, einsach, Mineralien.<br>v. C. F. Bolismadier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br>        |

Lieber Denferru.

| •       | VII. Botanit, Barcenfauft und Forftwiffeufthaft.                                                                                                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Der Apathelergarten, od. Apweilung I. bentiche Gat-<br>tenbesther, mehrere in d. Apothelen brauchbare unen.<br>ausländ. Gemächle ju erziehen, — beard. w. T. Dietrich.                                         |
|         | Schellarische Ueberischt b. theoret. u. praft. Bejanit<br>nach ihr. gang. Umfange, v. D. R. D. Exomann. 328<br>Enumeratio Plantar. in partib. Saellandiae septentrio-                                          |
|         | nal, et orientalis, quam edid. C. F. Schumacher,<br>Pars piror.<br>Conr. Moonch Supplementum ad method., plantes a                                                                                             |
| : ·     | framinum fitu describendi.  Lexicon tei herbariae tripartitum, continens Ety- molog nomin, et Terminologiam, partim in de-                                                                                     |
| ,       | feriptione, partim in cultura plantar, allumptam, collectum a G. R. Boehmero.  Pharmaceutische Botanit jum Gelbftunterricht, f. can.                                                                           |
| · · · · | geh. Apotheter u. Aerste, v. D. S. Grindel. 427<br>G. Linnaei Species plantar., cpra Willdenge. Tom.<br>III. P. II.                                                                                            |
|         | Maturgeschichte b. Wilbed. Rebft ein: Anhange. Ein Beptrag gur Geschichte. D. Jägerey. 435                                                                                                                     |
| _       | Polifultur die Erfehrung exprabt, nach Auswahled, vor-<br>zöglichft. Nughölzer, - v. B. H. A. Adples.<br>Forsthandhuch, ob. Anielnung czur deutsch. Forstwiffens                                               |
| • •     | foaft. Bum Bebrauch fein. Borisfungen herquegeg., t<br>v. 2. 25, Miebieus.                                                                                                                                     |
|         | VIII. Mietlere und meuere, spolitische und                                                                                                                                                                     |
| ,       | Richengeschichte.                                                                                                                                                                                              |
|         | Bericht von b. Felbaugen Bonapartes in Aigupten m. Speien er. Berthier, Aus d. Franz. Aberi. \$37.<br>Das Jahr 1801. bas erfte u. folgenreichste b. 1913afre. bund. Eine Annale. Wom Berf. d. genealog. bifto- |
|         | rifch, ftatiftichen Daubbuchs. Sefchichte d. turkich. Reiches, v. J. B. A., Gallerei. 445 Des Feober Baranow, ein. Auffen, Leben n. Schlaffale                                                                 |
| -       | während fein "Befangenichgete in Kennftelch, u. fein:<br>im I. 1801 erfolgten Rudbehr aus derfelben. Ran<br>Hm felbft beschrieben. Aus d. Ruffico, überf.                                                      |
| •       |                                                                                                                                                                                                                |
|         | and the second                                                                                               |

|     | Mördlinglich. Epitaphien enthaltend, gelamml. u. mit biftorifd. Anmere erlaut. v. D. E. Bepfcblag. 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Michtinglich. Spitaphien enthaltens, gelammi. u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | mit biftorifd. Aumers, erlaut. v. D. C. Deyicolag. 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | mindrig b. neuern europ. Staatengeschichte - v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| :   | 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •   | Sandbuch d. Gefdichte b. Ralferth, Rufland, vom An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٠.  | fange b. Staars, bis jum Lobe Ratharing II. Mus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | THE OF CITY PARTY AND COMMENTAL THE WAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,   | 5. Ruffich übert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Differration fur les Affassina, peuple d'Asse, lue à Pa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | ris le 3. et 20. December 1743, par Mr Falconet. 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 3. 5. n. Boganty's Lebenstant, von ihm felbit be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Erlauterungen einiger b. nemeften tirchl. Augelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 1 a CO. L. Gala Chraman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | die and a thekan Manthettalite in & frenett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | tireer of Maliano of Interior and the Christ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Melwekvol Mittillett. sien rettenere und emit bage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | in b. Merburg, theol. Madricht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Managia progratica convertionum, quas incologia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | moral. Sec. XVIII. experts ell spud Lutheranos,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Deformatoe . Catholicos aigue lectas chillishas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠.  | ordine in Acad. Georg, August, ornata, andore L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | This                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •   | Horn or a selection of the selection of the selection of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -   | THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF |
|     | IX. Erbbeschreibung, Reisebeschreibung und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Statistif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | and the second of the second o |
|     | Sigorifo, fatift. Gemalbe b. tuffifd. Beide am Enbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | A 188 Staff, W. D. Storde, St H. of Ed. 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | d. 1811 Jahrh., v. D. Georch. sr u. dr Th. 464<br>D. J. F. Droyfens Bemerkungen, gesammier auf ein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | D. T. S. DECYIONS COMMISSION SECONDARY Ser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.  | Reifer burch Dolland, u. ein. Theil Broufteder, im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Bommer 1801.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Reifen b. Spanier nad b. Gabfer, Insbefondere nad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | b. Infel Drabeite. Best jum erftenmale aus d. Spac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٠   | nifth überlegt berausgeg. , u. mit ein. biftar. Schil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Berging b. Befeftichafteinfein begleit. v. E. W. Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Bratting. 467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •   | Bretteing. 467 Reife durch Schlehen im J. 1801. 17 Th. 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Die Belleungen b. Europher in b. anb. Belttheilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| **  | Alls Millentiffen D. Gambaire in D. mind appropriate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Gin Danobud jur pabern Rennenis berfelben, p. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3   | 3. truffer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 3. Willer. 3. Chr. Belbache biffer. Blackeldten von S. ihneing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5   | Beegfelellern Sileichen. ARubiberg u. Wachlenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | forest Beffettu un Pewphinen; 202 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . ` | Aler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | The state of the s |
| 4 . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ÷ * |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * * |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    | the state of the s       |                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|    | Marie 1 Million 201 Million See See See See See See See See See Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|    | Aier. Bifmis Briefe ft, mertibbeb. Ofrite u. Begine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | യനു <b>ട്ടു</b><br>(വ |
| -  | Den in Curopa, Allen u. Afrita. Gefdrieben auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 . <b>3</b>          |
|    | fein, bab. gemacht. Reifen in b. 3. 1788 u. 1789.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ::3<br>:-             |
|    | CARLO DE PROGRESSION DE LA CONTRACTOR DE       | 17                    |
| •  | De la Jailles Reife nach Beneggl u. b. abenblant: Rie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>E</b>              |
| ** | fle Afrifas, wom Borgebirge Blum bis an b. Gerr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | भा 🖔                  |
|    | talfoilefluß, tel'all in the da da et einen bann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 220                   |
|    | Topographie & Meumart nach thez gegenioart. finiff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300                   |
|    | u. Ffrat. Buftande - entworf, v. D. J. G. Soff-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|    | mann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|    | TRINTII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 434                   |
|    | Daul Sumaroloffs Reffe burd b. Stimma. Beffarar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|    | blen im 3. 1799. Zus d. Ruffifd., v. 3. Richeen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 433                   |
|    | Wanderungen durch ein, groß. Theil b. Parzes, u. ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|    | Loen o. Stalimat Jodenitzin a. Mansteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ARA                   |
|    | Lehebuch & aft. Erbbefcreibung, jun vouftanb. Milgs'a."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|    | ben Alten befantt geword. Thelle b. Erbe, in XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *                     |
|    | Charten, jum erft. Unterricht b. Jugenb, v. M. 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ri 🎾                  |
|    | Schiffebet, if. M. J. Schniteber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | é66.                  |
|    | Sanbend b. ult. Erbielchreibung jum nabern Werfanon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tub.                  |
|    | A Addition of Wileston Ann & Minn Catagon and Annual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | يثريق                 |
|    | b. bollfrandig. Atlaffes ber b. Alten befannt geword.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                     |
|    | Thelle b. Erde. Berunsgeg. v. B. &. Schmieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * E                   |
| `  | n. g. Bantisvet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 485                   |
|    | Afrita, geographifc, fatiftifc u philosophifc betracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|    | v. D. J. G. Zeynig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 416                   |
|    | <ul> <li>Complete States and Complete and States an</li></ul> |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|    | X. Gelehrtengeschichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ÷                     |
|    | The state of the s       | , ,                   |
|    | and the second of the second o       | Ş. 👟 🖯                |
|    | Mainenverfeidniß D. vornehmift. Gefehrten u. and. Mana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000                  |
|    | net', d. fid um b. Miffenichaft, verbient gemache bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| •  | ben ; tich b. Jahren , b. Butetfande, u. b. Miffene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|    | fogften. Bon 211-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120                   |
|    | Heber Erchive, beren Datur w. Eigenschaften, Einricht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.7                   |
|    | u. Bernis., nebft praft. Aufeit. f. angeb. Atebineben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                     |
|    | ante fr archivni. Beichafftigung. v. S. M. Dach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | العديدانة             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 491                   |
|    | 3. 6. Bufch's Leben, Charafter m. Brebtenfte, ment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|    | ein. fury Reunfhaltsgefülliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49.3                  |
|    | Intereffante Bemerfungen ab, Gottingen, ale Stade u. Universität betrachter. Kur Junglinge, b. bert fich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ***                   |
|    | Universität betrachtet. Tar Janglinge, b. bett gui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| 1  | bleten wallen, n. f. Andere pur Belefennn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 490                   |
| •  | ニー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |

· [2] (476) [2] (477) (477) (477) (477) (477) (477) (477) (477) (477) (477) (477) (477) (477) (477) (477) (477)

----

1

٠,

|       | , , , , ,     |             | 1          |          | . •      |   | - |
|-------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---|---|
| XL.   | Biblishe,     | beer .      | ried). un  | b überbe | mpt orio |   | • |
| •     |               | talistie ?  | hhilologi  | £.       |          |   |   |
| Eval. | njungsheft b. | Stolgifcher | n Erläuter | ungen 🚜  | m. N.    | į |   |

|           | Eigenzingsheft b. Stoldlichen Erläuterungen zum R.<br>Lefte, weiches b. vonrömel. Infiber, Berbestenng.<br>n. Berthilgungen b. zwepten Ausgake aush. 200<br>Grammail b. hebr. Sprache f. b. erst. Ansang, ihr, Er- |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | leennug. Benefe v. J. B. Barep. 204.                                                                                                                                                                               |
|           | XII. Klassische, griechische und lateinische Philos. logie, neuft den bahin gehörigen Alterthumern.                                                                                                                |
| ,         | E. Vigeri de paserio, graecae distionia Idiotismia<br>Liber, com animadveri, Hene. Hoogeveen et J.<br>C. Zeunii, edidit et adnotation, addidit G. Her-                                                             |
|           | mannus. 504                                                                                                                                                                                                        |
|           | Ballians, gerich. Sprachlibre. Live beticht. u. verm.<br>Auflage b je wenig geschätzt. Mäntisch. Gepomaait;                                                                                                        |
|           | mit b. gelehrt. Bemerfung, inebefont. b. Berren,                                                                                                                                                                   |
|           | Prof. Beis in Ilgen Desausgeg. v. D. F. Sal.                                                                                                                                                                       |
| **        | femann. 11 u, 21 Bb. 108<br>Phaedri Aug, Liberti Fabular, Aclapiar, libri V, Mit                                                                                                                                   |
| •         | grammatiich: u. erklätend. Anmerkungen.                                                                                                                                                                            |
| `         | Philders afspilche gabein, profatich überf. n. mit ein.                                                                                                                                                            |
|           | antiquar. Borterb. erlautert, u. ju ein fafil u. uns' auflößig. Lefeb. f. u. Zugend beard. v. E. R. E. Gerrel. ebb.                                                                                                |
|           | Artftorales Buch von D. Dichtftunft: Burn Gebrauch f.                                                                                                                                                              |
|           | Symnaftaften. Bon neuem aus d. Svied aberf., u.                                                                                                                                                                    |
|           | mie Inimest, etiduc et RE H. H. Walsti. 312<br>Die Saklache bay Planfalia, od: d. liebenro Bark. d.                                                                                                                |
|           | Lucia, metrilih union v. C.B.H. Pifforius. Nebit                                                                                                                                                                   |
| •         | (heygefligt, Text n. erläut, Anurerkung. \$19.                                                                                                                                                                     |
| ,         | Spanmintifftes Meinentitebuth b. farein. Opcade, ent-                                                                                                                                                              |
| ÷         | hungiauf & Rothische latein, Gprachfebre. Se :                                                                                                                                                                     |
| · .       | Bredn. Lefebuch f. Anfanger, nebft ein. Elein. Grammar                                                                                                                                                             |
| · .       | tif, v. J. D. Buffe. 5232. Saufbungen jum Ueberfeben aus b. Beinfchen im Barib.                                                                                                                                    |
| 7         | nilder. Ale Beplage ju erft. Auflige von Botinge                                                                                                                                                                   |
|           | Anfeit, gum Uebetfegen aus b. Deutfch. ins Latein.                                                                                                                                                                 |
| • • • • • | Cornelius Nepos, jum Gebrauch 7. Schulen mit Un.                                                                                                                                                                   |
| ,         | mert. u. Worttegisten verseben, v. g. R. Ricklefs. 525                                                                                                                                                             |
| •         | XIII.                                                                                                                                                                                                              |
| 9.        |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>.</b>  |                                                                                                                                                                                                                    |
| <u></u>   |                                                                                                                                                                                                                    |
| -         |                                                                                                                                                                                                                    |
|           | •                                                                                                                                                                                                                  |

| Stundprincip jurdchgeführe. 20. v. J. Olivier. 20. theoret. Theil. Ein. neuen Etementarwerfs.c. 11 Sd. 22 verb. Auft. 3. Neber d. Charafter v. Werth guter nachtl. Unterciates wethoden. Bon F. Olivier. Wethoden. Bon F. Olivier. Violen Meine dichtis Zeugnisse u. Urthelle üb. meine neue Methode, kelen u. Rechtspreihen zu lehren. 20. Bon F. Olivier. Lese Etymentarwerf ic. Ban J. May. 12 Lh. ebb. Rieine Romane s. d. Jugend, v. J. Glatt. 26 Oban. 536 Moral. Aincebibliocher, od. d. mensch. Psilaten in Erzählungen s. d. exwachlenere Ingend, v. M. F. Jerrinalia. 11 H. Magalin f. Tiuder, jus Pildung d. Derzens u. Berstan. bes. Read d. Kranz, d. Kranze d. Gerzens u. Berstan. fren parebeit. v. M. H. A. Aethodeser. Interfassungen u. Erlänterungen üb. Gutmann, od. a. sachtigen, gestänterungen üb. Gutmann, od. a. sachtigen, Erzeicher u. Erzieber, von ein. praft. Erzieber, Iz u. 2r Sd. Seschichte d. Einschreiche im Schaumburg. Lippischen, v. E. Sorisig. Diens Beiterbuch T. a. Ingend. in kurzen, anterhalt. u. lehrreich, Erzählungen, von d. Sittern. Weinungen u. Sebr. d. vornehmst. europ. Nationen, 20. 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Die Runft Lefen u. Rechtschreiben ju lebren, auf tor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . , + ,                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Neber d. Charafter u. Merth guten natürl. Umtereichtes wethoden. Kon F. Clivies. Machtrug inng wichtig Zeugeisse u. drechtle üb. meine neue Meshode Lesen u. Rechtschreiben zu lehren zc. Won F. Officies. Won F. Officies. Les Firmentarwerf in Ban D. Mer. 18 Th. 26d Abdin. 536 Moral. Kinverhibliocher, ab. dr. menicht. Pflichten in Erzählungen f. d. crwachsentre Jugend, v. M. H. Serrinding. 11 B. Serrinding. 12 B. Serrinding. 13 B. Serninding. 14 B. Serrinding. 15 B. Serrinding. Eippischen, v. E. Sorffig. B. Jugend, in surgen, anterhalt. B. Serrind. Erzisher, Erzisher, b. Sorffig. B. Jugend, in surgen, anterhalt. B. Serrind. Erzisher. B. Sorffig. B. Jugend, in surgen, anterhalt. B. Serrindingen u. Sebr. d. vornehnist, europ. Notionen, 16. 1742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Trundprincip duractaefabre, ic. w. g. Winden, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , .                                    |
| Neber d. Charafter u. Merth guter nachel. Untereichts. wethoden Bon F. Olivier. Violen Bon F. Olivier. Violetig And. wichtig Zeugnisse u. Urtheile ab. meine neue Methode Lesen u. Rechtschreiben in lehren ic. Son F. Ostober. Lese Elementarwert ic. Ban J. May 18 Lh ebd. Rieine Romane s. d. Jugend, v. J. Glatt as Bodn 536 Moral. Ainderbibliochts, od. de mensch. Psichten in Erichlungen s. d. crwachlenter Ingend. n. M. Z. Secritation 11 B Brans, d. Krans, d. Krans, d. Bergend d. Bergian. best Raad d. Franz, d. Krattle Orince de Bonnione. fro. spartbit. v. M. A. Arathle Orince de Bonnione. fro. spartbit. v. M. A. Arathle Orince de Bonnione. fro. spartbit. v. M. A. Arathle Orince de Bonnione. fro. spartbit. v. M. B. Arathle Crischer Sec. interbilgungen u. Erlänterungen üb. Gutmann od. d. lädel. Knitzeleuipp d. Deren M. A. T. Chieme. Ein mitst. Handbird f. Aritern u. Erzieber, von ein. praft. Erzieber 12 u. 22 Sp Seschichte d. Einschhung u. Bekanntmachung d. Allvier. sparts. Sechichter d. Einschlung u. Bekanntmachung d. Allvier. sparts. Sechichter d. Erzieber 12 u. 22 Sp Seldigte S. Sinschhung v. Bekanntmachung d. Allvier. sparts. sparts 243 Deus Bilderbuch f. d. Ingend. in kurpen "anterhalt. u. lebrreich. Erzählungen, von d. Sitten. Meinungen u. Sebr. d. vornehnist, europ. Nationen, vc. 12 Sp 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ge nech Auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                      |
| Nachtrug And wichtig Zeugeisse u. kirchelle ab. meine neue Mechode Lesen u. Rechtschreiben zu lehren zu. So. Lebo Kelen u. Rechtschreiben zu lehren zu. So. Lebo Kieine Romanne f. d. Jugend, v. J. Glasz, as Obchn. 536 Moral. Kinderhibisses, od. d. mensche Pflichten in Erzählungen f. d. etwachsenter Jugend, v. M. K. Serindhung. 18 Be. Stand, d. Franz. a. Franz. beis Raad d. Franz. a. Franz. beisense de Bennmone. frenzeurseit. v. M. H. A. Benddeser. Seo Universeit. v. M. H. A. Benddeser. Seo Univerhaltzungen u. Erläuterungen üb. Gutmann, od. k. sach fächsterennen d. Gutmann, od. k. sach Kantierennen d. Gutmann, od. k. Seigeiher. Ir u. 2r Sh. Gerieber, von ein prakt. Erzieber, ir u. 2r Sh. Sesigniche d. Einschrungen u. Besamushung d. Allbeier. seine Sesenwerhode im Schaumburg. Lippischen, v. E. Sorisig. Lingend. in kurpn. anterhalt. u. lebrreich. Erzählungen, von d. Sittent. Meinungen u. Gebr. d. vornehnist, europ. Nationen, v. zr Sd. 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Heber d. Charafter u. Retth anen narbet timenelder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 527                                    |
| Olacheng And. wichtig Zeugnisse u. Urchelle ab. meine neue Methode Leien u. Rechtschen in lehren. ic. Bon F Privise. Leie Eigmentarwerf ic. Ban May. 18 2h. ebb. Rieine Romane s. d. Jugend, v. J. Glatz. 26 Bodn. 536 Moral. Kinderbibliocks, od. de mensche Psichten in Erzählungen s. d. erwachlenter Jugend, v. M. Z. Serinaria. 17 B. Ragalin s. Kinder, jus Pilonny d. Berzens u. Berstand des Riad, d. Kranz, d. Kratz Evipea de Bonnione. from parteil. v. M. A. A. Berndoleser. Interbilungen u. Erläuterungen üb. Gutmann, od. d. schierbslungen u. Erläuterungen üb. Entimann, od. d. schierbslungen u. Erläuterungen üb. Einsenz. Ein nüst. Handblich schierbslungen v. Erläuterungen üb. Einsenz. Ein nüst. Handblich schierbslungen u. Bekanntmachung d. Allvierbsliche b. Einschied s. Teileten u. Erzieber, von ein prakt. Erzieber, 12 u. 22 Sp. Seschichte d. Einschhung u. Bekanntmachung d. Allvierbslichen, des Sorifig. Deine Bise efehemespode im Schaumburg, Lippischen, v. E. Sorifig. Deine Biserbuch f. d. Jugend, in kurzen, anterhalt. u. lebrreich, Erzählungen, von d. Sitten. Meinungen u. Sebr. d. vornehnist, europ. Nationen, 1c. 12 Bd. 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Just operation Right W. Wildes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ebb.                                   |
| Lefe Eigmentarwerf ie. Ban & Moy. 18 2h. 260 Aleine Romane f. d Jugend, v. J. Glatz. 26 Bodn. 536 Moral. Ainverbibliocker, od. de mensche Pflichten in Erzählungen f. d. erwachlenter Jugend, v. M. Z. Serrinako. 17 Bd. Derzens u. Berstan. 18 Bd. Magalin f. Linder, jus Pilonny d. Jerzens u. Berstan. 18 Bd. Magalin f. Linder, jus Pilonny d. Jerzens u. Berstan. 18 Bd. Kant, d. Kran, d. Kran, d. Krandle Pripce de Bonundon. fro. kandelie v. M. A. A. Bernddeser. 540 interbalungen u. Erläuterungen üb. Gutmann, od. d. sandhuch f. Aestennungen üb. Gutmann, od. d. sandhuch f. Aestennungen, d. T. Chienne. Ein nüff. Handelie v. Leftern u. Erzieber, von ein prakt. Erzieber, 12 u. 22 Sd. Seschungburg d. Allvier schieber d. Einschipung u. Bekanntmachung d. Allvier schieber d. Erzählungen, von d. Sitten. Meinungen u. Sebr. d. vornehnist, europ. Nationen, 12. 12 Sd. 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Daderug find blotig. Beugniffe u. Urthelle fib. meine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.44.                                  |
| Leie Ciementarwert in Ban & May, 18 26. 260 Aleine Romane f. d Jugend, v. J. Glatz. 26 Bbchn. 536 Woral. Kinderbibliocher, od. dr. mensche Pflichten in Erzählungen f. d. erwachlenere Jugend, v. M. F. Serrinaka. 11 Bd. Indereit Grand d. Bergian. 12 Bd. Wagend, v. M. F. Brand. d. Branz, d. Franz, d. Franz dereit de Bonnione. fren harbeit. v. M. H. A. Astndosefer. 540 Univerballungen u. Erläuterungen üb. Gutmann. od. d. fads, Kindielreunf d. Deren M. K. T. Chieme. Ein nicht, Kandhielreunf d. Deren M. K. T. Chieme. Ein nicht, Kandhielreunf d. Aeltern u. Erzieher, von ein. prakt. Erzieher, Ir u. 27 Sid. Seldichte d. Einschrung u. Bekanntmachung d. Olibbird schen Leke efebermothobe im Schanntmachung d. Lippischen, v. E. Sorifig. Dines Widerbuch f. d. Jugend, in kurzen, anterhalt. u. lehrreich, Erzählungen, von d. Sitten, Meinungen u. Sebr. d. vornehmist, europ. Nationen, 1c. 12 Idd. 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | neue Mernoor Reien u. Rechtichreiben gu lehren 3c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Meine Romane f. d Jugend, v. J. Glatz, as Bochn., 536 Moral. Ainverbibliosest, od. dr. mensch. Pflichten in Erzählungen f. d. erwachlenere Jugend, v. M. Z. Jerrinaka. 17 B. Magalin f Liuder, jus Pildung d. Herzens u. Berstan. des: Nach d. Franz, d. Krad. se Oripce de Bounnous. fren sparkeit. v. M. H. A. Astnodifer. Linterbilgungen u. Erlänterungen üb. Gusmann. od. d. sachtereund d. Deren M. A. E. Thiems. Ein nüffl. Hantbild f. Neitern u. Erzieber, von ein. prakt. Erzieber, is u. 21 Sid. Seschichte d. Einschrung u. Bekanntmachung d. Midselv. schichte d. Einschrung u. Bekanntmachung d. Midselv. schichte d. Einschrung u. Bekanntmachung d. Midselv. schichte d. Sinschrung u. Bekanntmachung d. Midselv. s. Sorifig. Dius Bisberbuch f. d. Jugend, in kurpen, anterhale. u. lebrreich, Erzählungen, von d. Sitten. Meinungen u. Sebr. d. vornehnist, europ. Nationen, 1c. 12 Bd. 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lefe Girmentarmert ic. Ran & Bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| Brorel. Ainberbiblioches, od. d. mensch. Pflichten in Erzählungen f. d. cewachlenere Jugend, n. M. F. Secrittation. († B.) Magasin f. Liuder, dur Pilonny d. Aerzens u. Berssan. des franz, d. Krause Delpres de Bounnione frenzeuröfeit. v. M. H. A. Aetndosefet. Interbylungen u. Erlänterungen ib. Gutmann, od. d. sach Kanterbylungen u. Erlänterungen ib. Cutmann, od. d. sach Kanterbylungen u. Erzieher, von ein. prakt. Crischer, se u. ar Sd. Seschichte d. Einschrung u. Bekanntmachung d. Allviere schieder. se Seschmeshode im Schanntmachung d. Allviere, v. E. Sorffig. Deus Bisberbuch f. d. Ingend, in kurpen, anterhase, u. sebereich, Erzählungen, von d. Sitten. Meinungen u. Seber. d. vornehnist, europ. Nationen, 2c. 12 Bd. 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rielne Romane 1. d. Jugend, v. J. Blatz. ad Shan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 416                                    |
| Magalin f. Linder, jut Plidung d. Gerzens n. Berlfandes Alach & Franz, d. Franzle Oripce de Benumone. fren parbeit. v. M. A. A. Bernddefer. Linterbulungen u. Erlänterungen üb. Gutmann. od. d. fach), Kütteltreund d. Aeren M. A. T. Thiems. Ein nacht. Handbuch f. Aeltern u. Erzieher, von ein. prakt. Erzieher, de u. ar So. Seldichte b. Einfalbrung u. Befanntmachung d. Olibisch schen Lefe exchunchabe im Schanning. Lippischen, v. E. Borffig. Dines Bisberbuch f. d. Jugend, in kurzen, anterhaft. u. lehrreich, Erzählungen, von d. Sitten, Meinungen u. Sebr. d. vornehmist, europ. Nationen, vo. 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wordl. Kinberbiblioffer, od, be menfat. Oflicten in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| Magalin f. Linder, jus Pildung d. Kerzens u. Betstan. des Atach & Kranz, d. Franzle Orlpce de Soumione. frenzentöit. v. M. H. A. Astndosefer. Linderbaltungen u. Erläuterungen üb. Gutmann, od. d. sachtigestreund d. Deren M. K. E. Chieme. Ein nöst. Handbuch s. Arten u. Erzieher, von ein. praft. Erzieher, is u. 22 Sch. Seschichte d. Einsührung u. Bekanntmachung d. Oslbbirdicen, fien. Erse Sehemospode im Schanntmachung d. Lippiscen, v. E. Sorifig. Dines Widerbuch f. d. Jugend, in kurpen, anterhast. u. sehreich, Erzählungen, von d. Sitten, Meinungen u. Sehr. d. vornehmist, europ. Nationen, vc. 12 Sch. 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erjahlungen f. d. gewachlenere Sugend, . M. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| des Atach & Franz, & Fred le Prince de Senumone. fren parbeit. v. M. A. A. Sethddefer. Linterbaltungen u. Etlanterungen üb. Gutmann, od. d. lade, Kütteltreund d. Aeren M. A. E. Chieme. Ein nocht. Santhelied f. Aeltern u. Erzieher, von ein. prakt. Erzieher, de u. ar So. Seldichte b. Einschrung u. Bekanntmachung d. Olivier schen Lefe execumospode im Schannmachung d. Lippischung. v. Sorffig. Dimes Bisberbuch f. d. Jugend, in kurzen, anterhaft. u. lehrreich, Erzählungen, von d. Sitten, Meinungen u. Sebr. d. vornehmist, europ. Nationen, vo. 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Magglin f. Riuber, jur Biffinne b. Gerione a Restran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 547                                    |
| fren fearbeit. v. M. H. A. Astndokfer. Interbaltzusen u. Erläuterungen üb. Gutmann, od. b. fach, Küntereund d. Aeren M. K. E. Chieme. Ein nüff. Handbuch f. Aeltern u. Erzieher, von ein. prakt. Erzieher, ir u. ar So. Seldichte d. Einschrung u. Bekanntmachung d. Olibbird schen Leke Cehemospode im Schaumburg. Lippischen, v. E. S. Sorifig. Wines Widerbuch f. d. Jugend, in kurzen, anterhalt. u. lehrreich, Erzählungen, von d. Sitten, Meinungen u. Sebr. d. vornehmist, europ. Nationen, 1c. 12 Sd. 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | des. Mach & Franz, & Frant le Prince de Becumone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                      |
| fach, Andhiefreund d. Deren M. A. E. Chieme. Ein nocht. Sandhich f. Aeltern u. Erzieher, von ein. prakt.<br>Erziehet, is u. ar So.<br>Seldichte d. Einschrung u. Bekanntmachung d. Olibbird scheichemeshade im Schaumburg e Lippischen, v. E. Sorifig.<br>Wines Widerbuch f. d. Jugend, in kurpen, anterhalt. u. lebrreich, Erzählungen, von d. Sitten, Meinungen u. Sebr. d. vornehmist, europ. Nationen, 2c. 22 Sob. 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fren marbeit. v. M. H. A. Aetnookfer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 520                                    |
| Seldichte, ir u. 2r So. Seldichte d. Einsalfrung u. Wekanntmachung d. Albeite schemesbode im Schaumburge Lippischen, p. C. S. Horifig. Denes Beiberbuch f. d. Jugend, in kurzen, anterhalt. u. lehrreich, Erzählungen, von d. Sitten, Meinungen u. Gebr. d. vornehmist, europ. Nationen, 1c. 12 Idd. 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | einterpatzungen u. Erlauternagen ab. Sufmann, ob. h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Seldichte 6. Einsalfrung u. Wekanntmachung d. Olibsie scheine Sele efebrunghobe im Schaumburg . Lippischen, p. E. S. Sorffig. Dimes Bilberbuch f. d. Jugend, in kurjen, unterhalt. u. lehrreich, Erzählungen, von d. Sitten, Meinungen u. Gebr. d. vornehmift, europ. Nationen, 1c. 12 fod. 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mill. Santhud f. Aeltern u. Errieber, nan ein nrose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -15                                    |
| Seldichte b. Einschrung u. Wekanntmachung d. Olibbit. ichen Like Cehemospode im Schaumburg e Lippischen,<br>p. E. Sorffig.<br>Veines Wilderbuch f. d. Jugend, in kurpen, anterhalt.<br>u. lehrreich, Erzählungen, von d. Sitten, Meinungen<br>u. Gebr. d. vornehmist, europ. Nationen, 2c. 22 fidd. 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erzigger, ie u. 2r 1270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 241                                    |
| Deute Bilberbuch f. b. Jugend, in furjen, anterhalt.<br>u. lehrreich, Erzählungen, von b. Sitten. Meinungen<br>u. Gebr. d. vornehnift, europ. Morionen, sc. 12 Bb. 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beldichte b. Einführung u. Wefanntmadung b. Allebis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ************************************** |
| Penes Bilberbuch f. & Jugend, in turgen, unterhalt.<br>u. lebrreich, Erzählungen, von d. Sitten. Meinungen<br>u. Gebr. d. vornehnift. europ. Mationen, 1c. 11 Bb. 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ichen eine Schriften im Kodenwortes i Aibbilden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| u. lebrreid, Ergablungen, von b. Sitten. Meimngen<br>u. Gebr. d. vornehnift, europ. Morionen, sc. rr 200. 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Deues Beiberbuch f. b. Jugend, in furgen, unterfiale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 543                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | u. lebrreid. Etgablungen, von b. Sitten, Meinungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| The second secon | n. Sebr. d. vornehnist, europ. Morionen, sc. re Bo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 548                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The Part of the Land Commence of the Part | . €!                                   |

le Weiste in Stambul. E zungen ein. luftig. Wruders

# Regifier

### über bas Incelligenibiate

jam proppten Stude bes ehr und achtigfien Banbes.

## 1. Anfundigungen.

Dionysii, Halicarn., Opera omnis, graece et latine.
Cum Annotat. Henr. Srephani., Fried. Sylburgii,
Pr. Porti. Hast. Calauboni., F. Urlini., H. Valesii.
J. Hudlossif et J. J. Reiske., Volumina VI. Jul
oft Beidmannischen Buchhandl. in Leipzis.

Plutarchi, Chaeronemi., quae supersunt omnis, graece et latine. Principib. ex editionibus cassignit,
vicorumque doctor. suisque annotationibus instruxit J. J. Reiske. Volumina XII. In ebendersets.
Buchhandl.

Berlassartitel, ble in der D. M. 1203 ben 6. Sestab.

Berlagearrifel, ble in ber D. DR. 1803 ben b. Bebi Deallindrobt in Dortmund erfchleuen find.
neue, ben Reinide in Leipzig.

### 2. Berichtigungen.

Levezoire, C., Erfleung ab. ein in S. 21. A.D. Officerenfirtes Programm.

3. Weforberungen, Ehrenbezeugungen und Beranberungen bes Aufenthalte.

Bidmann ses. Chladni ser. Eid res. Granbler 355. Derrinann ses. Dilbebrand 355. Horn 344. Langop 555. Detjaff 565. Wismage 235. Warget 555.

4. Tobesfälle.

Degen, 9., 556. Remer 356. Schile 356.

# Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Gin und achtzigften Banbes Zweptes Stud.

ganftes Deft.

# Protestantische Gottesgelahrheit.

Prebigten, von Friedr. Kolet, Hoffapellan ju Sannover, und ernanntem Superintend. ju Bergberg im Burffenthum Grubenhagen. Hannover, ben Hoffn: 1861. 500 Seiten 8. 1 Re. 8 M.

Der Bert, bem man Beredtsamkeit nicht absprechen kanns werlchließer Ach nur in oft ben Weg zu fruchtbaren Detradetiffigen, durch eine zu große Worreichle. Er umgehet auch bie Heologie, gerate ba, no eine tichte Datfellung der dogmastichen Begriffe so notibig ware. S. 76 vom Abendmable. Zuwellen sahret ihm seine Labastigkeit auf Detlamationen, wo nur eine rubige Entwickelung von Grunden allein wirks som kon kann rubige Entwickelung von Grunden allein wirks som kon konnte. S. 108. "Daß die deffiliche Religion in Gefängeriffen und Bester, auf Bestängeriffen und Scheiterhaufen ihre Kraft bewiesen."

Mit solden Detlamationen ift im Grunde nichts gethan. Das Ohr wird erfchittert; aber der Beifichnd für die Mahre helt nicht gewonnen. Wolte der Berf, auf diese Mangel fels nes Vorreags Racficht nehmen: so wurde er mit Recht auf den bedeutenden Werth eines geschickten Rangelredners Inspende machen tounen.

Øb.

Predigten über ben himmel auf Erden, von Salgemann. Rothen, ben Mue. 1801. 195 S. gr. 8.

Der Titel bat die verfahrerifde gorm, die im Intelligenge biatte unferer Bibliothet (Bo. 64. G. 407 f.) mit gerech. tem Label bemerkt worden ift. Dicht von Salsmann rub. ren biefe Dredigten ber; er felbft bat fich baraber icon et-Ridre. Aud find es überhaupt gendmmen nicht einmal Drebigten über ben Buftant, ben man ben Simmel auf Erten nennen tonnte; benn mehrere berfelben, wie g. B. fogleich bie erfte aber Wiffbegierde und Meugierde, tonnen böchtens nur burd einige fpecielle Debenbemertungen unter eine folde Rubrit gezogen werben. Der gange Runftgriff des Berf. beftebt pielmehr nur barin, bag er über irgend eine beliebige Materie, nach einem gewöhnlichen biblifden Terte eine Dres bigt liefert, und bann in ber auf bem Eitel benannten Goise manuifden Sorift umberfieht, um aus ihr eine farzere ober langere Stelle vermanbten Inhalts, als ein Anbangfel bengu-Go rebet er j. B. auf Beranlaffung ber Botte: 3br Rleinglanbigen, warum fept ihr fo furchtfam? über ges grandete und ungegrandete Surcht, und nach feinem Amen febt er noch aus der angeführten Schrift bingu: "Ber feine Pflicht thut und fublt, tennet feine Furcht mehr. Und \_was vermag ber Menfc nicht, fobalb er bie Aurcht oblegt? Ihr werdet die Er wird gemiffermaagen allmachtig. ... Wahrheit erkennen, und sie wird euch frey machen, "Ein golbener, ftartenber, bergerbebenber Musfpruch." ju bieg? Bedurfte das, was in der Prebigt felbft icon be-merte mar, noch einer Erlauterung? Das ware ichlimm für Ober einer Bestätigung burch Autoritat eines Andern? Das ware eben so schlimm. Und wer fieht nicht, baß man nach einer folden Manier auch wohl Drebigten über bie affar tifche Banise ausarbeiten, und biese haburd ben kanonischen Duchern unterschieben tonnte? Bielleicht bat fich der Berf. durch Greilings praktifche Materialien zu Kanzelvorträgen, aus Bants Schriften gezogen, ju diefer Manier verleiten laffen. Allein bart ift wenigstens ber Titel ungleich vorsichtie ger und bestimmter, und billig follte man boch überall so viel . liberalen Sinn buben, bas abgortische Befen zu vermeiben. befonders einem protofianzischen Dzebiger geziemt es nicht,

# Bentr. j. Berebl, relig. Feperlicht. b, Ph. S. Bus. 283

sich als Prodiger auch nur bem Scheine nach unter menlche Unfeben zu beugen, und Worte eines Menichen, bies fer feb nun, wer er wolle, als beilige verba megiltri aufzus sellen. Es geziemt ihm nur, fremde Sedanken, sofern sie Bellen. Es geziemt ihm nur, fremde Sedanken, sofern sie Ber Wahtheit gemäß sind, durch Anwendung eigener Seistess kraft zu eigenen Sedanken zu modeln, und nun als Wahns heisen ohne Serausch und auf eigene Ars in sein Dublikum hindber zu ieiten. Was übrigens die vorliegenden Predigten sindber zu ieiten. Was übrigens die vorliegenden Predigten selbst betrifft: so sind sie zwar, besonders in Hinsicht auf Misposition, nicht ohne Wängel, auch ist der gewählte Stoff nicht immer vielseitig genug behandelt; aber sie zeichnen doch sonst, sowohl durch Inhalt als Sprace, sich vor alltäglichen Dredigten aus.

**B**e.∕

Bentrage jur Veredlung religidfer Sepenlichkeiten, von Ph. D. Bus, Pfarver zu Bitbel. Frankfurt a. M., bey Hermann. 1802. 96 Seiten 8.

Gebr richtig giebt ber Berfaffer in ber Borrebe ben, ban Beitbeburfniffen gar nicht anpaffenben Religionsunterricht. ben bie meiften Menfchen in ber Jugend erhalten, und bie Aufiete Form unferer religiblen Reperlichkeiten, als die vorzuge lichften Urfachen an, warum in unfern Tagen die Rirche leerftebe, and mabre Meligiositat so felten geworden ift; und eben fo richtig ift das Resultat, bas er hieraus zieht: "Man sorae für einen ben Beburfniffen bes Zeitalters angemeffenen "Religionsunterricht der Jugend; man gebe allen religiolen Beperlichkelten eine Farm, Die ihnen auch felbft in ben Aus gen des Unglaubigen als Runftwerf einen Reis giebt, und -fuche überhaupt ber offentlichen Bottesverehrung jeden Borsing ju geben, beffen fle burd bie letige Grufe ber Ausbil-Dung bes Menfchengeschiechte fablg ift." Dies will er in einer eigenen, jum Dend bereits fertigen Schrift, weitet auseinander feben, welcher biefe Deptrage als Anhang mite gegeben werben follten; allein gemiffe Urfachen haben ibn bes terminirt, fle vorangeben ju laffen. Sie enthalten 3 Ronefirmationebandlungen, einige gormulare jur Feper bes Abendmable, ein Saufformular ben einer Privattaufe, eine Anrete

Anrede nach ber Laufe, eine Traumnabrebe und bas Tebtens feft. Die brey Konfirmationshandlungen find obnstreitig bas Borghalichste in Dieser Sammlung. Die erfte bat die Lieber-Ichrift: Danffeft für die aludlich überffandenen Gefahren ber Jugend. Buerft fingt ble Bemeine; bann rebet ber Drebiger von den großen Wefahren, benen ber Denfch in feinet Sugend ausgesett ift, und welche biefe Ronfirmanten glude lich überftanben baben, barauf fingt ble Gemeine wieder, bann folgt nach einer furgen Unrede an bie Rinber, bas Eramen ; nach bemfelben werben den Rindern Fragen gur Beants wortung vorgelegt, dann muß jedes Rind einzeln jum Dre Diger treten, ihm die Band reichen, und feperlich verfprechen, Dabin ju feben, bag es im Guten fmmer machfe und junet me. Darauf fingen bie Rinder, bann enleen fie nieber, und ber Prediger feanet fie im Gebete. Run fingt bie Benieine wieber: bann tebet ber Drebiger bie Bemeine noch einmal an, und jum Schluffe fingt bie Bemeine noch einen Bers. Das oftere Unterbrechen des Bortrages burch Gefang, eragt gewiß jur Erhaltung ber Aufmertfamfeit, und jur Beiftarfung der Rubrung viel bep. Auch bey der zweiten Konfire mationsbandlung, Die den Eltel führt: Reft ber menfchlichen Matur, verfährt ber Berfaffer auf eine abnliche Belfe. Besonders nachdrucklich And bier die Anreden an die Konfietnan-Die dritte Roufirmationshandlung ist am Simmelfabrtstage pergenommen. Der Gang ift glemlich berfelbe, wie in ben bepben andern. Die Kormulare jur Keper bes Abendmable find gut und zweckmäßig. Das erfte ift eine Borbereftung jum Abendmable. Duß die Kommunifanten brebmal Sa, und einmal Amen antworten muffen, mochte mobl nicht affenthalben aut angebracht fenn. Die Beichte mit einer vorbergebenden Selbftbrufung ift aut gefest. Das Pormular ben Saltung des Abendmable enthalt lauter vernunftlae Borftellungen und Begriffe vom 3mede und Duben des Abendmable; auch das Rotmular nach gehaltenem Abendmable ift gut. Die Rebe ben einer Privattaufe will Rec. nicht gefallen't es wird ber Ginfegung ber Laufe von Christo mit feinem Botte ermabnt, welches bod mobi ben Teber Taufrede gefchehen follte; überbaupt ift fie ju fpeciell. als daß fie baufig benutt werben tonnte, nur wenige Drebiger niochten fu einer Lage fenn, mo fle Gebrauch bavon maden tonnten. Die Traurede ift fcon. Endlich bas Tobtene feft; ein furges Formular ben bet Leper eines Reftes, welches

# Christliche Wolfsmoral, von A.E. Jenchen. 585

der Betfasse in seiner Gemeine alle habe Juhr jum Andensten der in dieser Zeit verstorbenen Mitglieder sepert. Roc: will dieß nicht geradezu verwerfen; indessen kan er doch kaum gianden, was der Berf. S. 89 sagt: "in den gewßen "Gemeinen, selbst auf dem Lande, ersähre der zehnte Ebeit "det Mitglieder kaum den Lod eines Gestotbenen;" auf dem Lande wird ja bev jedem Lodesfalle gesäntet, und die Leichens webligten, die doch auch in des Berf. Gemeine gebräuchlich sen mussen, weil er sie durch das Todeensest vergessen machen will, machen es durchgehends bekannt, das Ismand gestarben sen; dassen muß er aufrichtig gestehen, das er dieß Kosk sir etwas Ueberstüssings filt. Soll übrigens dergleichen Fest gesepert werden: so ist das Formular ganz zwecknäßig. In allen Formularen ist sast undestriedigt aus den Händen legen.

Bł.

Christliche Volksmoral, von A. E. Jenchen, Prebiger zu Hohen - Nauen ben Rathenow. Branbenburg, bey teich. 1802. 16 und 323 Seiten 8. 16 N.

Der Borf. bemabet fich, eine Sittenlehre, bie ben Grund. iften ber Bernunft und Des Chriftenthums gemäß ift, für Die grafere, weniger gebildete Bolisflaffe, fur ben ungelebre ten Burger und Landmann, bier ju liefern. Bu bem Ende legt er bem Dublifum furze moralifche Betrachtungen vor, die im einer gewissen bisammenhangenden Ordnung aufefnans bet folgen, und bie gufammen An Banges ausmachen, bas Die vornehmften Pflichten bes Denfchen und Chtiften in feie nen verschiebenen Berhaltniffen in fich faßt. Die brev erften Betrachtungen bienen gur Einkeltung, und enthalten bie Grunblage, von benen ber moralifc Sanbeinde ausgeben muß. In benfelben merben folgende Begenftante abgebans belt : "Der Menfch ift ein moralifches Befen. - Woraus "fann man erfennen, was recht und unrecht, gut und bofe afft ? und mas man baber thun und laffen muß. "des muß ber vornehmfte Bewegungsgrund jut Ansubung Sunferer Pflicht feyn ?" In Diefer britten Abhandlung erstart fic ber Berf., besonders in einer Battmoral mit Recht babin; daß der Menfc bep feiner Danblupgsweise aach auf die nühlichen und schäblichen Folgen Racksicht nehmen dürse; daß die Tauglichkeit derfeiben aber vornehmisch und zwar recht eigentlich barnach gepraft werden muffe; ob fie in eine See seigentlich barnach gepraft werden muffe; ob fie in eine See seigentlich barnach gepraft werden muffe; ob fie in eine See seigentlich barnach gepraften passe, nud ob man vernünstigerweise wollen konne, daß alle Wenschen so handeln mockeu. Dann wird in drey Abschitten von dem tugendhaften Bewhalten des Menschen, besonders gegen Gott, gegen sich seicht, und gegen seine Witmenschen gehandelt; und endlich wir sauf Betrachtungen beschlissen.

Der Berf. hat fich feinem Zwede gemäß, ber größten Popularität befliffen, und bedient fich ofters erläuterndur Bepfpiele aus der Geschichte und dem gemeinen Leben, die er besonders aus Schnells Woral in Depfpielen entlehnt hat. Das übrigens, wenn wir diese Bepfpiele abrechnen, diese Ashandlungen ursprünglich Predigten gewesen find, ift auf den orften Bild sichbar; fie haben noch gang die Form und Einekledung; auch ift ben manchen derselben der biblische Text fichtbar, über weitben fie gehalten sind. Das ist aber ihrer Bestimmung und Rubbarteit teineswegs entgegen.

Øś.

Unterhaltungen in Predigten für Kranke, Arme, Schwermüthige und Trostbedürstige. Bon Johannes Brunner, Pfarrer am Spital in Zürich. Zürich, ben Orell. 1801. Erster Band. KVI und 440 Seiten 8. 1 Mg. 16 ge. Zweyter Band. 638 Seiten. 2 Mg. 8 ge.

Dier find folche Materialien abgehandelt, die für die genannten Perfonen passend find; auch wird in der Aussührung stets Rucksicht auf die Leibenden genommen, die dem Verf., wie in seinen Vorträgen überall fictbar ift, recht sehr am Berzen liegen. — Das ist aber auch Alles, was wir zum Lobe bieser Predigten sagen tonnen. Die Aussührung ist postillenmäßig, und die Sprache sehlerhaft.

Jo.

28. Herzmanns Anteitung jum Retechisiten. 287

Wilhelm Derzmanns Anteitung zum Katechistren. Nebst vier Katechisationen, gehalten in ber Schule zu Sitbersborf. Köthen, ben Aue. 1801. IV und 190 S. 8. 10 M.

### Auch unter bem Eltel:

Die Ratechisirkunft. Ein Handbuch für Anfanger und Ungenbte.

Wer Berf. foreibt fur Die etften Anfanger im Rotechiff. ten, benen feine Arbeit gang nablich werben fann. Seine Schrift, ift in zwen Abidnitte gethelle. Det erfte, ober ber theoretifche, enthalt einige bet allererften Regeln, bie benm Ratechistren ju beobachten find, woben alles febr mager und Durftig vorgetragen ift. Der Iwepte Abichnitt, over ber prate tifche Theil, befiehet aus vier Ratechifationen; über die Iff. r macht Gottes; über bie Pflicht ber Arbeitfamtelt; übre bas fiebente Gebot; und aber eine Erathlung aus Rochpros Rins Derfreunde. Diefe Ratedifationen foffen geigen, wie jene Regeln anzumenten find. Sie find zwar gang naturlich und einfach; aber gar febr gebehnt und weitschweifig. S. D: Sh Der Unterrebung über Die Allmacht Gottes thut ber Berfaffer Bu brey vericiebenenmalen Die Frage : Bie viele Benfchen leben auf ber gangen Erde? - befehrt in berfelben bie Rinber, wie viele Ochsen und Schafe jahrlich in London ges Schlachtet werben, und wie viele Pferde es bafelbft giebt; wie viele Maben eine Fliege wirft , n. bal. m.

Oş.

Die weise Benuhung bes Vergangenen, und ber betie Entschluß für die Zukunft. Ginige Predigten am Ende des vorigen und am Anfange des jests gen Jahrhunderts, von J. C. Häfell, 2c. Bremen, ben Wilmanns. 1801. i3 B. 8. 20 M.

Der Berf. fagt in der turgen Borrede, bag er biefe 5 Pres bigten nach der Biederherstellung von einer Krantheit aufs neue neue mit Sorgfalt burchgefeben, und ihnen hier und bort ob nige Erweiterungen und Zufage gegeben habe, wodurch fie plelleicht für Lefer, ble fie nicht gehört haben, etwas mehr Intereffe erhalten, und für dirjenigen, welche fie horeten, etwas mehr als Wiederholung werden konnten.

Die Saden felbit, melde ber Berf. bier vortragt, fin - febr nablich und zweckmäßig, und zeugen, von feiner: Belt . und Menschenntniß, und von feiner Aufmerksamkeit auf bie Beranderungen, welche in bem vergangenen Inbebundert in der Denfare der Menschen vorgegangen find. In Anfer Sung ber Barftellung tonnte man biefe Drebigten mit cinem gewaltigen Strome vergleichen, ber fich aus bem Dergen bes Berf. ergießt, und ben Lefer mit fich fortrefft. ibre vortheilhafte Beite. Aber fie haben and eine anbere, welche nicht fo vortheilhaft, und bie und ba fogat nachthele lig ift. Die Schilberungen von ben benben entgegenftebene ben Ertremen, moju ble Denfart bes Jabrbunbetts in wie len Sallen übergegangen, ift offenbar übertrieben. - Gie falls zwar eben baburch auf, und ber Lefer wird burch bas lebhafte Rolorit bingeriffen und übertaubt. Allein wenn er fic binterber befinnt, die Sache rubig überlegt, und feine Erfal. rungen baben jur Guffe nimmt : fo fublt er boch balo, bas es weber auf ber einen Selte fo arg war, als ber Berf. es bier vorftellt, noch auf der andern Seite wieder fest fo ara ift, als der Berf. es glaubend machen will - und bas befe fert nicht. Last uns boch genan ben der Wahrheit bleiben, und alle lleberereibungen auch bier zu verhiten fuchen! Daben fann Rec. and nicht unbemerkt laffen , daß biefe Drebigten eigentlich feine Prebigten find; fondern vielmehr Reben wor einem febr gebildeten Auditorium an balten, in eis per Sprache, welche megen ber vielen miffenfchaftlichen Muss bructe, und gelehrten Anfpielungen bem gemeinen Dann größtentheile unverftanblich ift. Und ber gemeine Mann ift . es bod verzäglich, der durch Dredigt befehrt und gebeffert werben foll, und ben man alfo and bey ber Abfaffingg einer Predigt, und ben ber Babl bes Misbrucks nie aus ben Augen verlieren follte.

# Arznengelabrheif.

Mordisches Archiv sur Raturkunde., Arzneywissens, schaft und Chicurgie. Herausgezeb. vom Prof. Pfaff in Kiel, D. Scheel in Kopenhagen, und Prof. Rudolphi in Greifswalde. Zwenten Bagides des zwentes Stuck. Mic einer Kupfertafel. Kopenhagen, bey Brummer. 1801. 195 S. 8.

Diefes Bournal erhalt fic ben feinem vorzäglichen Berthe, Da die Auffabe barinne belefrend und unterhaltens find. biefem Onice interefficen befonbers : Heberficht bet abereinfeimmenben und der verschiedenen Gigenschaften bes Balva-: nismus und ber Cfeftricitat; nebst Untersuchung, immieweit bas Baffer ben neuern galvanifchen Berfuchen gufoige, als iein ausammengesetter ober als ein einfacher Rörper anzuseben fft, vom Bberhofmatschaft Sauch. Aefemifft benasitat : Befdreibung von Drof. Abildgearbe Apparat gur Gase emmidelung burd bie Galvanifdie Batterie, nebff Berbeffe rung bessehen vom Dr. Schoel, woju die Amfertafel gebor ret, und ein Rachtrag bes Dr. Woufebt ju feinen Bemete Lungen über ben Galvanismus: , Ferner : Biographiiche Blachrichten von bem berabinten Geburgebetfer und Profeffer Garcorph, som Dr. Scheel, weses ble Fortschung solgen foll. Bemerfung über eine wegge entftandenen Gebarmut-- gervorfalls febr beichwerliche Beburt, vom Dr. und Drofole for Job. Splv. Sartorph. Des Affest, Rafn und Prof. Viborgs Berfuche über die Birtung verfchiebenen nordifcher Gewächt an Thieren. Enblich auch :- Beweit, bag bie Mlamern eine ben Menfchen und Chieren-gemeine Rrantheit And, burch Berfuche begrandet, vom Weck Wilhorg. Die Impfung mit Materie ber eigentlichen mabren Menscheng blottern baftete an verfchlebenen Arten Effera. 3. B. on Affen, Sanden, Schweine, u. j. w. für bie Dathologie wiche tig. - Die Borfetung Diefes Jaurngle ift m wanfchen.

Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebroude praktischer Aerzte. Zwanzigsten Bandes erstes und zwentes Stud. leipzig, ben Dnd. 1801. 320 G. 8. 18 ge.

Diefe , fie ben prottifchen Argt fo Magbatt Sammlung erhalt fic ben ihrem entichlebenen Berthe; rudt aber ibo nnn erwas langfamer weiter. Aus gegenwärtigen bepben Studen des coften Bos, wollen wir, um barauf aufmertfam zu machen, nur die Ueberfctiften einiger, der darinnen enthaltenen Auffabe auszeichnen, ba bie von allen zu viel Raum wegnehmen murben. Ramlid: J. Clarte Bemerfungen über die Urfachen und Beilung einiger Rinderfrankbelten. 21. Portal's Bedbachtungen, theils aber bie Bebandlung ber Sundsmuth, theils bie, welche beweffen, bag ber Gekenflich teine von ber Lungenentzunbung wefentlich verschiedene Krankheit sep; theils auch die über einige Bege, moburd bie Lungen mit ben Zermen und mit ben auften Thellen ber Bruft in Berbindung fteben, u. bgl. P. Pinel's Beobachtungen über die Mahnfinnigen und ihre Gintheilung 'in verschiedene Arten, beren bier fanf bestimmt werben, name lich: Melanchoile ober Deftrium in Ansehung eines einzigen Begenftandes ohne Buth; withenber, nicht beliefrender Babnfinn; mathendes Delfrium, oder mit Sanblungen ber Ausschweifung ober ber Buth vertnupftes Delirinm; Bibb. finn ober Unterbruchung bes Berftanbes; und Dummbelt ober ganglicher Mangel an ben Berftundes und Billensanfe fernngen. Elmie von dem Dunen ber falsfauren Gifentinte tur ben ber Unterbrudung bes Urinabgangs burch Rrampfe ber Barnrobre. Pinel's Abbandl. aber bie verlobifche ober ausfebenbe Manie. Breta über ben Beidfeliopf. Ber's neue Beobachtungen über bie Erafte bes Ricfcblorbeermaliers. I. D. van Mons über die Wirfingen der wure : gelnben Gumache, u. detgl. m. die für ben: prattifcen Arat: intereffant und belehrend fepn merben.

Archiv ber praktischen Heilkunde für Schlessen und Sabig und D. Priese, Derausgegeben von D. Zabig und D. Priese, ausüb. Aersten in Breslau. Dritten Bandes erstes, zweptes und drittes Stück. Breslau, ben Korn dem Aeltern. 324 Seiten 8. aebst vielen Labellen. 2 Mg.

Unter

Linter ben in Diefen Studen entholtenen Anfligen gelichnen fich folgende war ben übrigen auf, womit wir unfere liefer boch etwas bekamt machen wollen.

Aus bem erften Stude: Bemerkungen über bie Betwachfung ber Mutterfcheibe, aus bem Dachlag bes verftorbenen Beneralditutaus Sorn. Aus ber vieliabrigen Erfahtung bes Berf, viele Bepipiele bavon, befonders von Kinderb. Ungeinlichkeit in ben Beichlechtsfhellen, und bavon entftate benes Bunbfenn berfelben, giebt oft Betanlaffung bagu; both Lann auch diefer Auftand angeboren fenn. Line fonderbare Anomalie ber Mensteuation wird von einem Mabden, DE Babre alt, noch mit angegeben. Diefes Dabden befam nach threm 20ften Jahre, ohne ju menstrukten, im Macken einen Qubettel, in der Gestalt und Große einer himbeere, woraus alle Monate brep bis vier Tage hintereinander taglich etlichemai eine glemilde Menge tiares Blut, flog, wober felbiges gefunder worben , ba es ein Jahr juvor immer franklich ges wefen. Der Betf, bat auch ein graufein von 40 Jahren ge-Eannt, welche niemals menftruirt; bagegen aber alle Wonate bie flegenben Samoreboiben richtig gehabt bat. Ebend. Bemerfungen über ben Difforauch bes Aberlaffens in Reibangen. bep forcitten Darichen an beißen und ichmulen Lagen, aus bet Erfahtung belehrent. Gine merfmutbige, noch bauern. de Krantheit eines i Gjährigen Anaben, jur Konsukation auf . seftellt vom Dr. Blatmet.

Aus dem mepten Stude: Beptrage jur medicinifcen Glettricität, vom Prof. Grimm. Zwen mertwurdige Leis Genbffnungen. Ueber die Aubpockenimpfung werben wifte lauftige Rachtichten bier und vorhet gellefert.

Im britten Stacke find besonders lefenswerth: Einige dieungische Falle aus ben hinterlassenn Sandidviffen bes Seneraldienen. Sorn. Sie betreffen inkarcerirte und open rirte Darm, und Restruche. Warrung für die, so allezeit fertig find, bin schweren und langsanten Ropfgeburten Personation zu machen; nebft einer trantigen, aber merkwärdigen phosiotoaischen Erscheinung, du ein soldes persorietes And noch lebendig aus feiner Mutter gezogen wurde, so, daß es laut und vernehmlich fereben kontte. Wie mag dem unverssichter: Geburtebeiser in diesem Falle daben zu Muthe gewer sen jen, da foon die Austauer aufe heitigser davon alterirt

neueben , und er auch vorher die noch magliche Jammeneperaeinn zu verlichen, und zu machen erlucht worden war? Kraps
kengeschichte und Leichenöffnung eines au dem Folgen bes vernachlässigten Schatlachfiebers verstorbenen Aindes, ben dem
man einige Wochen vor dam Tode den Pulsichlag des Derzens in der rechten Prufthoble bemerkte, vom Dr. Friele.
Hier war die ganze linke Lunge vereitert, und vom Citer die
linke Brufthoble gestopft voll angefüllt, daß bas Derz unter
die rechte Druffläche gebrangt worden war.

Ben bem hoben Peeffeblefes Jonenals indichte boch tanfag eine strengere Auswahl ber unfjunehmenben Aufflich fios thig fenn-

LQ.

Rritisch phisosophische Wiberlegung bes Brobnissschen (Brownischen) Systems: hauptsächlich der vom Herrn-D. Möschlaub hierüber herausgegebenen Pathogenie, sammt Aufstellung einer neuen Theorie über Lebenstraft und Reigfähigkeit und Vereinigung der Nerven- (Nervenpathologie) mit der Humoralpathologie. Von D. Augustin Trenfer. Wien, den Joachim. 1801. 386 Seiten-8.

Dor einigen Jahren hatte biese Schrift vielleicht die Aufinerklamkelt mehrerer Leser auf sich gezogen, jetze aber wied bieß aus solgenden Gründen schwerlich der Fall sonn: 1) Sehr viele ausgezeichnete Köpfe unter den deutschen Philosophen und Aerzien, sind von der innern Bahrheit der Fundamandtallehre Brown's so sest überzeugt, daß eine augebliche Bladerlegung derselben jeht wiedlich zu spat kommt. Diese Theore ie wurde nicht wie die ältern Systeme der Deistung in ihren Urheber, dimblings augenommen; sondern, durch den Seist uber Zeit vorbereitet, prüften philosophische Köpse dieses Lehrgebäude auf dem Probiesten philosophische Köpse dieses Lehrgebäude auf dem Probiesten ehe sie es als Regulativ alles Extennens und Heilens der Krantiziten aus nahmen. Weim es außer dem bekannten und nicht befann-

# D. A. Trenkers fritifch philof. Wiberlegung 2c, 293

ten Berehrern biefer Theorie, noch Aergte von großen Kennts riffen und Anfeben giebt, die fich fur bie neue Lehre nicht Iffentlich betennen: fa folgt baraus noch keineswigs, bag'bie Lehre felbit vermerflich fen. Ber bie Denfchen tennt, ber toeiß auch, baf es einem allgemein affreditirten und bochge-Briegenen Manne ju viele Ueberwindung toften murge, felt i ner Eigenliebe bas Opfer ju bringen, von John Brown gu fernen, b. f. fremde Ibeen aus ben achriger Jahren bes verfieffenen Jahrhunderte fur ble richtigern, beffern - und felne eigenen weit fatern Lebriage fur null und pichtig ju er-Pfaren. Es ift finger und beffer, flogt ber Egolemus ein, bag bu beine bieberigen binfalligen Deinungen und Jerthus mer nach und nad aufglebft, und unter ber Sand beine fim nern Rebergeugungen an die Babrheiten beines bir überlegenen gebien Borgangers antrapff, als daß du bieß jest vor bem Angesicht beiner Schuler, Freunde und Verebrer thuft. Berflede bich binter bie Spracha (bas Mittel, Begriffe ju werwieren und aufzulbsen), brebe beine Lehrste so lange bere wie, bis fle mit ben thefourchbachten Ideen Des Coinburgfer Maturforfchere nur einigermangen im Einflange fleben, erfin-De Beobachtungen, u. f. m. und es wird die nicht ichmer fale fen, fit ein padr Jahren nachzumeifen, baff beine Dogmen und Brown's Philosopheme im Grunde Gins find. Die beften Mergte find, menigftens in ihrem Innern, von ber Babrbeit ber Brownfchen Grundlage überzeugt. Achte Soulet Brown's, waren vor ihrem Mebertritte au ber neuen Lebre mit den altern medicinilden Softemen und Zehrbegelffen fehr wahl bekannt; fie wußten auch wie bie Aerzte aus Boerhaave's, Cullen's und andern Schulen am Reantenbette ju banbeln pflegten, und fanbelten vormale felbft nicht anders: bennoch verftegen fie die altern Dogmen, and bielten fic an Brown's Lehre. Diefe Danner glaubten aber in ber Erregungucheorie Dunfelheiten und Mangel, worauf ber Stiftet feibst aufmertfam gemacht bat, ben gallen Die unpolitommene ber Unmendung gefunden ju baben. Bearbritung ber breifchen Rrantheiten, Der febr eingefdrante te Armenvotrath Brown's, ber Chemismus, die Migsmatologie, und manche andere Segenftante, maren Urfache, bas fie ibre bescheidene Stimmen gegen die Brownischen Glemente erhoben, und biefe endlich unter gewiffen Ginfchrantungen annahmen. Sprudeltopfe, ble, reigende Mittel und Brown's Grundfabe anwenden, für ibentifde Begriffe bielten, reliten

verbienfrolle Manner jum Biberftanbe, und ichabeten bei auten Sade. Ginige Metate boten alle DRittel auf, ihre arm. felige Runft, und mit blefer ihre eigene Eriftent ju erbaften. Andere, die nicht damit zufrieden moren, dag die von Brown gezogene Grange - Der rationelle Empirismus in ber Debb cin, ber inverhalb des Erfahrungsmäßigen fic erhalt, und bloff Analogie und Induftion ju Dulfe nimmt - nicht übem fdritten werden burfe, verfliegen fic, gegen die Barnung bes Stifters, von bem transscendentalen Standpunfte ans. iber bas Erfahrungemäßige in eine Ophare von Ginbilbum gen, und mußten beswegen auch alle Soffnung aufgeben, gen mabr ju merben, mas unter diefem Standpuntte in ber empirifden Belt vergebet. Indere fomalten befregen mit John Brown, weil mebicipifde Benbad gungen von gewähne Ifdem Schlage leichter ju begreifen find, ale die abftrattem Merte bes icharffinnigen Scotianders und des deutschen Rome mentatore Rofchlaub; wieder andere, weil g. B. durch bas Dinfeminden der alten Lebte von den Beilfraften ber Matur. ibre Bemachlichteit gefahrhet wurde, b. i. weil Bufeben bequemer ift, ale Sandein; endlich der burch gebeiligte Borum theile erblindete Eroff - Receptfdreiber, Cafteparbologen aus Spiplus Soule, Lente, welche Bramn's Grundfate nicht verfteben lernten, und ibre angere Selisorbnung an bie vorgebliden fpecifiten Rrafte ber Arznepforper gebunden glaub ten, u. bgl. m. Diefe Menfchen foricen aus bem Grunde gegen bie neue Lehre, well fogenannte große Manner fdrieen. Diefe und mebrere Tenbengen, bie Rec, mit Seillichmeigen übergebet, liegen affen Ginfchrantungen, Erlauterungen, Berftammelungen, ic. ber Brownifden Theorie jum Grunde. Der Beift, ber in biefen Schriften bereicht, ift bem ausges mablten Theile der Mergie, ber es fur Pflicht balt, mit felnem Beitalter fortundreften, wenigftene bifforifc befannt. Dier wird nur erinnert, daß alle jene Einwurfe, 3meifel, Berichtigungen und taufdenbe Juftangen gegen Bromn's Elemente und Roidlaubs Pathogente, in Daffe in Berge Trenkers Schrift übergegangen find. 3) Ber ble in Diefer Schrift wieder aufgewarmten Dinge über bie fpecifite Reis Barteit. Gafteverberbniß, Lebenefraft bes Blute, n. bergi. in Roldlande Pathogenie nicht befriedigend erlautert finbat, ben verweift Dec. auf beffelben Berfaffets Magazin zur Bers volllommung der Bellfunde. Gerr Erenter bat feinen eine sigen Amelfel aufgestellt, der in dieser Beiefchrift nicht schan

# D. A. Treuters tritifch-philaf. Wiberlegung 20. 295

geibst warben ware. 4) Herzu kommt endlich nach, daß das Wierk unfers Berf. zu einen genauen Aritik durchaus nicht geeignet ift. Ein Styl, wie man ihn in den Rechttagsab- faleden wieder findet; ellenlange Periocen; kraffe Provins zialismen; fehlerhafte Rechtschreibung der gewöhnlichsten Aunstausdrücke; und ein geschmacklofer Bortrag find die aufgern Kriterien bieser kritisch philosophischen Widerigung, und sine auffallende Unbekanntschaft mit bem Geiste der Brownleschen (nicht Braunischen, wie der Berf, germanistrt) Erres gungstheurie; hinkende Benspiele; ein aberflächliches Studium der Roschlaubischen Schriften; verdrehre Sätze aus dessen Pathogenie, und Verstüße gegen die Legik, sind die Innern Kriterien derselben.

Sim diefes harticeinende Urtheft zu begrunden, will Mec. die Uebesschriften der Abtheilungen herfeben, und birfen einis ge Bemerkungen bepfügen; ober ben Berf. seibst teben laffen. Dier ift der Anfang ber Schrift; die auffallenden Stellen find unterfiricen.

Erfte Abth. Ueber bas Bunbament ber neuen Lebre. Die Brounische Bundamental. Erregungetheurie befieht im Defentlichen biog barin, daß die Lebensäußerung, nämlich Empfindung und Bewegung, auf innerliche Lebensreite agegrundet fen, weil die Erfahrung geigt, daß ohne Luft "und Blut Miemand leben tonne, bag alfo in bem Oragnismus eine Empfanglichteit für diefe Reize, und ein Gegenwirfungevermegen anjunehmen fep, welche Empfana "lidtelt und Thatigteit, ba alle Bewegungen und Ericheinunngen, femobl im gesunden als franken Bustande bloß von ibr ertlart werden tonnen, als ein Lebensprincip angenomimen merben , und Erregbarfeit beifen fonne. Bernen, bal \_pon biefem Berhaltniffe Des Lebensreizes ju diefem Lebense "brinzip jede Lebendaußerung, gie bas Produft von bepben, folglich fomobl Befundheit als Rrantheit, abfange, namlich ber boftebendem Berbaltniffe Befundheit, bey geftortem \_Berbaltniffe aber Rrantheit exfeiren miffe, und imar ente weber fibenische ben verhaltnifmaßig ju großer Starfe, ober afibenifde ben verhaltnigmaßig ju geringer Starte ober Schwäche des Lebensprincips, je madem nämlich ber-Buftand blefes Princips jur Beit ber Gineretung ber Kranfe "belt und ber Storung bes Berbaltniffes beichaffen, und ente meber ju febr verffartt, ober ju febr gefdmache mar, welche \_60mp

Somade aber entweder von bireftwirfenden Urfechen, obet Eneflehung ber Lebensreite; ober won ju vielen Reigen, urib "baburch ju viel angeftrengten und verminberten Lebensprimpcip entflebet, und baber im erften galle eine birette Ochmas ache, im zwenten aber eine inbirette genenner werden folls "Endlich, daß ben ber Rurmethobe in jeber fibenischen Rrante helt bie Dauptangeige, babin gebe, bie ju febr verftartte Les beneaußerung und Etregung im Gangen burch fchbachende "und reigentziehende' Dittel berafzustimmen, und ben afibes nifchen Rrantheiten fle burch einen Bufan ber Reige ju verunehren; burch welche Rurmethobe alle Symptome, wenne fie auch von entgegengefester Urt ju feyn fcheinen , bennoch als bloße Folgen und Birtungen ber nun bereits affgebes abenen Urfache, namlich ber Sthente ober Aftbente, von felbit weichen werben, und baber feine andere Behandlung "fordern, bas beißt, baß nie in einer und berfelben Regnis "beit imen entgegengefehte Weltret welche nimlich bas Les bensprincip jugleich im Sangen ftarten, und jugleich im Gangen fcwachen, angumenben fenn, meil bas Lebensprins acip als eine geiffige, einfache und umjertheilte Eigenichaft midt jugfeich im Gangen verftartt und jugleich gefchwarte gfenn, und folglich nie ju gleicher Beit eine ficenifche und afthenifche Rrantheit eriftiren tonne."

Ber ertennet in biefer Rarrifatur Brown's Leftre ? Man vergleiche bas 12te Rap. fin aten Theile bes Spftems ber Beiffunde von J. Brown, überfeht von Dfaff, mit bles fem "Bundamente." Doch weiter! Diefes nun wire efe "gentlich bas Fundament der Erregungetheorie, welche eben michte Anftoffges und Widerfprechendes enthalt, wenn affe nur im achten Ginne und Berftande genommen wird pund ift daher für wahr angunehmen. Benn alfo Die auf "biefe Fundamentaltheorie gebauten Grundfage und abgeges ngenen Regeln mit ber Erfahrung im Biberfpruche fteben: plo ift nicht die Fundamentaltheorie; fondern bie unrichtige Anwendung berfeiben, und bie mittelft ber Afterphilofos phie erzeugten falichen Schluffe bie Urface davon. Das aber alle aus biefer Funbamentaltheorie abgezogenen Brunde flige, Regeln und Anwendungen, fo wie fie bermalen aufe geftellt find, teineswege mit ber tritifcben Philosophie nund ber reinen Dernunft besteben, Daber terig und finton fequent abgeleitet worben, if aus bem weitern Abiconicie Zu etfeben. Zwepte

# D. A. Trenters fritisch-philos. Wiberlegung zc. 297

Bibente 26th. Ueber ble aus ber Fundamental : Erres gungetheotie abgeleiteten Liegeln und Grundfiche. Gin und 'groangig Gabe, welche jum Cheil aus ben Clementen , jum Pheil aus der Pathogenie genommen, und fatich vorgetragen And. Seer E. gab fich nicht einmal die Dafte, Rofchlanb's Babe aus ber Parhagente tu feine Biberlegung wortlich 'aufzunehmen; "Rofchlaub fagt im erften Bande, er behaus Shter' im zweyten Theile, u. f. w." : Dief ift bie Att, mie Det Betfaffer citiet, und baber auch , baf er mehrere Grund. Tabe ans der Pathogenie in Brown's Spftem ber Beileunbe. Wind umgelehrt aus biefem in jene übergetragen bat. Gine große Dachlaffigfeit von einem feitfich philofophilchen Biber-Weger! Der fonfeguente Ropf batte überbieg "bie Rofchause. Sichen a priorischen Afferen und gegnerischen Dramiffen" niche wurd ein allgemehres Raifonnement; fonbern burt Inbut tionsfchluffe ju wiberlegen versucht?

Dritte Abth. Lieber ben aufgeftellten Begriff ber Erreabarfeit. Der Berf. greift ben Gab: "Reitfabigteit ftett -Im umgefehrten Berbaltniffe mit bem innern Birfungeven mogen" an. Dofchlaub lehrt in ben \$5. 287 - 291, bas . In dem Begriffe Erregbarteit zweperlep Begriffe (Reisbarteit und Bufammengiebungevermögen) miteinander verbunden magen, welche Eigenschaft ber organischen Materie mir - wie Rell fagt - nur fubjettiv von einander trennen, um fe umlerm Berfande beutlicher vorzustellen; in dem 493ffen & wird gefagt, in bem Begriffe Erregbarteit wird auf Die Leide gigfeit, womit bes Bigffugevermogen in Thatigfeit veelet wird, nicht auf Die Starte Rudficht genommen, und nun folgett er burch Industion melter, bag " bie Starte bes Birmfunggvermigend fin umgetobuten Berbaliniffe jum Grabe. aben Erregharfelt" fiebe, Die Bermagen Reis in vertragen. helfte es im 304ften S., ftebet mit bem Bufammengiebungs. vermogen in geradem Berbaltuiffe. Man vergleiche biefe Sabe und Abre Bewelfe (Pathogente, 1. Th. 2. 21btb. D. R.) mit abigent Bate bes Berf., ob Dr. E. feinen Gegner verfanden fabe. Der Grund bes Diffverftanbes liegt barin. pes unfer Met bie Begriffe Schigfeit, Bermegen und Rraft de gehorig voneinander getrennt, und in einer filtfemen Di-Rinktian "gwifchen bem phpfifchen (vis inertine) und prgant-... iden Biefungevermogen" Ericheinungen aus ber Phyfif ber todien Korper in die Phylologie verpffangt bat.

Blerte Abeh. Leber bas Bafeb: jebes Reig merminbent bie Erreabarteit. Afle Einmei.bungen gegen blefes Gefes And befimegen = o meil fie aus, ben verworrenen, Begriffen bes britten Abichnitte abgeleitet find. Benn Br. Trenfer 6. 42 bebauptet , bag Rolchtaub ben Bas feftiebe , bag bie Reize die Erregbarteit nicht verandennt fo bat er ibn in der That nicht begreifen wollen. Rofchland fpricht in der Ginletening bes beitten Theile der Pathogenie gang beutlich won den Bedingniffen, unter welchen allein die zur Eneltebung der Spetfibenie und Afthenie nothige Dieproportion denthat Ift, und welche nur brenetley fenn tonnen : "Diefe kann nicht able alleinige Beranderung der Erregbarfeit fenn (§6. 1434 - 1439), auch nicht die gleichzeitige und gegenseitige Ben anderung ber Erregbarteit und Des Jucitaments (66. 1440 -1443); fonbern bie Weranderung det Gemalt bes Inch -tamente allein (§5: 1444 - 1445)."

Adufte Mit. Heber bas Befet: baf es aufer ber Reisfabigteit überfinffig fen, noch eine befondere Lebens Braft anzunehmen. 6. 59 wied die Breitabilitat von bet. "thierifchen and Seelenfenftbilltat" getreunt; "berbe find "alfo unter ber aligemeinen Reigfabigkeit begriffen, und ver-Salten fich ju ihr, wie überhaupt species jum genus." Das gange Rapitel beweift, baf ber Philosoph Erenter über bie Begriffe Lebenstraft, Etregbarfeit, Loben, Ret, u. f. w. fo vermorren und wiberfprechend benft, als man von einem attabenden Brownigner nur erwarten barf. S 54 kbren wie auch, daß non effe et non apparere in der Singenweit das Mamliche fen - und boch "zeigt uns die Erfahrung, baf oft. noch Leben vorhanden fen, mo be-b teine Reigiabigteit ber-"Tpurt wird?" Dad G. 40 fist die Relgfabiateit bloff in ben feften Theffen, Die Lebenstraft aber in bem Blute, proch "des felbft meines Erachtens die Lebenstraft menennet wer-\_ben tonnte."

Sechste Abth. Ueber ben setigesesten Begriff und Wis Gefes der Reize. Man vergleiche den Anfang ber Schalbas deren S. 83, mit dem 296sten S. in Roschlaubs Parhugeniek Mach Det E. kam der Reiz im allgemeinsten Rerstund nichts anders bedeuten, als "das Berhältniß einer Sichstanz zur alle "denn, waburch selbe aufeinander zu wirken in Stand gesett "werden, seh es durch Attraction oder anders Ursachen, wie

# D. A Trenfers frieifichaphillof. Witherlegung x. 296

seinem Morte, wodurch etwas bewegt, und eine Wirtung Shervorgebracht wird. Der Reiz ist entweder chemisch oder Zwechaulich: so ist dus Wasser ein mechanischer Reiz für die "Muble, das Scheidewasser ist sur den aufznidenden Körper sein chemischer Reiz. Da aber der lebende Organismus, vers indae der ihm bepwohnenden Lebenstraft, auch ein neues Brehdtnis, namich das animalische enthält: so tann er auch in Ansehung diese Verhältnisse auf eine ganz eigens "Art afficier, und in ihm eingewirte wetden." S. 107. "Seihst nach Brauns Lebre muß man die Neize sin ereittene "de und beprimirende einthellen." Dieß-ist verstenels des und den Eneigheit des zuste der Pfassischen lieberschung, deutet am Ende so: die sogenannten niederschlagenden Gemüthsassete, sind bioß ein schwächere Stad der reigend den.

Siebente Abif. Ueber bas aufgestellte Seles ber Refe jung. Die alten Klagen, daß die Chimdre von der specififen Reizung nicht mehr gelten folle.

Achte Abth. Ueber den anfgestellten Begriff der dieseten und indiretten Schwächer "Alle Schwächen sepen bloß "in dirette oder (und) indirette einzutheilen." Brown und Röschlaub (ersteres in dem 682sten S. der Elemente, und legn terer in den 687.—70sten S. der Pathogenie) reden auch van einer gemischen Schwäche, die der Widerleger hier mit Stillschweigen übergangen hat. Dasingegen werden wir des Ithrei, das es eigentlich solgende Arten unn Schwäche glebtz phussische Schwäche, Lebensschwäche der Reigfähigkeit und der, Lebenstraft in spocie, salfche, und breische Schwäche.

Reunte Abth. Heber das Gefet, daß bles ben festen. Phellen Lebenstraft beprobne, und daher bloß feste Chelle, Telueswegs aber die füssigen krank genennt werden können, Das Grobhniche von den antiseptischen Mittein: lehrt übrsegens nichts Reues, als daß; seue S. 185, and der Mehr anna der Brownianer, alle Berderbnisse und angenommenspecifische Schärfen der Safte als bloße Chimaren zu beschrachten sind, indem die Safte, vielweniger noch das Blutzes lange der Mensch lebet, sollen ausarten konnen.

Refince Abeh. Das aufgestelte Gefes (I) van der Mico

Gifte 28th. Biser ben Begriff ber Etregung.

Bwbifte Abth. Lieber bas Gefeg ber Erregung. Can-

Bennahe ju volle Botte über eine Schrift, beren einis ges Berbienst barin bestehet, daß die Bahrheit ber Brownis iden Lehre, burch eine Biberlegung dieser Art unftreitig wiel gewinnen mußt Recenfent wunscht fie in die Sande all ler Antibrownianer.

Mo.

Weber Nachster und Britis mech Smeroperationen, von Dr. Joh. Ad. Schmidt, K. K. Rathe, O. O. Professor der Heilk. an der N. K. medic. chirurg. Josephi Akademie, etc. Wien, bey Camesina. 1801.845.4. 162.

Diese Kiefne intereffante Sorft enthalt eine Arfeif und Bes sichrigung bes Begeiffe von bem Buffande am Ange, mele den man ben Rachflage bieber ju nennen pflegte, und gu nennen wittlich berechtigt ift. Gie gerfaft in zwer Cheile, woven der erfte zeigt, was man unter Nachstaat verstehen araffe, und der zwepte, worin eigentlich das bestebts was than bisher unter Madfinar verftanben habe. Im Betracht Bes etftern gest ber Betf, von bem Sabe ans : .. wenn bie "Borfteffung vom Rachftaare for bie Pratut und Technift afider feite . feper foll : fo muß fie pam Begriffe bes grauen Staars abgeleitet fepn, ber Machtean fich durch eben bie Mertmale tennuld maden, wie ber grave Stear, und et "tann nur eine Swifdenzeit, welche man vermittelft verane "berter Berhaltuiffe fest, bas Dafeyn bes grauen Staars vom Dafepu des Machftaars unterfcheiben." . S. 2. "Bird bet "grane Staar durch Operation gehoben, bas Gesicht auf. 2 whis ti Lage bergefiellt; alebenn aber tritt zuweilen wieber "das Meremal des grauen Staars mit Berluft der Sehfraft mein: fo nennt man das Machfrant." Die verschiebenen Beitmomente berechtigen aber nicht ju ber Benefinung bes Bor und Machftgars; fondern C. o awiff than die Erfcife spung, in dem zwepten Zeitmamente mit Recht Wachsigar

#### Ueb. Nachstaar un light in Grearoffer. v. Schmidte an r

chen Upfache, welche den Worfiege (cataracta primaria) beagrundet hatte, gant allem (und won keiner andern) begrüh-Loet feun, fo groat : wenn bie Blindheit vor ber Overation ... (ber Botfigar) von einer Berbunfebung ber Binfe berfach. wie muß bie Blindheit nad bar Queration (bet Rachftan') sehenfalls entweber ben ber Bieberbruckung, ober Liurk aurin won ber wieber aufgefliedenen verbunteten Linfe, abet mit -bed ber Austlebung von bem mendaebflebenen Theile ber "werdunkelten Linfe berrabren, u. f. w." . 6. 4. - Und min inhehanpte ich: ein feber nad vollenbeter Operation wieber meineteetember Berluft bes Sebwermbgens, wenn er auch von Laboliden, und wenn man fogar will, son gleichen Erfact. anungen begleitet ift , fann benrioch weber Stnaffeer beifien. "noch fenn, wofern bie Entheinungen nach bet Werarion anthe in eben ber Upfnehr begranbet find, als ble vor ber "Operation." Allein ift benn wicht vielmehr mieber eben bie Rrantheit (morbus recuerens) bargefiellt, welche vor ber Operation da wan? Ge ift birfeibe Erfceinung von berfel-Sen Urfache, alfo auch biefelbe Rrantheit. (morbus primm mius) eben ber Staar, burch nichts genubert. Boud bier Ale Benderung bes Mamens? Gewohnlich verbinder man mit ber Benennung, Madoftaar, ben Begriff einer Dati Spantheit, (morbus locunderius,) als folge einer verberges gangenen, primaren, und foblieft baber ulles, was Dr. Comibt Dadfigar neunt, von biefer Denemmung ans: Sie. C. reduce 24 Machinaren alle und jebr wiedertebrende Blimbbeit, wend ein verbuntefter Korper durch verunglichte ober verpfufchte Operation, im Auge guruckfelaffen, wiebes in bie Duville fic Seglebt, ale: A) Linfen Deachkaure, 1) beim Auszlesen Det Renftaflifufe. a) wenn folde von einem ungeschickten Operas tent in Studen jerfprengt, und ein unbemerftes Stud im Auge jurndeelaffen wied. - b) wenn ber Reen ber Einfe mit einer balbburchfichtigen weißlichen Suize umgeben, obet qualeich an einer weichen Daffe entunficht if . und ben bet Operation von biefen Maffen ein Theil zurfielbleibt, der bie maffrige Reuchtigfeit trubt, - 2) benm Mieberbenden und Umlegen der Krustalklase, al menn sie ihre vorige Stelle wieder einnimmt, shet bie Dattifein eines von for getrenne ten undurchfichtigen Dlattebens die bintere Augenfammer and fallen, - h) wenn von ben weißlichen Sube einer entmifche tan Linfe ein Thell beiech bie getbelite Rupfel beinge, und bie binte.

ntere Augenfammer verbunfelt: - B) Anpfel Braditiane 1) benm Auszleben; a) b) c) wenn bie Rapfel nicht binfange . Hich gerfconitten und entfernt ift; fondern nur burch einen 36 mber Stid gebffinet , ober burd einen Drud gerfprendt ift. daß bie ausgeleerte andnechfichtige Rapfel gang ober jum Theil jurudblefor, je nachbem ber Grab ter Undurchfichtige felt nab Dichtigfeit ber Rapfel in ber vorbern Band mar. ber bier von brepfacher Art aufgefahrt wirb, d) beim fcrofine menden Raviellinfen Rataraft, (G: r7) ber nach geöffnetet Bornbant fich awar verliert, nach ber Sellung ber Bunte aber : fobalb bie Rammet fid wieber mit Baffer falle, fid spieber barffelle...... a) Benm Rifeberbritcht ober Untleaen ber Linfe," meint bie verbunfelte Laplet burch bie Dabel tribtfidt aber serriffen wird. unt ihre undurchfichtfigen Rafern bette nacht wieber faarblind muchen - Man mus mit Dane ertennen, baf ber Berf. Die Ralle gengu andefnanber gefebt. und die Diegmoffe nad ber Erfabrung genan vorgelegt bat.

Dadbent et pun gezeigt bat, was nach feinem Beneffe: and feiner Erfahrung ber Machkaar fen, komme er G. as auf Die Drufung ber Ibee, welche man bor ihm mit bent Mamen bes Machftages verbattb. namfic. Daß er ein nach der Overation des Kryffallinsenstaurs erst entstebens der Kapfelstaat fey. 6: Xl. wird gezeigt, buf ein folder Brear nicht Machitage beiften fonne, well er nach ben Bee auffen des Bert, vom Bachftaur, nicht die Requifite belfeiben hat, namildenfibt von ber Lirfache bes Bortages abbangt, --Maein eden weil bieß nicht ift, und man ihn als Machtrants Beit angufber pflost, und et feinem Befen nach ein Staat fft, bat man ibn Rachfteat, als Folge bes Boeftears, ges mannt. - Bon &. 30 folgt eine Rrieff ber Erfahrungen. melde bir Sittigfeit bes obigen Bates beweffen follen. Det Berf. nimmt aus Michtere Anfangenranden ber B. A. bie au profenden Erfahrungslätte und Baftruchmungen, bie au" femer Benranbung bienen foffen, und brhauptet, es fen ber San: "Dachftaar ift ein Rapfelffaar," burd bie Erfahrung nicht erwiefen, weil unter ben Dianomenen Des fennfollem Den Raplelftnare tein einziges fenntlich gewacht werden fann. meldes ben Renngelden bee Sapfelffnars nur abnifch fen. Begen ble Bobruebmungen; welche ben Gas bearunden fole len, werben 6. 90 - 17 Inftangen worgebracht, beren Richelgfeit einteuchtend gemacht wird. Die Behamenng, bie

#### Ueb. Nachstaar u. Iritis n. Staaroper, v. Schmidt. 303

auf eine Entifindung bes luneren Auges nach ber Staarone. ration erfolgende neue Blindheit, Tann nicht Rapfelftaar, - als mabrer Dachstaar fenn, S. 33 well ble Erfahrung ausdewlesen bat, baf ber Rapfeiftaar tein gewohnliches Dro-Buft einer Engundung ift, weil bie ausgebilberen Rapfeiftaare, gang andete Erfcheinungen barbieten, als fich benn bervorebun, wenn mabrend einer Entinnbung, und burch biefe, bas Gebe vermogen wieber verleren geht. Das Uifadiliche einer fole den in bet bintetti Augentammer nach ber Overetion einere tenben Ertheinung : welche mien fat ben wabsen-Machfanat bieber bielt, und wie baban eine Rachbilinbielt begrimbes mirb. entwidelt ber Berf. von D. 39. mo er-aum andern Theil feiner Abhandlung: aber Switte. Comme wetthe Reant-Solt ju fener Ericheinung, udmied verbanbette rund verengen, Dunffle,: Badblinbheit, Gutuf giele. Go mieb varin batger thange bag eine Entendung weit famen Augunflate, befone. Bers ber Bris tiach Operationen bes Binners erfolgen tonnes and alebenn: Epwelse und Saferfoff, ans ben entifinberen Chel Len abgefondert werde, der mehr voer wenffen elterabhildig. uterig: und logar oft mic Bine wermange ift; daß biefer fich nach feiner Denge, mie ber Grab ber Enteinbung verhalte. met berfeiben zu und abusbenes baff er eine ungenteine Teubent gu einer fabenbetiden ober membrachfen Ortaniffrund habe, welche burd bis Chatigfeit ber affichen Ebrile und den langern Aufenthalt beforbert wird; buffy te baufiger biefer Stoff von den entgundeten Theilen abgefchieben werbe. um fo. Marfamer bie buuftformige Absonderung aus ben Rioden bes faltigen Ringes und ber Brea, (bie Befretion bes mafferigen Leuchtigfeit) gefcheben tonne, moburd bann feine Amfabe an febe entjanbete Stelle, befonders an ber Ures. felbft , ficht begrünftige wirde baß er bann Binteftungen nach binten ju eingebe, mann, bie Ranfel ber Binfe, oben in beren Abmesenheit die Glashant in ber tellepformigen Grube von Bet Mifdungsveranberung mit ergeiffen ift; bas von ber Ablenderung des Enweisstoffes eine weifliche Rarbung des Baffere in ber bintern Augenkommer und ftearabniches Am feben bes Auges entitebe . und Blindbeit bearanbet werbe ; daß unter manchen Umftanden die Einfaugung biefes Stoffes mieber gefchehe, und die von ihm oneffaubene Bilnobeit vorübergebe: lo bağ entweber gar feine, ober leine geringe Bete anderung itr ber Corm ber Bris und Duniffe genuchbelbes bak aber umer andern Umftanden, befonders webn ber Kalerfiof fild filamentes ober numbrande bilbet, mehrere Berietäten von trankhafter Beranderung in ber Iris und Dupille entfleben, woburd die Dupille verengt, und das Schvermbegen vernindert, ober jene gang verfchloffen, und biefes gang aufgehoben wird; daß endlich die Linfenkapfel auf das Entfled ben diefer Erscheinungen insgesammt gar teinen Sivfluß har ben tonne, weil fie auch dunn erfolgen, wenn gar teine Rape, sel in der hintern Augentammer mehr dugegen ift.

Der begreigt fich bier bamit, bem Lefer bie Anficht bes fannt ju maden, unter melder Or. So. feinen Gegenftrat gefaßt hat, abme fich eine zu weit führende Beurtheilung bew andjunehmen .. Es fdeint bod abet, bag bet Berf. fich mit · feinen Barpangann darin im phichen galle befindet, daß, fo wie diele alle guf eine Entzandutog machfolgende Blindhelt dem. Kaplelfigape mikbreiben, er folde nur bloß der veränder sen Urea benmigt... Bon benden Cheilen möchte die Behach prang mobl qu allgemein aufgeftellt fenn. Uebrigens mad man mit Grenben gafteben, bağ in ber Genaufgfeit und Bafin beit ber Darftellung feines Begenftanbes, ber Berfaffer feine Borganger übertroffen, und dem praftifiben Augenerate rine putenthehrliche Anweisung jur Rennenis und Behandlung der Mugenfehler, melde oft auf Staaroverationen folgen, in bie for Odeile mitgetheilt bat, melde fich mit Merimen pur Bebandlung bes Backfages, der Atftid, und ber Atraffe ber Bris schließt, welche die Orafiel und Bechnik verbellern und etoletere.

Fg.

Erfahrungen über die heilfaine Anwendung des wurzeinden Sumache, der gelben Narciffe, nach des Pfesserschwamme, von A. Dufresnoy, nebk einer Abhandlung über den wurzeinden Sumach, von J. B. unn Mons. Aus dem Franz. überf. von C. F. Nass. Halle, bey Renger. 1301. 238 6. gr. 8. 21 32.

Im Jahre 1788 machte fr. Oufresnop querft einige Beobendrungen über Die entbeiten wichtigen Belltrafte bes mufigethoen Guinache, und ber gelben Marciffe befannt. Bon

ber Bott ber haben fic die Thatlachen ungemein nerweber. melde ber Berfaffer a. d. verblente Merate erlebten, und jene Beobadtungen befidtigen. Dievon wied nun in porliegene der Schrift, deven das Original fin 3. 1800 m Paris erfcien, Rachticht gegeben. Man tann the Cortit zine amente vermehrte Auflage ber erften nennen. In Deutschr fand bar fich wour ber Symach hieber nicht fo mirtfam ich wiefen . ale ibn mehrere angefebeng Aerzte bes Ausfandes gang oft gefunden haben; eines Theile aber ift er mohl noch in wenig im Bebrauch gewesen, andern Theils aud woll noch ju furchtfam angewandt in ju geringer Gabe ; baß er Leine Dellerafte picht bat außern tonnen. Daber muß es hentiden Aergten angenehm fenn, durch gegenmartige Mebers fekung gum Gebrauch nicht allein biefer fondern noch zweines andern wirffamen Gelimittel aufgemuntert zu werden : name lich ber Blatter bes murgelnben Sumachs gegen Tlechten. Labmungen, Demiplegie, und Paraplegie, inlonderheit bei nefen ober unachten Marciffenblumen gegen Rrampfe, Eple lepfie und Starrframpf und bes Diefferichwamme, wiewohl portuellicher Des Reibkers, Agaricus deliciolus, (welcher Benm Beif. ledoch einen weißen Gaft führt) gegen Giterlack und Citerfuoten . Sominblucht. Die Thothochen, melde ber Berf. jum Beweife ihret nublichen Beilfrafte bevbringe. finb von ber Art, bag jeber unbefangene Argt bafür eingenommen werben muß, und mit eben bem Blude biefe Dittel anzne wenden munichen wird. Denn es ift bod nichts Beringeres. als daß man dadurch in den Stand geseht werden foll, bis babin größtenthelle fower ober gar nicht ju beilenbe Brantbeiten leicht, bald und junerlaffig ju beilen, mas man aus Diefen Beobachtungen lernt. Der Berf. meint gwar fo be-Scheiben als mabr, bag feine Mittel nicht allezeit; fanbern nur unter Bedingungen belfen; hat aber , welches febr gu bebouren ift, auch nicht einen Sall umlianblic angeführt, me Die Anrart bem Bunfche nicht entiprach ; fondern fich mit ele ner Darftellung einiger Resultate feiner Beobachtungen aber Diefen Begenftand in ber prangefdieten "Ginloitung" beannat. — Dag ber Ueberfeter diefer Schrift bes frn. "pan Done Abhandlung über ben murgelnden Sumach" bepaefugt hat, werden die Lefer mit Dauf erfennen, ba fie das Botanis fche, Chemifche und Pharmacentische enthalt, welches jener Sorift noch fehlte.

Anfangsgründe der Anatomie, entworf. w. Adolph.
Friedrich Hempel, Dr. d. A. W. und Prosektor.
Göningen, bey Schneider. 1801. 878 Seiten 82

Huch mit anatomifchen Sandbuchern find wir fest fo verforat. bag ein neues stemlich aberftuffig icheinen tonnte. Indeffen wlaubt ber Berfaffer, bag bie mehreften neuern, melde fich. aber bie gange Unatomie erftrecten, ju weitlauftig, und ban burch får Dauiche ju abichreckend gerathen waten. Er fft baber febr barauf bebacht, mit Uebergebung alles Rieinlichen und Heberfiuffigen, nur bas Rothwenvige und Bichtige ich ble Rarie ju faffen. Die gwedmaffige Rurge, Die Andronung bes Gangen therhaupt, fo wie die Befdreibungen ber mehres ffen einzeften Theile, find auch bem Berfaffer wohl gelungen, wooben ferner Literatur, Terminologie, Sinwellungen auf arbfiere und Rupferwerte, u. bergl. niche verfaumt find. Boc Diefer Seite fann benn bas Bud angebenben Bergien, und Befonders Bundariten allerdings empfohlen werden. Rur if Sagegen gerabe für ben Unfanger am nachtfeiligften, was Manche Cabe bat ber Berf. man auch barin tabeln muß. nicht genug abgewogen, ober ju ichwantend und unbestimmt ausgebrudt: Einige Befcheibungen find freglich febr furg? aber auch ju barftig, um eine bentliche Borftellung von bem Defdriebenen Gegenftanbe geben ju tonnen. Eben bas gitt, and von bem, was bie und da von dem Ruben ber Theile: bengebracht ift. Ben bem vielen Latein, welches in biefem: Buche vorfommt, vermißt man nichts bestoweniger einige Rumftworter und Benennungen gang, welche boch febr im Bebrauche find, und baber vom Anfanger erfernt werden mufe fen. Sie und ba bangt ber Betfaffer giemlich am Alten; thacht es aber baburch gut, bag er meift wieder auf bas Rener re einlenft. Rec: wurde ju bem Gefagten bie Belege nicht Toulbig bleiben, wenn es bier ber Raum geffattete. Binleteung enthalt das Allgemeine der Angromie, und Die vorzüglichsten Schriften. — hier ist auch schon von Den Safern, Membranen und bem Tellgewebe bie Reve. — Erfie Abtheilung. Don den Anochen und ibren Bandern. Tweyte Abtheil. Von gen Muss Von den Musi Beln: Dritte Abtheil. Dr. den Bingeweiden. Dep jebem werben auch jugleich ihre Behaltniffe und baat

#### Comibe's Bentrage ju ben Refultaten ze. 307

geherigen Knochen, Musteln, Gefäße und Merpen belätis ben. — I. Die Sant, das Auge, das Obe, die Vale, der Anno u. Rachen. Il Kingeweide der Benfiche Le - auch jum Theile des Halfes. — III. Lingeweids der Bengweids der Bauch und Beckenhöhle, — Auch der schwandere Merus und das Ep kommen bier vor. — Vierre Abibeil. Bon den Gefäßen — nämlich den Arterien, Beiten und Gaugadern. Denn von dem Herzen und ben ab und aus finderwein Gefäßen, wied schw den Eingeweiden gefähnt delt. — Jünfte Abibeil. Won dem Gehirne und den Verron.

Dm.

Bentrage zu ben Resultaten ber Versuche mit der Solpetersause ben primitiven und setundaren sophislitischen Krankheitesormen. Bon 3. A. Schmidt, R. R. Nathe, ordentl. offentl. Prosessor der Relakunde an ber R. R. medic. chirurg. Josephs. Afcodemie in Bien, u. s. Wien, ben Camesina. 1802. 77 S. 8. 686.

Sine gutgeschriebene interestante Abhandlung von einem achten Bebachter, ber über ben auf dem Eirel genannten Sei genstand mehr Belehrung glebt, als alle seine Borgangen, die für ober wider die Birkung der Salpeterlaure in venerischen Krankbeiten geschrieben haben — und deren Wahrnehmungen Resultate büydig und kurz mitgetheilet werden. Die hier bed schriebenen Bersuche, wurden mit großer Sorafalt, von erd schrieben Aerzten, unter des Berkasser Sirektion, angestellt'i — find ober für unfere Bisslochet keines Auszuges fähig. Res. begnügt fic die Resultate anzugeben.

Der erste Patient, ein schwächlicher facheftischer, jum Storbut fich neigender Menich von 23 Jahren, nahm' 152 Drachmen Salpverfäure, in einer jwedwähigen Berbindung, und 144 Drachmen Chimapulver. Die Zeie der Kur dauere de 23 Tage. — Der zwepte Kraufe, ein volltommen gestunder, robust erganisterer Menich, a2 Jahre alt, bekam 14 Drachmen von dieser Saure; und verhauchte als Umschlag, a0 Drachmen. Die Kur ibar in 14 Jagen wollender. — Die Lur des dritten, eines volltompien gesunden, frastigen, start

803

and apganisieren Subletes, 25 Jahre alt, banante 40 Jage, und mahrend biefer Zeit nahm der Patieur 75 Draching. Balpeterfaure. — Den einem pierten, einem faut argend firten, aber reigharen und jur Ofropheiftrantheit geneiger Menschen, 26 Jahre alt, war in 55 Tagen die Hellung volkbrackt, nachdem er 1.04 Drachmen der mehrgenannten Sign perhendit hatte. Der fantte Patient, ein schiedlicher, zeighares Subjekt von schwarzgelblichem Unsehen und cranspem Bemathagustunde, 26 Jahre alt, litt an der allgemen wen Lustende. Er nahm inverhalb 4 Monaten 140 Drachmen Galpetersaute von innen, und brauchte orpgenitet Bedungen mad Galben in großer Menge von außen; und in nicht gar imen Monaten, da die Krantheit durch jenes Witzel nicht bezwungen wurde, 48 Gran salpetersaures Onese piese; und die Mern Oplum.

Bulebt liefert der Berfasser nich eine Ueberficht der Thatfachen eines jeden biefer fanf Berfuche und Refultate. Die jeber Argt mit Bergnugen telen mirb. "Die Sahpeter-"faure," beift es am Ende ber Scheift, "geigte fich ginge in Sallen fünf gallen wirtfam; aber ble Grabe ibrer Birffame "feit maren berichleben, und theile von ber Individualitat "der Organismen, thelis von den frieflichen Lotaffermen "felbit bedingt. — Sie wird biefen Berfuchen jufolge m germunichtem Erfolge gegeben werben, ben folicen fonbit ichen Individuen, die einen im boben Grabe aftbenliche Dabitus haben, und beren Baterie von gelinden Der rtaloppben in fleiner Gabe gereicht , fcon Derfmale ein Berfegung außert; aber freplich muß baben bie Denfibilit "und Beritabilitat folder Perfonen berudfictiget, Die erfel Babe barnad geregelt, und die folgende immer perhaltni maßig gestelgert werden; und wahrscheinlich schreitet b "Befferung nur bis auf einen gewiffen Grad vormarts no "nicht barüber. Diefen Bersuchen nach ift bie Salveterfaute "tein verwerfliches Wittel; aber bie Zwecknichtigfvit bitfelben sift bedingt. Die Bedingungen muffen found burd mehren "mit Schatfann und nüchterner Konsehnent, apaeftefite Et perimente erforicht werben. Die fregilch jemals Quedfiber sorpben in allen von sphilitischen Miasma versniaften Rrantbeiteformen burd Salpsibriture, Salgiaure und abch aliche enthehrlich werden, barf vor der Sand noch mit Rectt "heaweifelt werden."

Philosophisch medicinische Abhandlung über Geisten Germerrungen ober Manie, von Ph. Pinel, Prof. der Medicinalschule zu Paris. Mit (2) Kupserditellen, welche die Form einiger Schädel, und die Abbildungen einiger Wahnsunigen harstellen. Aus dem Franz. übersest und mit Anmerkungen versehen von Mich. Wagner, Dokt. d. Arzneik; in Jena. Wien, ben Schaumburg. 1801. 458

Diese Schrift iff Pinel's wardig, die Materie vom Babns finn mit achtphilosophischem Seiste behandelt, und im Beobe achtungsgeiste der alten Aerste nach der Natur gezeichnet. Die Uebersehung ist lesbar, und, wie es scheint, dem etwack wortreichen Original angepaßt.

Die Binleitung enthalt eine kurze Geschichte ben Manie, und wan bagegen that, som Sippostentes bis auf die neueste Zeit, mit den angemessenn Burdigungs mit eigem Auszuge aus Cricbron über die Wirtungen der Leidenschäften, mit Empfchüng einer sorgfättigen Bepbachtung der mancherlen Narren, mit Darlegung ihrer beobachteten, Physiognomis und Schädeleindrücke, (dass die Aupfertaseln.) und mit Empfehlung einer swecknäßigen psiederigen die die Behandlung der Angläcklichen, ber welchen Samanisät und Markmethode wehr thut, als alle Mittelanmenbung.

Das Wert kibst zeigt, ohne Sostemsucht, ben Sang bet. Manie, und berem mancherlen Arten, mit der schicklichten Plassifitation. Daber ist der periodische Wahnstinn zuerst aufgeführt, und die morolliche Behandlung der Wahnstinnigen empsobien, ohne die übrigen Einstüllse zu verzeisen; nachber ist die Welandbolie, als erste Art des Wahnstinns dem die Wante, ohne und mit Belirtum, und der Blödinn, beschieben, mit Bepfpielen belegt. Die schatomischen Universuchungen über die Jebler der Konformation der Sienschaafe bey Wahnstinnigen geben Stoff zu mancherten Betracktungen, daß zwar oft verändertet Organismus, uber nicht immer, die Ursache der Verstandervermistung sein enthalten aussührdare Verschieben

schie der inedicinischen Bebandlung geben einige brande faze der inedicinischen Bebandlung geben einige brande bare Winte: aber sie erschiefen diese, für die Menscheit ind bilinartiche Sicherheit dußerst wichtige Maberle nicht. Der Joiorism, ober die Unterdickung der Berstandes und Willenssählgfeiten, als Spreies der Geistesperwirrung, ernhält manche gute Sedanten; ist aber, wie saft die game sechrift, wehr Brouisson, als aussührliche Veschreibung. Die innere Policey und einzusührende Aussiche fin Irrenhäusern — enthält nichts Neues, sur Deutschland in wenig, und daher hat die Schrift, als Beptrag, reim tiven Bertig, und daher hat die Schrift, als Beptrag, reim tiven Bertig.

Der Anbang bes Ueberseiners liefert einige Demerakungen über das Betragen der Marren, ihre Sigenheiten, Schwerheilbarteit des religiblen Wahriftung, Unterschied bes Wahrunges und Wahnfinnes, Beschwitzes und Wahnfinnes, Beschweibung des Wieder Jrrenhauses, der Austalt des Dr. Willis, und einer andern ben den Quakern, einige Gedanten über die Sees kentrankheiten und den Wohnstan, — die als Noten zu dem Texte, angesehen werden können.

XL,

Brust. Henr. Guilielmi Münchmeijer, Hoyaenisi Hannoverani, Commentatio de vitibus Oxygenii in procreandis et fanandis morbis, in certamine literario civium academise Georgiae Angulae die IV. Junii MDCCCI praemio a rega Britanniarum Aug. constituto ab illustri mediciorum ordine ornata aegrotamibus. Goettingae, typis Dieterich. 8 80.

Der Verfasser hat die Birkungen der Sauerstoff ober Lebensluft in Dernorbeingung und Deilung der Arankheisten, eheils auf dynamische, chells auf materielle Weise ausgeschäften gesucht. In dem ersten Theile wird die Araftberiefen, Arankheiten zu erregen, und in dem zwepten, ihre Kraft, Keantheiten zu beilen, vorgetingen.

Die Emenstuft teinn Entjunbungetrantbeifen , befone bers kungenentzundungen , bervorbringen. Es ift zwar im Dangen mabr, bag biefe Luft in folden Rrantbeiten; Die mit Odwache ber Organe verbraten find , mehr nublid als ichablich ift; allein bemobnacachtet lebrt bie Erfahrung. bag. in benjenigen Rtantheften, welche von einer großen Schwache und Musteerung titit Aufferfter Relibarteit ente. Rebea, din ju baufiges Ginathmen der Lebensluft, werau-Man nicht gewohnt ift, ein allzubeftiger und ichabilder Reis En. Daber bat man beobachet, bag ben faulen Rerveuffen berte die Renefen beffer und geschwinder jarecht fommen. wenn fie fich in einer eingeschloffenen und unreinen Luft. als in einer reinen Utmosphare aufhalten. Auf die Bant . uhd ben Darmtanal mirtt bie Lebensluft auf abnifche Art. ole auf die Lungen. Im zwepten Rapitel Des etften Theile Ragt Der Berfaffer bor, wie Die Sauerfloffluft mirfe, wenn me mie tropffaren faffigen, ober feften Thellen vermifthe ift. Die Deinung bes Beddoes, bag bie ju haufige Um Semmlung der Lebensluft im Rorper, Ochwindfutt erwes den tonne; und fich baber ein neuer Beg jur Seifang Berfelben offne, wird mit vielen Granben beftritten.

Im zweiten Theil ermabnt der Berfaffer die Atanthelaten, welche das Sauerstoffgas beilen tann. Es ist ein Mitstell gegen ist Aenhoris und verschiedeme chronische Atanka beiten, als die einfache und allgemeine Schwäche, die Chicosis, die Rervenkrantheiten, Hierte und Hopochonstie, Epitepste, Lähmungen; die Schwäche, die mit Scocking und Berstopfungen der Safte verknöpft ist, die Massen seinen der Bestenhaft ist, die Massen der Anderen, die mit Keptern des Insammenhangt und der Organisation vereinigt ist, gegen die sehlerbasse Blidung der Anochen, Geschwäre. Aber auch auf die Annagen hat et eine specifische Araft, z. B. in den Berstopfungen der Langen, imfosern keine Norignung zur Enryündung von handen ist, in der schleimichten Schwinklucht und Engbotheit. Mitrauf handelt der Bersaliser von der Proposition und Wenge des einzuathnenden Sanerstoffgas, und wie dassete auf dem Darmfanal und die änfere Sant wirke.

Jun gweyten Appliel bes quepten Chells erroffint mo. wie die Lebenstufe mit erwisanen, fluffigen, oder festen Ehrle lan vermischt, Krantheiten hollen hinne, und wiefe die Frief ge abf: ob ble Sauren ein Gecifisches Mittel gegen bie Liebenseuche find? wogegen er manche Iveist gerein bie Nortragt, mich lauguet; bag fie in manthen venerischen Ive Dienste geleitet baben. Eben so ist eine Botten geste beit Sauren foll einersebene Domade in Geschwäben und decinschen And follogen, nubbied gewesen. Die Arichische Fieberth-vele, und ben bamit verbundenum Gebruch koncentelver Bam ien, wideziegt er, und follest mit den zwerten Ibschwietz welcher von den auf materielle Art geprüften Kraften best Lebensluft in Helling der Krankheiten handlie.

DRf.

De herpete seu formica veterum labis vehereae non prorsus experte. Programma, quo nonuillo rum medicinae candidatorum promotiones indiaest decanatuque 1800 et 1801. gesto se abdicae Dr. Phil. Gabr. Hensler, Reg. Dan. Archist. eg. Pros. Med. Ord. Kilon. Kiliae in acad. bibliop. 1802. 64 Seitem 8. 6 gc.

n bam Streite aber ben Urfprang ber Luftfeude Camerifas mild ober italiauifd), mochte wohl bie Babrbeit auf beren Beite fegn, welche, und Sandes, die erfte Erfcheinung in Ralien fichen, j. D. Bensler, Gruner, Sprengel sat in Amerika; wie Senvier, als achter Afterkhumsford er und Biforffer, gegen Girsgnnen, foger aus frantiden. min Gieranner fatich ererpieten Schriften, binlangtich bas ummittet hat. (C, deffen Gefchichte der Lufffenche, und 116 vom weitindischen Ursprunge der Luftfeuchen Aber baringen find diese gelehten Forscher von einander vord lichens wenn fle ant dads Woher tam das Nobel? Arten: linica vehinen an, das das Nebel, als Rolae der aberia fleen Ausschweifungen it ber Liebe, fcon wor ande erte fliete, wie 3. B. Bensler: (bas gilt nur von ben dreificher Aufallen an ben Geschlechtstheilen und an ber Saut, niche por bein Boujen Det fogenannten Pranjafen) Anglete fus den bie nave Borm. In welcher bie bamatigen Acerte bin Anicilae Arandhalt nicht geseben batten. In der gleichzeiten.

## De herpete sen formien vot. ten. & Dr. Hensler. 19 50

wen Ersteinung der aus Spanien diettsteinen Marranten in Indien, i. W. Gruner, (vas ift wenigstene bistotische Penbabilität; diese Ungidclichen batten ole aftismischen Plans und Paws, als Nationalität, an fich, und der and gedlich nieut Mordus gullicus zeiger sich mit dergleichen Unitstätlungen, einige, i. B. Sprengel, (Bepträge z. Gesch. 6. 1986. 2. O. 243 und 3. St. S. 19 f.) Caracteristen pour die Plans und Paws, mit überschwemmender Geleber stanteit; luffen aber den Leser darüber zwelfelhaft, was sterfelbt glauben; (wenigstens hat Sprengel in der neuestein Ausgabe der Geschichte sich wieder zuchafgezogen,) Andere glauben mit Africa und Gircanner steif und sest an den amerikanischen Ursprung, der bistorisch unerwiesen und fatig. 3. D. Nähller und die nachscheiden Kompendienmas iher, zang ohne Untwade der historischen Krieft.

Es bleibt also bis jest bie traffanische Entstehung Des Morbus gallicus unbezweifelt; nur scheint Benoler ben Der Iten, als Wutter, den Mothus gallicus, als Species von Mothus für gen zu achten. Das ist in vieset leinen Schrift gründlich und ohne Prunk geschen. Die Itenen Schrift gründlich und antiquarischen Gelehrsamfeit, als literand in Gelehrsamfeit, als literand in Bermächtniß eines Betetanen, als Glaubensbekenntulf der erlangten Ueberzengung, zur weltern Prüsung für jüngerte Forscher, gelten. Wir wollen den Indalt kürzlich anzeigen, und, wo es nothig schen, einige Henertungen bepfägen.

Der Hauptsah der Berf. ist: "der Weschus gustens, ber "inn Ende des i oten Jahrhunderts bekannt wurde, war und "ichten der Derpes der Griechen, Formica der Araber, ju semiglichen der Derpes der Brenern." Um dieß zu beweisen, wisch aber der Herpes der Neuern." Um dieß zu beweisen, wied mit hinlänglicher Opend und Sachtunde aus dent Fippotentes dewiesen; daß der Betpes ein fressends Hautzelbwür war, von verschiedener Art, wovon die eine besowders den Unterseib und die Schamtheise angriff, eine andere ders den Unterseib und die Schamtheise angriff, eine andere wurd der Beingeris entstand, und vorzüglich Männer vom Wittelalter bestel, —— aus dem Celsus, der ihn zum India acer rechnet, —— aus dem Celsus, der ihn zum India acer rechnet, —— aus den spätzen Griechen, meh die Spinytis vom Herpes unterschetzen, und das Thesistan Cell, zwar mit derseiben für verwande; aber aus fick

blimmer balten i weif es looge bie Anoden anfrag. --- -aus bem Balonus, bag er bierinnen picht tattfefte war, -- aus ben Arabern, welche unter bem Demen, Sormica. die Verrnan und Herperes zugleich aufstellen, und die Euinyeris nicht tennen, die Formica auch Bothor (Pultula) und Saphati (Plora) nennen , und bren, gleich bartnadige Arten annehmen, die Formicam ambulativam, comeftwam und miliarem . - - aus ben Arabiften, welche verfchiebentild vom Bepichlafe mit unreinen Beibern weiße und roibe Blattern, birjenformige Blaschen (Milium) an ber Ruthe entiteben faben, und mit ber Sathe aus Om efficher (Ung. Theodorici) beiten. Und baber gieber ber Berf. bie Roles rungen: "ichon im 44ten Jahrhunderte ift bie venerfiche Inftedung vom unreinen Bepfdlafe etwiefen, (mar fie wohl age nachberigen vom Dorbus gallicus gang abnitet ?) ber Derpes und bie formica werben ebenfalls vom unreinen Bepichlafe abacleitet. (war besthalb ber Morbus gallicus mit jener voll-Jommen einerlen?) der Ignie perficus ift von ber Coprofie farmicae vetschieben, (gong eichtig) verschiebene Sautfrant beiten, unter welche fic bas veneriiche Gift verbirgt, weten Damals febr bartnactig, und mußten mit Quectftibermittefn bewungen werben, (ift bifforifch mabr) im Uniange und fe Der Mitte bes isten Jahrhunders findet fic des namilde. Die am Ende ericheinende Enfleuche zeigte fich, als Formica ; Dag bezeugen mehrere Schriftseller, Die zum Theil aus Grumeri Aphrodifiaco dolumentlit und belegt werden "

Aus diefen historlichen Pramilien wird nun weiter gefolgert: — "Die Seuche verrieth fich damale, als eine Formica miliaris; aber nicht immer, öfters als feuchte Redpdlattern, als trockene Blattern, als Bole, und Rainde, unt
andets in verschiedenen Zeiten, die Arten ber Formica waren
nicht insgesammt venerisch, die Anfteckung geschab tunch
Bieteren an der Ruthe (Cwoii), zu Ende des Isten nud
Bie Anfange des roten Jahrhunderts undm die Luftseuch: eine
andere Bestält an." (Es ware nur die vorläusige Frage zu
tiquibiren, ob dem Bers, die erste Lonjektur und Voranssehung von allen Beschichtesoschert duchte zugestanden werden?
Man-könnte im Gegensche besaupten, "die altere, ten Ierze
ern-hiniansich besamte Kormica kann mit dem Mordus gale
tiqus nicht völlig eins gewesen fun, weil Jahermann das alse
tlabei kannre, das neue Liebet anstaumen nicht wußte, meise

De herpete seu tormies vet, un a Dr. Hemier. 11

us tam, und wie es benattt werben fallte.) Spit ho die Krandeit aus, wie die großen Pocken, wie die atzlaach feben Pocken, sie klikaach feben Pocken, (sie trust allo dameis wenigstend; als Spraces, den und vielgestaltig gewesen senn.) sadiethin (15a2) bieß sie morbus venereus, bem Fracastor (1530) Syphilis, eine sich vertor sich der Name, Formica, (eigentlich die gesehrte Ichneren) die herpeuschen uchfenden Glaptern wurden (550) broden, aus weichen weder Eiter, noch Jauche heraupstof. Ellfo ichen wieder umgeknderte venerische Krantheit !)

So weit (G. i - 48) geben ble Borberfibe, bie baubn abarletteten Sonfettarten find folgenbes aDie erfte Luftfem de war, ber Borm und Art nach, eine Formica, Coas mas Jens, nur mit ber Ginfchrankung, weil nicht afte und jebe Bergte und Ocheifefteller ber battaligen Beit Die Rrantheit, ale folde, wollen gelten laffen,) burch bas, bamais jugehe mende Duten murbe bie bisberige fperabifibe Formica eine epidemilde, (bas fcheint, aus Borliebe jur angenommenen Bopaetele, ein biftorifch medicinifcher Borung, ohne bine Mandiates Demels, in from ) fie gestalege fich, als epinycrit, aberiema, cancer, bet Bunber ift von Bolluft an ben Gefebiechtenbeilen gneffanben, (warum nicht eber in bet Daage 400 Aumy als am Ende bes esten Jahrhunderes?) bas Wift weid lebt, mie ehebem, burch die lomphatifden Gefage Bingeligen , Crichig , menn bergleichen Benen , Sift fcon ba mat, wie es ber Berfaffer febr mabricheinich macht.) Die Lufte fenche ift beine einfache Rrantheit; fanbern eine Unlage, mel de fic burd Bepichiof mittheilte, und ju verfchiebenen Beiden, boy einzelnen Denfchen, unter verfchiebene Beftalten perbara: (Den Beweis bat ber Berf, in der Geschichte der Amffenche geführt.) Die Sanbegefdierber find bie Lepra bet Orientalen, Die afrifanifche Pians, welche fid durch groß Te Comammichter Blattern verrathen, ju Ente bes. i ften Sabrbunderte im Occident zeigten, und burd bie Marrapen aingebracht wurden; Chier trifft ber Berf. mit Benner que fammen, weil fich die damalige Rorm des Morbus gallicus; als große, fowammichte, freffende Blattern, tenntlich machte ;) die Syphilis, eine einbeimifche europaffche Rrantheit, unter bem Bamen Berpes, von leber befannt; (bier burfte ber neue Blame eines alten tebels pielen Rennern anftogig, und ber alte Mame, als Genus, reffriftive mabr gu fenn fceinen ;) Die Raws, (f. Die Beiden und Bergleichung ben Sprengel)

inwiefern fie hieher gehoren, find noch zweifelhaft, Diefe brepe fache Seuche hat eine gemeinschaftliche Berwandtidaft, Die eine geher in die andere über, alle Bufalle find zuerft breffich, ben feber Art find die Sautausschläge verfchieben, ben allen bie Kompificationen fichtbar.

Diefe fleine Intereffame Schrift ift immer, als ein blefe Sendes Denfmal beutiden Bleifes und beutider Gelehrfame Leit angufeben.: Die buntle, jum Theil vertooreene Geffcichte ber Luftfeuche, ift baburch bis auf einen bestimmten Dunft Betgerfict. Den findet ben utalten Folus ber fogenannten veneriften Unfledung in ber Lepra wieder, Die angeblichen venerifchen Lotalibel vor ber Erfcbeinung des Morbus callo cus find berpetifch, unter bas große Beidlicht, Musfatt geborig, durch ben Benichlaf vorzüglich mittheilbat, ber Miord bue gallicus, (1493-94) als folder, ift jwar aus bem Beidlechte ber Bepra, und in fo weit alt, inwiefern er biefe breichen liebet aus gleicher Quelle glebet; aber ber form nach, nen, inwickern er fich um biefe Beit mit bem, von bem Marranen, als Rontrebande, eingebrachten Dians verbindet, fic durch fomemmiete Dantausschläge und Riebergufalle Garatteriffrt, und burd bie bamaligen Rriegeunruhen (1495) den privativen Ramen, Morbus gallicus, Fransofe, verichafft, dann im Unfange bes zoten Jahrhunderts mihr dropifc wird, son ber bieberigen Form abglefter, und nun, als Lues veneren, als Syphilis, (nach dem Berf.) mit einigen nenen Bufallen producirt; aber immer, unter ben manchetles Beftatten, die leprofe Berfunft, und bie Beilbarteit durch Quedfliber, bepbebalt. Go werben mande bifforfiche Cowie rigfeiten gehoben, die pathologifden Duntelbeiten gerftreuet, und bie Ausfichten fur bie Butunft aufgehellt. Runftige De foreiber ber Luftfeuche tounen aus biefer reinen hiftorifden Quelle eine beffere Gefdicte icopfen, und bie unreinen Bache efnes Girtanner, Frige, Müller, u. a. als unbrauchbar, verfaffen. Dochte boch ber Berf. Diefes Thema von neuem beate beiten , und baburd ber Rachwelt ein Monimentum sers perennius geben, fich felbft einen unverwellichen Lorbeerfrang um ben graten Sibeltel winden !

## Dr. Rölchlaubs Magazio zaz Verkolik. d. Med. 317

Malgazîn zus Vervollkommunig der Medicin, von D. Andr. Röschlaub. Sechher Band, erstes und zweytes Stück. Frankfurt a. M., bey Andreae.

.a) "Bemerkmeen über bie fernere Fortfebung, den 31" schalt und vie Tenbeng thefre Bagagins." Er foll befonders megeigt merben, bus Bworen ben wirffiche Begennter bes Broepten Graffund ber Debieff fen. Aber es foll auch ber Beigt werben, auf Brown nin ban gebrote, nide bag beite mind blichfte ( ?): Bribbifft berfelben begrunden habe. Minft fen bad bodife und beste! (Godin beftens etgube fich daff Die Bandehs bes fiffigen Magegins bine gent unbere fift bet bie bet geffen Bombe ! 'Ubbetbaupe barfee eine Depifipn Denienbfieffaullicherr Lehren von Anbeginn bis ihren eineres Tanton Rofultaten fahren; gwenigftend einen eribenten Ehrmeis man der Diandelbarteie them blichefflbebergengening : and hei Der feftiken meimentenen Beeficerung bon Wabrheitzun Bemilibett, abgeben. Det Saunerment ber erfien Bande bes Bingagine wars Die Medicia gum Range ber Biffenfantt & tergeben ; (III. B.: Porrede.) ift delleunde nin : Wiffen ichaff mogitelle und mir fit fleress fragte ihr. Maliner im te Birt Be: Bet'ff et umgelehrt ! Dumale welerach So. M. Die Berufads, ble ofertanm beit niebeigfen Dibefwerpeibliche Mingefchiffenfele, brof, mie welche verichtebene neue Bettimelfe thei beffeden, foliere ausidem Magazine verbauns form. Stat erfchemt tela Wede fin welchenf nicht bie matbigfien MAnder, : um Richalntelren willen, apie einen graneen lofice - Rieffnielt und Geltiffliche miffinatioele werden! Deimmle inchend De: 3k, Die meropeliandliche Sprache des wenen Brauchenvenmipbilosophem ju vermeiden (14. 135. Morrede). Auch bit bet er nicht gehalten ! In ele inen der votigen Ou wollte Gr. 9% fic befondres Die ortie ichen Kranthelten ju bearbeiten vonnehmen gelte will ar fein porguglichftes Augenmert auf die aufterlichen wenten. Rot Butjan follte febes Band aus zwen Ornden befteben, icht will ver mieben alle bren Meniate ein Geach ben 15, 14 Shapen Berausteben. Gonft war er ein retuer Dynamiten ibt bat the Scholling zum narurphilosophischen Chemito : 2014 mamifer gemucht. Dag weber De. R. Gibe, unch bas Degezin em Bereit driech diefe Intentiffens gewiene : ift

ann nathtlid: Mudrhalt Ree, folde Auflide, wie bi erften, for niches als Lactenbaffer ! 2) "Einiges jur Erorterung und Entwickelung Des Begriffs ber Etregbartelt "organifder Jabisibuen," Lann febr verglichen werben mit "Strenge Debuftion ber Erregbarteit im 4. . 1. 2. 6t." Es ift eine naturphilosophifche Abb. geberentheils aus Schol-Mina genommen, und in berfeiben Ommibe vergetraafe. Die gange Ratur fiellt eine in fich merhalbebrende Syne sheffe dur Coralitet der Maserie dat, eine seldlellene Southefit. Bebe gefchloffene Bunthefis ift ein Organiss jemus. Die gante Matur fellt einen allermeinen Orannie -mus bat", und febes ornantide Jubloibnum eine befondene "in fich beffereffene Ratint , webde thee Ebarigfeit , als Eine Beit, bem Bittanbien ber aufern Ratus, inwieferne biefe in Bechfelmfring unt ihr tritt , entgegenfeht," unb mehr folde Worse, would nichts stärt with. 3) "Kortlebund b. Belendeling ber Einwhrfe gegen bie Erregumgetbeerfe.? Bigon Bufeland, bin Dr. R. noch immet bocht anwirdie Sebantelt ! 4) "Urber die Beiltrafte der Matur, ober End-Lwitfelude ber Buncipien ber Cherapie. Gigentlich fie-Thaffeige fic biefet Abschnitt mit ber Ringe: mie enuftebt Det-Bing von Rrantbeiten, welche nicht auf abnbrmer Erreques Onberer auf durchobs demifchen ober medenfichen Berandes Bungen opganifcher Gebilde: berrichten. A. f. Setlichen Rrante. Svicen ? Es glebe, fagt ber Berf., eigentlich gar beite itte Liche Krantheit. Da leine Sebrung bes-normalen Zuseimmen-Ammeng bet Erbennthathefelt bios auf Ciar Stelle befdeantt fepn fann. (Duni Ster libeins es bamit gleiche Bewandents Tie baben . wie mit bem gemifchen Erragmostuftenbe . ber Moeriffen; der Sebenie und Aftbenie; es kann allere denigen stoffen Ledite eine gene engen bet bei bente aber fie wied bast wicher frage Melbent. Bie freigent mirb bie politice Errequit pos Thelies auf die allgemeine Erregbarfeit Barent einwieden.) Dutch allgemeinen demifchen Drocef. role or burd bloge Cinfielle von ausen gefeht wird, ift bie Millung felder Riantheiten nicht moglich. Die Wirtung wonnt die narmate Gunthefte verlettet Gebilde wieber bet-Beffelt wird, man bies bynamich fron. Scheinbar mirtfame Demifche (aufere) Difteet, p. D. Lauterien, mirfon nur inbirett jut Beltung. (Das foll beifen : fie entfernen Dinbetniffe, bie fich ber Bellung entgegenfeten. Ubes banft, auch fier grot ber Brof ju wert, wenn et bie außere Bebandiune

# Dr. Reichlands, Magazio zur Velwellk, d. Med. 2795

für fo wenig wirtfam balt. Much, wenn der Berf. fagt, bag Der Bieerftrelt angeblicher Erfahrungen von ber Birffamfeit entgegengeletter Methoden baraus ju erflaten fen, bag fie nist auf ben biretten Grund ber Bellung gewirft batten : fo Icheint bem Rec, Diefe Erflarung gar fehr gefünftett. Rec. fucht bas eber in ber verfchiebenartigen Rorm ortlicher Erregung, welche, wie auch ber Berf, annimmt, fo gut ben ben außerlichen, als innerlichen Rrantbeiten verichieben ift, und ble Sauptfache ausmacht.) Das Sauptmoment ber Beilung biefer Rrantbeiten beftebt in bem normalen Bonftattengeben bes allgemeinen organifchen Reproduftionsproceffes, bers an ben burdaus demijd ober mechanifd veranberten Stellen. (Rec. geftehr, bag ibm biefe Abbandlung burth: aus nicht Benige geleiftet bat, fo funfflich fie auch angeleet, und fo fleifig fie auch bearbeitet ift. Gie widerfpricht un: beffreubaren Erfahrungen, fie legt bie naturlichere Ers flarungeweise ben Gette, und nimmt eine funftlichere ju Bulle, fie ift cus einem Gemengfel verfdriedenartiget Principien jufammengefest, fie beweift, bag Dr. Dt. beb weltem mehr ein Theorfeenfchmied, als. ein Praftiler ift. 5) "Beweie, daß bie Beilanzeige junachft burch die Progno. fe und nicht durch bie Diognofe begrunbet merbe." Berf. laugnet nicht den Ginfuß ber Diagnole auf die Inbltotion; fonbern nur, daß durch bie Diaguofe die efgentlich nechffe Begrundung berfelben gegeben werbe. (Rec. glaubt, baß ber Inhalt bieles aufgestellten Paraberons auf Sophis fferey und Wortfreit binauslaufe. Der Mrgt fennt ben Sang ber Sache, aus biefer Senntnig ber Butunft nimmt et fcon feine Danfregeln fur bie Begenmart. Aber bevor et an die Bufunft benfen tann, muß er von der Begenwart bergewiffert feyn , biagnofficiren.) 6) "leber ble Behandlung ber Entjundungen überhaupt, befonders blejenigen, welche Folgen ortlider Berlegungen find." Entjundung fann nur bann eintreten, wenn eine ungewohnlich große Denge. Blut nicht nur in bie im Mormalguftanbe blutfuhrenben Gefafe; fonbern auch in ble Forefetsungen berfelben, in bie Ranale, welche im Befundheireguffande tein Blut aufnehmen, getties ben wirb. Rolalid tonn ben ber Engunbung nicht von el nem Reize bie Mede femit; fontern in mangefuber Energie ber Gefaffe an thefer Stelle. (Es fommt darauf an, ob Der Grundfag rideig lit: ubi affluxus, ibi irritatio, ober nicht : ob nicht eben fo gut bep einer nermolen ober vergebgerten brt.

lichen Energie im Berbaltniffe jur allgemeinen fcmachern bes, Organismus biefe Aufnahme einer großern Denge Blutes, fatt finden tonne, und endlich, ob man ben mechanischen Bewaltthatigfelten, Quetfchung, Bunben, ic. nicht fo gut. wie benm Berbrennen, eine Art von Ueberreigung indirefter Somache annnehmen fonne und muffe? Muf welche Beife foll benn bie organifche Sonthefis aufgehoben werben ? Berbrennen, Aufagen fann boch unmöglich bloß chemifc ertiart werden, ba es am lebenden Rorper gefdieht, mo burchaus nichts rein, blog und allein demijd fonftrufrt werben fann.) So auch ben finnern Entzundungen. Dicht bie Spperfibenie ber Erregung (Sthenie) ift ber Grund ber Entzundung fondern die bestimmte form ber Erregung, bie beffimmte gradnale Berfdlebenbeit berfelben in ben einzelnen Orgas nen; nicht die Bebung ber Sthenie, als folder überhaupt, gewährt bie Beilung biefer form bes Uebelfenns; fonbern bie Bieberherftellung bes Dormalverhaltniffes ber Erregung, ber Energie ber Lebensthatigfeit ber einzelnen Organe gegen eine ander. (Auch bas ideint eine Wortfreitigfeit ju fenn, und es ift die Frage, ob ein bloges Digverhaltnig ber Energle ber Lebensthatigfeit ber einzelnen Organe gegen einanber irgend eine Othenfe hervorbringen fonne, ob biefem Difverbaltniffe nicht vielmehr Schwache jum Grunde liegen muffe, und wenn bas möglich ift, auf welche Beife alsbenn jener mtiffbenifde, fattifch mobithatige Upparat ben Entunbung gen feine Birkungen bervorbringe ? Rec. betennt, bag ibm Browns Theorie der Entjundung beffer gefallt, als bie bes Bert!) 7) "Miscellaneen, a) Was bat die Medicin, als "Runft, bisher burch Lobers Journal gewonnen? b) Einle "ge Borre über Gufelands Journal," namentlich über Schmida Rlaffification ber Berftanbes & Bermfreungen. Doch einige Worte über Bufelands Journal," namente lich uber ben Zuffaß: "Monita über ble 3 gangbaren Rurmatten 4 (Rec. ift meit entfernt, alles fur wichtig, gut und ridig ju baiten, mas in Sufelande Journal vorfommt; aber Bin, R. Benebmen gegen S. ift doch gar ju unwurdig, und überhaupt feine Dolemit mit einer wirtlich Timonifden Bitterfeit tingirt, Die jeben rechtlichen und fuhlenden Dann beleibigt, auch wenn fie fich nicht gerabeju über ibn ergiefit.) d) "Ginige Bemerfungen über die ju Jena berausg. Diff. "Cogitata circa amputationem auct, Geiger (Loder)." e) "Qud an frn. Sprengel einige Borte," (noch trivialer

## Dr. Röfchlaubs Maggain sin Veryollk. d. Med. 628

pit gegen Infelund, Es ift mabr, daffinde. Gefenfich mehr bereinigenommen bat, ale ihm — einem blogen Literatur will Befaniter — geführt hatte; muß es ihm denn aber nach hatter vorgewerfen merben?) f) "Rotigen," tfartens Sein schrift: Paradopieen, Sexx Abb. über die Brutalinpfung und einen neuen Segner Browns, War. Maurize ju Mand bellier betreffenb.

Sweytes Stud. 8) "Ueber bie Beilfrafte ber Datur, ober Entwickelung ber Principien ber Therapie." Befdlug Der 26b. Der individuelle Organismus ift weder als mit blofer Receptivitat begabt, und den allgemeinen chemifchea und mechanifchen Befeben folgend, noch als bloß mit innerer Thatigteit und Lebenstraft verfeben; fondern mit benben jugleich - als erregbar angufeben. 2lle bisberigen Berinche, eine Therapie aufzuftellen, find einfeitig und mangethaft gemefen. Dr. R. ift beicafftigt, einen Berfuch baruber ju bearbeiten. (Die eigentliche Entwickelung ber therapeutifchen Theraple wird alfo erft funftig ericheinen; fatt berfelben ift Beders Therapia gener, ftreng recenfirt, und eine allgemeine, foon mehrmals geführte Rlage über die vorigen Des arbeitungen ber Debicin wieder geführt morden) Machtrage ju biefer Mbb. ift ber Lauf ber Kranfheit in s Stadien burch eine mathematifche Beichnung anschaulich gemacht worden. 9) "Heber bie Afterorganifirungen," b. f. bie Ausschläge ber Saut, sowohl bigige als drouliche. Reine folde Afterorganifirung wird burch blog außere Thatigfeiten, burch alleinigen chemifden Proces bervorgebracht; die Stelle berfelben ift immer in Bufammenbange mit bem gangen übris gen Organismus. Wo bie Afterorganffirung in unmittelbas rer Bechfelmirtung mit ber außern Ratur fieht, treten De-Brufrionen, Muf. und Ablofungen ein. Co mie auffere Tha. elateit biretten Ginfluß auf die Meptoduttion gewinnt, muffen Afterorganifirungen eintreten. Bie blefe Thatigfeit el nen vollig demifden Drocef bewirft, tritt Berftorung bet org. Gebildung ein. Afterorganiftrungen treten,in allen Galten und allen Stellen ein, wo bie babin geleftete und allea in bestimmte organische Starrbeit übergebenbe Gluffig. telt (Gaftenmaffe) nicht gang diefelbe ift, wie fie jur Reprabuttion ber normalen Gebilde berfelben Stelle beftaffen fenn muß. (Dieg lest nun ber Berf. mit bielem Steife audein. ander, und wendet es an. Ohne Breifel ift bieg ber beife

Muffas im gangen Dagagin. Diodre es boch Ben. R. gefallig fen ; recht viele beraleichen ju liefern ; fie murben ibm mehr Gbre, bem Dagogine mehr Borthelle, ber Debicin felbit meh Dagen bringen, als die viele Polemit! Das meitlauftige namentliche Bergetchnif ber Afterorganiffrungen aus Sanbages votte, jur Erfparung bes Raums, füglich megbleiben fonnen.) 10) "leber ble Befandlung ber Entifindungen überhaupt, befondets berfenigen, welche Rol. een brilider Berlegungen find." Entifindung fann nur ges beilt werden, bag in ben angegriffenen Organen (Blutgefale fen) bie Lebensthatigfeit bie normalverbaltnigmaßige Energie Das fann folechterbings nicht bas Wert bes biret. ten Ginmirtens außerer Begenftanbe fenn; fonbern ber Tota. litat det Lebensthatigtelt des Softems, bes fubfwiduellen Ore gar smus im Bangen. 3ft baber Spperfthente ober Afthente ber Erregung vorhanden: fo bangt die Beilung ber Entjunbung von beren Entfernung ab. Dan braucht folglich feine briondere entjundungswierige Rurtwethobe angunehmen, it. f. (Ben alle bemt, bag thefer Huffat mir Berftante beat. beiret ift, foei t und ber Bf. ben Begenftand boch lange nicht ericopit ju baben.) "Bermifchte Bemertungen über bie Unwendung ber Geredungstheorie am Rraufenbette," über ben Beariff, we den man fic von Brownifcher Dethobe medt. uber Die Ra pertonitimion als Anlage jur Orbente ober Afthenie. (De Beif. langner biefe Anlage; Recenfent aber glaubt , eine a neborne fpreifiche Berichtebenbeit ber Ronftitution, und barmis refittirende Geneigtheit ju Diefer ober jener Korm von Ubelfeit, fonne nicht füglich gelaugnet werben. Es tomint, fagt Dr. R. nicht barouf an, ob bie Enerale ber Lebengehatiafeit, wie fie, ber Rouftimiton nad , bem Individuum überhaupt jufommt, im Cangen genommen, gref ober flein fen; fondern ob ber Grad ihrer Enerale ber Ctarte ber Ronftfeution bes Inbividuums überhaupe und burd alle einzelnen organischen Bebilbe entspreche. aut, auch ber fcmachfle Denich fann gefund feon; aber es tann boch allerdings eine Berfchiebenbeit in ber urfprunglis den Biltung, bem Alermalpuntte ber Mittelerregung felbft mealle feun. Der Berf. fagt felbit, bag bas femachliche In-Diefruum überhaupe in jebe Abnormitat ber Erregung leicht gu werleten fen. 12) "Diecellen. 2) Ruta. Bemettungen Aber verfchlebene Begenftande, " iber Imatomie, - bas mohre Befen bes erganisten Individuums laffe fic bieß in

System d. prekt. Wided mayk; von J. Latte, an:

ber Stee fallen, mit net fin vergebilde Urben, wieffebribet Mitatemiten baeftellen an wollet, - : iber Mien veln: Bietfei: Sonnabulige bet prenern Chesett, tel Aben beriblinterfichebigunt leben elinifiber Detiche und mebleinifore Aftig. a b) gefus 2-40 Batte air Autentleth, Robeburg Con St. girbe in die gurge qu. Krant beite gielthichte Ity wahr; nur bet Blante bet Mranten fen burd: L. angebeutet ; ueberbaet Rouebae aus gebrufft werben, und bem Beif Dem tienen Jahrbundung eines ju terfeben. filber: Gilt ber allerbent ban Berfahreit bie Dru X. friem rechtschaffenen Bludmebbeit & unanflandig? Bierand und Darford. 'C) "Worlien" son ibee deurs Gegiern bes Beodnifthen Spftems, Der Trenter u. Babs mons : über Woolfaris Angebe ver Morrattale Broithill Arlianbelter Aranfens über Windischmanns 266, ben Hil finand, Die gegenwartige Lage ber 21.200 und ben Weg ju ffe met feffen Bearustung betreffent; über Aobers Gegenereift aung gegen ben Berf. sinber bie Biberfirtige Gilbis wheurs ; aberebir Rocenf, wiefes Dagafins in ber epenialfien Etlanger E. 3:

System der praktischen Wundarzoogkunden med in James Latto, Winderst zu Edimburg. Aus & Engl. überloze, mit volifflindigen erginzenden. Anmerkungen u. Kupfern vermehrt, von Friede. Ludw, Augustin, der Arzney will und Wundare neyk. Dr. und swiftendem Arnte zu Bedin: & fter Band. Mit 9 Kupfertafeln. Berling bei Schäper 1891. 422 S. gr. 8.

Mis praftifdes Banbbuch für ben Anfanger, bat biefe Schrift ibren Werth. Weniger brauchbat wird fie fir ben gefolich theoretiiden und prattifden Bunbargt fegen; weil bet Beef. noch gang an ber Dumoralpathologie bange, und feine prafe effice Lebren nicht viel Benes, wohl ober Dangel enthalten, ble ber Heberfeber bind Anmerkungen ju ergangen gefucht bat. Letiterer furste bie Beobachrungen, beren Differeng ant enf geringfügigen Befachen beruhte, ab, und fugte außer felien Roten ju ben abgebilbeten Inftrumenten noch neue ed undefannte hingu. Mes, findet indeffen eine gute Anjabi

ber lefbere, 'minben wertigen; alste man und den abestauret. Desbachtungen ficht ben Gebraum the Biber mit Biblers Lingsfangten und Rraus's befichtigen ben vortrefflichen Banben derfelben im Dechk bee Bobenfacts und des Maftdarens, wo meber ber innetliche Webrand bes Schlerlius, indr anderer Mittel beifen wollte. St. Gelpeturffinte im Rrebe nablich fan. tame auf Berindie an. Die befannten anfern Dattel penpirft ber Benfe ; Ben, ber rheumatifchen, weifen Anienes schwulft, die in Elterang übergegengrie ist, verwirft er ander re Deffaungen, dis bie durchs Saatfell', um ben Eltet auso gulegren, und wendet, fofald fich Zeichen ber Ausgehrung fine ben, fogleich bie Empatation an, woburch er 40 Darfenten nettete. Tabacisfinfiere ben Britiben werben burchans verworfen: bagegen folde von wanischer Gelfe empfohlen, bie burd eine Oprige, Die zwei Robein bat, wogu bie eine gum Ringleben ber im nebenflebenben Gefale befindliden Briba Die andere wum Einbeingen berfelben in ben After, bient, am gemenbet: werden. Es with fo lange was fo viel Brabe (s ble & Pfund muffen vorrathig fenn) eingefprift; bie bes Cobon-angefüllt ift, weiches man merkt, wenn außer ber Ems pfindung von Bollbeit, ein unbebeutender Somery am capur coli entfteht. Rach to Minuten leert ber Patient eine deftaunende Menge von Unreinfafriten aus. Bernach find Driechn in Ripflieren burchaus ubifflo, ja bag i so Ercpfen Laudanum liquidum in plet Maten Schiefer und wenn noch amen Stunden noch Nebelkeiten ba find, noch 100 Eropfen Dengehracht werden. Die Methobe bes Berf., ben Grein Deb-Munnsperfonen ju fonelben , if ungefanftelt, und eme Mablt fic auch derm den gläcklichen Stfole, den er-danon

Kark Starks Aufeuf an die Mütter, ihre Kinder feldst zu stillen. Aus dem Laceinischen, von Infeph Ulhsein. Franksurt am M., den Andrea. 1802, VIII y. 62-S. 8. 5 28. geh.

Dieft ift eine aute Usberfetung, nett abgebrucke, einer Robe bet Brn. Prof. Strack's ju Main, in welcher berfetbe gegeint hatte thells, mas die gefundejn Mitter ju bestehen baben.

Soben, wenn fie fich idelgeen, ihre Minelffiele in inflien's weite ober auch, wie viele Wortheite in Anfellit einer guten Belaudheit vie ju gewarten haben, die tule eihner Mild is ven Sangting sendsten. Alles biefes ift givar fion oft und von Wehren abgehanvelt worden i nebe wichtige Wahrheiten sonn Wehren abgehanvelt worden i nebe wichtige Wahrheiten und wird und micht uf und micht gehaft werden; und wird diese Aubertegung ift die Schrift felbft erft deutsche Butternieben gentätet worden.

Ueber die Krankheiten in london, besonders mahrend der Jahre 1796 dis 1800, von D. Robert Will-lan. Aus dem Englis übesseht und mit Unmelstungen begteitet, von Georg Bessiheider, Doktor der Urznepf. und praktischem Arzte in Hamsburg. Damburg, den Hospmanntenboa: VIII u. 248 S. 8. 30 Se.

Diefe Gorife M ein guter Bentrag gu benen, woringe de gentlich endemifice Rrantheften abgehattbete werben, Die ente weber in gewiffen Gegenden und Oreen fich baufiger zu auf. fern pflegen, oder bie fowohl an fich, als auch ben eintretens Bett Epidemicen etwas Eigenes aus brilichen Urfachen an fich Dan wirb ober in diefer enge beschranften Schrift Beine ausführliche Befdreibung ber in ben oben angegebenen Jahren fich in Landon geaufferten und bemertten Rrantheis Went ettbarten thantit's fonbern ber Berf. batte in berfelben Beionbate nur dir Defuttate von feinen Beobachtungen gelies feet , bie er aber bie in biefen Jahren infonberheit geberrich. den Geintbelten, mit ichariffuniger Rucfficht auf ben eigenen Charafter, ben bie meiften bavon in Bonbes annehmett, sto made buts biefer reichhaitigen Rurze wegen wird auch biefe Sarift auswartigen Mergten willfommen fenn, baber fie efper beutiden Ueberfegung mehl werth mar. Ber Betiaffer foict eine turge Schilberung bet Witterupie Conflitution won einem geroffen Beletaume, bald einem tutgetn, balb eis. mem langern, immer warbus, ebe er bie Adbauf folgenber unb mebrentheils berricbende Rrantbeigen aufftellet, und bas Bichtigfte Davon benbringet. Rach lebem Beitraume folgen Bann Die Lobtenliften won London, und die Liften ber vom Berf. infenberheit behandelten Rrantheiten; aus welchen benden

Lepben man ledite, seichen tann, welche Krantbeiten in Kom den am gemeinften find, und bieret portommen, und weiche auch die welften Wenissen tobtent auffallend eroft ift hier um ter immer die Anzahl beret, die an Bruftfrantbeiten, below bers auszehrenden, und an Rogvutflouen flexban. Molleon wir aus der Schrift das Vorzäglichtei ausheben: lo mußtes wir behrahe das ganze Buch abschreiben: es wird daber Pilomand reuen, solches selbst zu lefen: Bon dem Uchenfester find auch mehrere gute Anmerkungen bepgesügt worden.

Zo.

Beneufungen über bie bießichrige Ruhrepibemie, ihre Alesathen und Bestanblung nach Brownschen Grundsäten. Von Georg Gottstieb Zinke, vor-Argnepgelahrh. Doktor. Jena, ben Gapferbe.
1801. XVI und 56 S. 8. 6 g.

Die gewöhnlich angenammenen Urlachen ver Ande lotte ber Berf. feineswegs gelten: sondern nimmt den Sonigthan, der vom Julius bis in den September die Speisen verunreinigt, als die alleinige Ursache an. Die Erfahrungen und Gründe für diese Hoporbese sind aber der verden nicht genugthungt, und Rec. siehet die sest diese Sache wur als einen Aufruf ans weitern Untersuchung an. Der Beilplan ist, aufs gelied beste gesagt, viel zu undestimmt, als daß er nichten könnte. Solche Recepte gegen die mit Tuphus begleitete Ruste obest weitere Bestimmung anzugeben, ist selbst gesährlich. B. pole. Cardamom, drach, jj. Opii pur gr. a. Sandian wird, alli drach ist. M. F. p. Disp. dos. Kil. D.S. Alle Sanden

्रहें क्षा केरते (१) स्वर् १ स्थापिक क्षार्थ स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स विकास स्थापिक स्थापिक

Beorg Will: Stein's, Dochf, Dest. Oberhofraths, 2c. Rafechismus jum Gebrauche ber Debammen on in dem Dochf Desting und Anlogen. Marburg, in ber akabem. Burdihandt, 1801 RTV 11, 112 Gelt. &. 6 R. 2

Diefer

Plete Ratedfemus butibelt in vier Sauptftuten: Bon ben werbigen Renntifffen ber wefbligen Beburtethelle. ber Samangerficher, und bent, toos baben pr bemerten. Bon bem Epr, und bet Frucht, Die es enthalt. Bon bet Maturifaen Geburt, und bem : mastaben ju beobachten. Ungebangt find: Die Debammenordnung, Die Cibesformel Mir Debammenlebren, Wibterbeffer und Debammen, und Gie Care für diese Berfonen. — Wir etfahren in ber Bor-Wen Garbette mirtele Debaninun- birg ben Brabten in bein Debammenfnftirut; bie aber auf bem Luide, wan ben Dhuffe bis unterrichter wetben, Bon ber Schrift felbft etwas ju far gen, ift umibibig, ba Den. Cr. gifferes Bert, und auch fein Raredismus für big Blove Dermolliffen Debammen, ben es fruger forleb, betannt genug And.

n the control to the control of the control 🛂 👪

Beschreibung meines lehr bequemen, eintschen und wohlfeilen Enthindungslagers, nebit einigen Bemerkungen aus der prastischen Geburte halfe, und einem Kapfet. Woldenar Nift Fen, der Medicin und Wunderzneyk. Doktor, u. Königl Danisch, Physikus in Segeberg und Ofdesloe, etc. Hamburg, bey Perthes. 1801. 18 Seiten 4. 6 2.

will have the way had a star high

Wheles Gebuerslaget Leftiget dus groep um einen Sin bben eint Bett per befeftigenbem Bretent ; toft Gulanmengefest ein nen folden Ausfchnitt bilben , wie et unt Bibbrate ber gewohnifchen Geburtsftable ju fepn pflegt. Ent ben Dotbfall mag es immerbin gute Dienfte leiften.

·美國大學 建铁石 11.1 1種類 Rosen über bad Mintbattfieber, won A. Alfa. Dabfi ber Arnienwiff imb Chrutgie Bofcer, Privatiefs ret auf Der Univerf. ju Erfintt. Roburg, ben Abi. 1801. 196 G. 8. 14 **22.** 

So febr Rec. Berebrer ber Erregungetheorie ift, und ber Berf. Der borliegenden Schrift fchaft; fo wenig tann er bod feiner Deinung: daß bie Difchvetfebung im Rindbettfieber Leineswegs als Urfache; fondern nut als Wittung und Rolge der Rrantheit, und bes herannahenben Todes ju betrachten fen, fo gang unbedingt bentreten, und Recenf. zweifelt nicht. daß ber felige D. blefe Defnung nur bebingt vorgetragen bas ben murbe, menn et bie zwelfelefrepen Erfahrungen tes Rec. ju machen , Gelegenheit gehabt batte. Dag ein Schmacheauftant bes gangen Organismus, verbunden mit einer tople fden Somade bes Unterleibs, bas Befen biefer Rrantheit ausmacht, ift febr flar; aber eben fo flar murbe es bem Bere faffer ben mehrerer Befanntichaft mit biefem Rieber por bem Rrantenbette, geworden fenn, baß gafteliche Unreinigfelten, neben jener Urfache, burch ihren Reis fo mirten, bag obne fie bas Rieber nicht entitanden mate, und ohne ihre vorlaufis ge Begraumung durch Brechmittel nicht gehellt werden murs Rec. ift meir entfernt, von jebem einzelnen fall bief gu behoumen ift. Er glandt wielmehr, and meis ans Erfahrung. Das bieß Ansnahmen find, und bie Lebre bes Berf. im Alliemeinen festgegrandet ift. Die angegebene Bellart ift, inforocit. fie bleragi angewender wied a febr groeckträßig. Rete feb ing bemm falle, it welchen er mit augenscheinlicher Erleichtezund von der antigaftrifden Dethobe Gebrauch machte, und mas ben mußte.

Commentatio de novo trepanationis infirmiento, puetore Michael (a) Electoresich Kousmann, michael chimen Dantoresich Kousmann, michael chimen partoresich (2011) 4 1 5. 8.

Diese Angarbeitung bat bas Geprage einer Inauguralforiffe. Die Trepanationung bat bas Geprage einer Inauguralforiffe. Die Trepanationung gebrauchlichen und verzessenen, werden nation und internationung gebrauchlichen und verzessenen, werden wirde aufgriffen und bestehen Bertauften bei beiten beiten bei beiten beiten bei beiten beiten Borlaten, partider briegen gesehrt. Dann solgt Gebonn Borlaten, partider Trepans sich ver Glafes jum Schaben bes Kuddere ju beiten und wurder ber Bers. an einem Kafte und Kinderbafe eigen, wurd Kinderbafe

eigene Berfnebe anftolite, wovon er groep midit ; die aber nicht gunftig genng ausfielen, well er ben Enochen ungleich burdichenerte, und bie Birthaut verlebte. Die Ibiide. burd diefe Methobe nicht blog freistunde; fonbern auch onar le Deffnungen im Dirnicabel ju machen, glaubt ber Bert. Butch feinen neuen Erepan beffer ju erreichen , welchen er bie won 6. 39 an befchreibt, und im Rupferftich abgebildet be Count macht. Do bieß Inftenment eriffirt ober voretft men erfommen ift, bleibt unentschieben; fo viel aber erhellet aus bem Schuffe biefer Schrift, daß noch tein Gebrauch bauen gemacht ift. Folglich fann man bie Schwierigfeiten niche genau bereihnen, welche ber Branchbartelt fich entgeam leben. Menn man exwagt, daß bas Inftrument nur in eine seinen Birtelbogen wirten fann, und ber Rubepuntt burd. einen Gegaffen feftgehalten werben muß, beffen Unverrfiche fiele nothwenbig ift; aber auf ber runben Blache bes Ropis lebr febwer ju erhalten fenn mochte: fo tann man nicht febr für den Nuben deffelben eingenommen merden.

Pk

Ueber Verrenkungen und Beinbrüche, von Joh. Gettl. Bernstein. Jena, bey Frommann, 1802.

Do aleid von biefem Gegenftunde in jeber Anleitung anr Bundarmentunft gehandelt wirb, und felbft Donsgraphiern Savon vorhanden find , worln umfandlich Darüber Belebrung nedeben wird : fo ichien es dem Betf. boch nublich ju fenn. biele Sorife abzufaffen, bemit die in neueften Beiten erfunbenen Bafdinen und Berbandmethoben leichter jur gemeinunbigen Runde gebracht warben, bereit Befdreibungen fri vielerlen Schriften gerftreut liegen. Bengebrachte Rupfer fice warben biefe foar noch benticher gemacht haben : ale lein bann warbe biefes Buch vertheuert fenn, und bet Berf. weffer lieber, im Fall man beldtiche Borftellung fucht, forooft auf ble Deiginalicheiften, als auf feine pfpftematifche Dar Mellung Des thirurgiften Berbanbes" bin, als baß er bet Antauf biefes wichtigen Duchs Unbemitteften erfchweren folls te. Do gut und toblich biefer Gebante auch fepti mag : fo W. T. D. D. LXXXI. D. a. Gr. Ve Seft.

ift er both ber Bolffanbfatelt eines folden Bertes febr nad theilig. Es burfren ja nicht alle; fonbern nur bie branche barften, und vorzüglich unter biefen bie neueften Berbanbarten und Dafdinen, welche auch bie vollftanbigfte Befchreibung nicht fo beutlich macht, ale ein wohlfeiles Bild, in ofonos mifch eingerichteten Rupferflichen bengefügt werben. Zuner Diefem Dangel fann unn ber fleißigen Zusarbeitung biefet Schrift mit allem Diechte eine große Bollftanbigfeit nicht ablprechen. Sie ift buber ein wichtiges Beident für bie Bunbargte. Es tanp ibr ther jum Lobe, ale jum Bormure fe gereichen bag barin bon ben Gelenfen nach ber Beichafe fenbeit ber Enochenender utib beren Befeftlaungen bas Dothine aus ber Enatointe fewihl im Magemeinen, ale befon Bers' in febem Abichnitte, won Berrentungen ber einzelnem Offeder vorgetragen wird, welches gur Beurthellung und Selfung biefer Schaden git miffen, unentbehrifch ift, und bol eben fo bon ben Knochen ben ber 216handlung über bie Beinbruche die anntomifche und phofiologifche Belehrung bens gefine ift. Was man bier vermißt, ift eine Subaltsameige und ein Cadregifter.

Krankengeschichten nebst Bemerkungen, wie selber eine Krankengeschichte eines innern Waster zu kopis, von H. Woff, austbeider (M.) Armenerzt (e) zu Hamburg. Hamburg bet Bohn 1802. 210 Seit. 8, 18 20.

Erfte Krantheitsgeschichte. S. 1 — 74. Ein Mann, der eine, figende Lebensart subrte, und übrigens regellos lebte, ing sich eine Krantheit ju, die aus geschwächten Unterleibse eingeweiden gewöhnlich zu entstehen pflegt, nämlich ichmerze halter Durchsall. Soldaderstuß und Blähungen, "mit erhöscheter Beijdarfeit." Er wurde, ohne Arzneymittel, durch Abanderung der gewöhnlichen Lebensart, und eine spassamen Diat wieder gebeilet. Einer wonden vielen trivialen Källen, die jedem Praktifer alle Lage vortommen. S. 15 heißt est, wenn ein Körper feine Empfänglichfeit für Ansteckungsaftentheiten hat, kann die Ursache hiervon bloß darin sies

"gen, entweber daß seine Merven und Lebenstrafte in einer Indieekten Schwache sich befinden, oder es zeigt un, daß nder Körper keine sehr gelchwächte Lebenstrafte besige, weil nur in diesen Fällen es möglich ift, daß ein organischer Korsper einer Anstedung entgeben kann." Dieser einseltige und verworrene Sat wird mit elner Umfländlichkeit kommentier, die Ekel erregt; und boch ist bleser Sat falsch, wie die Seschichte mehrerer ansteckenden Krankheiten, z. B. der Krätze, räglich lehrt. Ueberhaupt weun man das Semisch voll Brownisch. Rellsich Hufelandischen Dogmen, die der Vert falser einseitig ausgesaft, und in einem schleppenden, sehler haften Style einseitig wieder gegeben har, durchlieft: so weiß man nicht; ob der Kränke ober seln Arzt der größere Hupodondrift gewesen sey.

Broepte Rrantheitsgelchichte. 6. 74 94. Ein übers futtertes und mit antiffrophulbles Arznehmigteln und reizen ben Nahrungsmitteln behanbeltes attophifches Rind genas, als man burch eine fchickliche Diet bie berlornen Rrafte berbeggefchafft hatte.

Dritte Rrantheitegefdichte. 9. 94-118. Eine burch Lariemittel in ein abzehrendes Fleber gefturgte Spfterifde. ber noch obendrein "eine rheumatifche Poteng" (?) benmobn. tel wurde mit Bredmitteln, Blafenpflaftern, Genega, Spirit. Mindereri, Spiegglang, einhullenden, gelindreitens ben befanftigenden, frampfftillenben Mitteln, und endlich mit ber Chinarinde behandelt. Die Bufalle lieffen im Anstange nach; fehrten aber ben bem fontgefehten Gebrauche biefer buntichedigten Dinge wieder gurud. Die Patientinn nabin pfer Monat bie angemerften Argnepen Jund endlich entichlog fie fich, "bes Gebrauchs ermabet," Die Rrantheit ganglich ber Datur ju überlaffent mi Es entftanden einigemal Rrampfe mit ftarfen Durchfallen, welche eine anfcheinenbe Bellerung jur Rolge hatten. Dun fieng man and avon ber Matur geleitet," taglich abführende und ftaufenbe Dittel in Berbinbung ju gebrauchen, worauf bas thebel gehoben murbe. Der Berfaffer nimme ben ber Erflacung biefer Gies nefmasgeschichte Jeine Ruffucht zu einer Leitifden Auslee. rung" Ceinbringender Schatlichfeiten, wie fie ber 2lugt ben ben meiften bofferifchen und hopodondelichen Rranten ane reifft, und vor der Umwendung reigender Aranepmietel mege fchafft),

ichafft), "dur vikartirenden Thatigteit, jur Uebertragung."
— (Qui poteft capere, capiat.) Derr Bolff meint few ner, daß diefer Fall einer Wolferiucht, die ihren Grund in der unterbrückten Ausbanftung habe, ahnlich sen, und die nur durch eine Auslereung des icharf und reizend gewordenen Wassers gehellet werden konne — "worauf aber das Bramnlauche System keine Rudflicht nimmt." Rec. verweist den Berf., der Brown's Lebre nicht versieht, und in dieser Welt in den Gesst derfelben nie eindringen wird, auf das Kapitel von der Wasserlacht in Brown's Clementen von Pfaff und Scheel überseigt; besonders auf den 632sten 5: — und in Rudflicht seiner Krankheitsgeschichte auf die Unmerkung dam 137sten S. B. wo er seine ungegrundete Behauptung berörtert finden wird.

Die vierte Geschichte ift außerst unvollfandig, und bes weist von S. 118 bis 128 weiter nichts, als daß ein Breche mittel in afthenischen Krantheitssprmen auweilen nichts schadet — ja in feltenen Fällen, durch die bewirkte Erschutter rung (weitn es auch feine schadlichen Produtte ber Krantsheit aussubret,) als ein erregendes Mittel nuft.

Bum Beschluste dieser Schrift, die allen übrigen des Beri, (über ben Nugen der spanischen Tiegenpflaster in so pordien Wechselsiedern, und von dem Gedrauche der Breche und Purgirmittel in hisigen Krantheiten) an unverdaurer Sustemsucht, Mangel an Ersabrungsgrundläßen, Verwors renheit der Begeisse, und in Rücksch einer über alle Mansten schlechten Schreibart, gleich stehe, werden noch einige furge Wahrnehmungen angesibrt, die ganz und gar ohne praftischen Gewinn sind: namlich — ein Diutspeten der ein nem an Hamstoden leidenden Greise, aus einer Zahnluste ein ahnliches, das sich von dem mordo maculoso Werlhosi noch darin unterschied, daß der Beri, schwarze, gleicham drans

Ber fact , de ginate feiner Ber sputhung, won bem anbaltenben Gebrauche eines fogenbiffe. em Brafervaeisbumers pan Altailen entstanden maren, und bolig Binten bell Tunk nas Linnipfe nach einer fieligen Bridenmite in einem Bingen, wan ABurntern-veranfaßt , unb Burmwietet gebeiler.

Der Bief, ideine unter Die Draftiter ju geharen, bie bon fauter Banmen ben Bald nicht fohen, D. 6, bie ju er Ceicheleungen coor Comptome raifmusteen, uch aben beginegen feiten ju scattifden Entichtiffen am Reanten:

and drive, physiogly bear of the control of the second of die Erken maile und Heilang der Pontimo-Von Erek Horn. Doktor der Arzueykunund ausübandeminene in Brannishweig. Frankfurt em Main bey Wilmans. 1803. 320 Seit.

and which interests and the strain can be a wide 26 ift eine mabre Erholung für einen Recenfenten, wenn er, nach ber mubfamen Arbeit, bie mit ber Beutcheilung mittelmäßiger und ichtechter Bucher verfnupft ift, eine folche Schrift, wie bie vorliegende, durchlieft. Gine Schrift, Die alle, welche von ber Pneumonie (Plenticie, Peripneumo. nie , bibige Bruffrantheit ) banbeln , binter fich lagt , muß bas Intereffe bes bernunftigen Theils bes medicinifchen Publitums in einem fo boben Grabe ermeden, bag eine Ans geige babon immet ju fpat fommt. Denn hoffentlich befine bet fic biefes ichagbare Bert, bas neben ben übrigen wohle gerathenen Gotiften bes verblenftvollen Berf. Die ansge, Beldnetite Stelle verbient, in ben Sanden aller Prattiter, bie es mit fich, mit ihrer Biffenfchaft, und mit ber nothe leidenden Denfcheit ehrlich meinen. Daber bielbt bem Rec. nichts übrig, als eine bloge Inhaltsangelge in unferer Bibilor thet fur diejenigen ju geben, benen eine hiftorifde Morts über bas Sinfen und Steigen ber medicinifden Rufrar viel.

feiche nach Jahren, in Agent einem Merarifden Befufe nichen michte,

Der Berf. beshachtete, nach feiner Berfichetung in ber Borrede, bennabe taufend meumonifche Rranten in verfolebenen gandern, und fand Gelegenheit, Die Onenmonie nad ben verfcbiebenften Formen und Barietaten ju unterfus wen, and von ben Zimoening ber mannichfaltigfien Be-Ganblungsarten ber Aetge, und bem gludlichen ober ungludlichen Grfolge berfelben fetoft Beuge ju fenn. Qualeich verband er, bas Otubium alterer umd neuerer Schriftfieller, und Die Ornfung und Bergleichung ifrer verfchiedenen Aus Achten und Borfellutigen abet bie Matur und Bellung Dies fes Hebels Limit ber taglithen Beobachtung, bie feine bauffgen und pratifden Gefchaffte ihm an bie Sand gaben. Bous tor neue, bisber noch nicht gehugerte Weinungen und Borhoffendeit goig man in melet Schiffe wicht femben! ap Rout man auch auf einzeine Behouptnigen, bie mehr eine gefchrantt ober naber erbriert fenn follten; aber be ift giboif. baf ber Berf. Die bieberige batharanfib Ihrenpenfibe Lebre son der Dentennische Late fiche under eine beite fande der beiten bei beite beite beite beite beite beite beite de Parit befordent Bestehung unt bie Klinte ament mit fcofilid bearbeltet but. Das Berbaltute meilden Beber sind Lotalaffettian if genauer and prattiff richtiget feft firmt, ale man gewohnlich in ben mehleinifd effinischandige Brote Bur : Charles breachthean Chreate he was wif Reflate statement : tale Erfebrengentent fort. Arterier in iebes abe store - Antit: "Chance vill auchaire Beeth tablished Saburch hangamite: exclude auch eile beiten eile die feiten. winde State Lines darunde Wie all netwelmett neite Andrie fiebe Mittelle Bieber ileeditest mil. bastiftingigis gafahenenbachte and anniver Etal delite ingrinift bler conte Cebed was & ae dammert Entrichtung franklichten biebgen Ganting mill me mit Gichertieft armentemiellen, mitten alenen in at the artificial above of the first than the court and a second after

aften die geben der Steine der Bereiten der Steine der

unanentrigefahrten erefflichen Arieft fibre bie bigfende beilnug ber Lungenentzundung, wird beranteildmillie tecloied der Oneumonie nach dem Charafter des Fiebers west Schröde feftgefest, und biefe Grouthelte foas kuluen Kruffaffaktion verbundens Fieben) in fibenifde tund affigeniffe angetheitet. Wierten Lapitel. S. 23 - 410, Diagnoftif der Arten ber D.". Die wichtige Lebre von ber Inerfellen Erfanntvis begber Arten den Pneumonie, mit ber Die Ungersuchungen über die prabifponirenben und Weiseen. Aelth Al fachen genou-verwebt, find i ift im Boblen: fo heftiedigend hegebeitet, bag es auch bem eigemfinnigften Schiffe mitt gefingen wirb . Luden ober Umollfammenbeiten macht umocheit. "Das Gelbstgefühl bes Rranten . beifet ca De Da ambelches ohne Zweifel ju ben mejentlichften Erfcheinunte gen ben bibigen Rranfheiten gebott, wich ber ber bibigen Depffranthelt auffallend verandert, und es laft fich mit Bidgetheit behanpten, daß wir burd biefes Symptom mehr, "wie durch irgend ein anderes , über die Natur bes tirfachliden Aufschliffe bekommen. Die Erfahrung bar uns ger alehre, dag das Gelbitgefühl bes Rranten ben ber fibenifchen Dreninonie wenigt bepider afthenlichete binagen febn aufe malend, mid nuf eine gane eigene Weile werunder werde. 200 ber mabrhaft Menifchan Dneumonie, (Die von ber gewoodnich fogenmaten inflammatorifchen bimmelmelt ver-(25thinden ift.) welfdern die Kranfen, daß fie fich febr tunnt .....fibler: Wen der afthenischen bingegen best man die fost raglgemeine Berficherung : ich fühle mich mage, febr matt." ... Die gegen bole Debauptung tung Reit, einen fellen Ameffel Aranen, Das Gelbigefühl bes Renylen, iff ben der Boute - abriung den Reauthein ( ben, birfichlichen) eine arduticer Digasfigd, auf den Mag., meniger Menth feben mischten wis Dere Dorn in ber Colge ben Schrift mehrmale, barmet smite ain ichalut. Gangbuchen ber fibenischen Dueumbule beeboche tet man jumeilen , bag bie Berrichtungen bes Borveta fibebie bor vermindet merben, und ber Rrante fich febr matt filbit come for mie beit benoaften lichen Deldaffrebeite machin aud · In Pichers, mis Rolaloffeltion der Lingen, die Werrichampen ben falfden Schein, einer Erbitung, enwehmen genum bet .. Cranite fich leicht fühlte . "Benfiet Roptol. 2. nan-wend. Beifauf & Auteona. Renterbeftimming. (Desgenfich alber ich anni Zwener Zijfon. Die Bunder D. : Gediten Lat. ... Aftel. . . 148 - 154. Befandling ber Bicher und Chante 347 90

ande Mattensolie." Bie ben ich belichen Mitteln in ber fifes sifden Preisten. Gerfenerante : Althantifer, Guppen, und fenem Petette, Genfenerante : Althantifer, Guppen, und überhande bas eparatus Berhaiten. "Ofrbeures Kapitel. S. 2275—222 Bebandlung der Fieber von Schwäche mie P. Actes Kapitel. B. 229—3 2ct. Specielle Klinif ber eingelnen Grabe ber ufthenischen D., nebft Beobachtungen und Menntheitegeschichten." Behresich und prattisch !

Beiren alle übeigen Formen bes thebelbifindens fo bearbeitet, wie die Duenmonie in diefer vortreffichen Schrift: fo maie int die fpecielle Eberapie nichts mehr mir Winfelden Brig. Rec. bebauert, daß et nicht mit Brofepung feines Namens dem Verf. öffenelich den Grad ber hacadting fice zeugen taun, den er ihm für diefen Meistervert zu zollen fich innig verpflichter führt.

23r

Grundrils medicinisch gerichtlicher Vorlelungen. Entworfen von Dr. Theodor Georg Angest Roofe, Herzogl. Braunschweig. Lünebutg. Hofe rathe und Professor. Frankfurt am Main; bey Wilmans. 1802. 180 Seit. gr. 8. 14 2.

Inhalt: "Einseitung. S. 1—3. Erster Abschnitt. Bon bem jur gerichtlichen Arzneyfunde gehörenden Personale. S. 4—8. Zweyter Abschnitt. Bon dem Formellen bey "webiclinisch gerichtlichen Untersuchungen und den Berichten "barüber. S. 9—13. " Wiedervolungen bessellen, was der Berk. in seinem Taschenbuche für gerichtliche Aerzte und Wandarzte bey gesetzwäßigen Leichenöffnungen, ate Auslage, über diesen Gegenstand gesagt hat. Man sehe die Recension blerüber in der R. A. D. Bibl. LXXI. Bb. 2. St. S. 360. "Dritter Abschnitt. Bon den Segenständen der gerichtlichen "Arzneyfunde. S. 14—180." Da die Ausstellung von Rechtsfällen aus medicinischen Grundsäsen das Wesen der gerichtlichen Arzneyfunde ausmacht; so findet es der Brif. zwechnäßig. sie nach den einzelnen Disciplinen der Heilfunde abzuhandeln, die eine Anwendung auf Rechtsfälle erteiben.

a Stead realistant resulted which said solds for realistance in Matiet :"eine Difciplin eine Unwendutig auf Retlechtige ete Shide er fondelle daß seder Kall Link Lackholdie Altinchist and Brett und wicht felcht aller mebieltiffen Difeisliten Perti Mert. a. Eine Abtheilung. Antornbung bei Dhoffologie auf Structfalle: G. 15 - Pa. A. Untetfudung stugeborber Suften ber: D. ers - 44." Bu Sinficht ibrer Bilbutt' Bieb fe , Lebens fildingele , Medageis und Euftgeburt. 2017 2016 bes griten S. find bie Borte: "nur in Sinficht auf bie in 400tte patreir Bionaten ber Sthiontigerichtit gewiffere Duffe Inung: ift das Bobeen ber Brucht in wiefer Beit grafficher mirerfeinblich: Bas fich ber Ber fi wahricheinite butty fie andt fut, gebot nicht in einen Grietorif meeteinifch auc atidelider Berlefungen: Dit giber Regel nad! von mebres Liten gleichzeitigen Minbern bas früftfte wierst Beinfer. . . . 29: 5. 45. ift nicht immer ber gall. Rer. fall ben medteren Bwiffingsgrourten bas Begentheil. "In zweifelbaften gab Jen, biefem Grundfabe (?) gemag, bas fartite und tebe Saftefte von Zwillings: ober Drillingstinbern får bas Cells ageborne ju ertlaren" - mare folglich ein übereiltes und um tialifiet Merbell, wenn is fcom Bacchias Q. M. f. L. IX: Tie XII. O. r. 8. fo will. Mer. wurde in michtime Raben, um feine Bermuthung nicht mit ber Thatfache ju verwedfeln, ble Erfigeburt und ihre Rechte, burch bie Babl ber Welteen ober burd bas Loos beffimmen laffen. "Bon ber Mthem. "probe" u. f. w. wird bas Befannte, und bereits in bem Zafdenbuche Befagte, mit einigen Beranberungen mieberbolt. B. Unterfuchungen über bas Lebensafter. 6. 45-52." Pas ber Betf. in blefer Unterabtheilung pon ber gurednung ber Strafe fagt, ift ein Eingelff in Die Rechtemiffenschaft, und gebort nicht in ein Buch über bie gerichtliche Argnesfunde. In bem grotten Beltraume bes Greifenalters" (mabricbeln. Ito vom roften bis soften Jahre) "bort bas Geschäffte bet "Beichlechtewerterune gans auf, 5. 78, — ift im 20ger tuemen richtig; aber es giebt, wie Rec. gewiß weiß, Musriabmen von biefer Regel. C. "Muterfudungen über bas "Rortpflangungsvermogen. G. 52 - 59." Die Ulfachen. lebre über die Imporens ift vollftanbig; von ber Diagnoftif fiber biefe fritifche Daterle wird nichts gelagt. D. atinter. Judungen über Jungferfchaft. O. 59-65." Genau und richtig : Desgleichen E. Untersuchungen aber Dorbjucht. 6. 65 - 681" und F. "unmarurlicher Bepichlaf. G. 11n.

serledunion eiter Dimonaufdaft. Bi 60 me 74.4 6. 108 und 109 batten vollfiandiger abgebandelt mechen Bonnen Das Beiden ber Schwangerichaft , welches Chame bon be Monteaux fur bas Gewiffefte ausgiebt - Ibfonter rung eines gaben Schleims 12 - 15 Sane nach bet Empfante nif, welcher bie Doble des Gebarmuttethalfes anfallet - ift nicht einmal bifforifc angeführet. Für Die Moglichfeit einer Heberfruchtung (ob immer in altier abel organtfirten Bebase mutret? ). fcbetwen boch mehrere genaus Begbachtungen git fpreden Broepte Abthellung. Anwendung ber Rranfe "beltelebre auf Rechtsfalle. Erbichtete, wprhehlte und aus aefdulbigte Rrantheiten - 6. 75 - 88. Dritte Abthati atung. Anmenbung ber Therapte, Chirprafe und Giftlebeit -auf-Rechtefalle. A. Berlegungen und Deftimbrungen lie. Jer Befahr und Tollichfeit. G. 89 - 139." In Dinficht auf die Art ber Berlebungs ber verletten Theile -- bes Erpfe, der abrigen Theile bes Reevenspfteme, Des Salfes. : Deuft, bet Unterleibes und ben Gliebmangen - und in Binfat auf Die Borpeybefchaffenheit bes Berlehten, und auf bie außern Umftanbe. Rec. fimme bem Berf. ben, baf er nur Lacho absolute lerais, und Lache per accidens Intahe annimmt. Denn die sogenaunten laessanes per fo larates geboren unter die Werlegungen , welche burd Jufall febr fuicht toblich werben. Der derichtliche Argt tout aber mohl, wenn er auf ben Unterfchied berjenigen Berlegungen. meiche lactiones individualiter letales genannt merben, in Bem Aundscheine Rudficht nimmt ; 1, B. auf eine fehr bum me Bienfchale ben einem Erfchlagenen, auf Die Abweichung dies wertebeen Gingeweibes von febrem gewohnlichen Orte m betal, ben Richter aufmertfam macht - weil eine gufällie ae Beldaffenheit und Lana der verlehten Theile, menn fie ber Thater nicht wußte, als ein Milberungegrund ber Strat de angeleben wird. - Uebetall weist ber Berf. in blefem In. fonitte auf bie in feinem Laftenbuche aufgestellten Unterlus Aungevegelit bin. B. "Entziehung ber gum. Beben nothi uwendigen Relamittel" (Babrungewietel und Luft. ) 6. 146. C. "Ueberveijung bes Rervenfpftems, G. 646 147. D. Betofftungen G. 147-169.4 Das Die Teneniche gas bem grandlich abgefaften Auffage VIII. in dem mohr erreffenen Zaldenbuche. E. "Belbitmorb. G. 160 ging 174. Had & 278 ift es meillens verneblich . burch Beidenoffunngen eine forpeniche Urfache bes Bemutbezuftan-

belle metale de gewaltfame Sandlung des Seibfimordes natablast wird, auffinden ju mollen. Rec. fand ben ben meiften mabnirunigen Gelbitmorbern, bie er gu gergliebern Belegetiteit batte, die Sirnfabftang barter, als biefelbe ges mitnigh at fen pflegt. In brey Fallen mgr biefed Ginges meibe in left und fompatt wie geraucherter Speck. Anbere Beobachter fanden baffelbe, in gewiffen franthaften Be mithejuftonben ungewohnlich locter, meich brepartig. Ben Denichen, Die fich aus Delaucholie felbit tobteten, fine bet man nicht felten Abnormitaten in ben Drufen unb Gefagen bee Unterhibes, namentlich in bem Dfortaberfoffem. Der gerichtliche Arst muß biefe Dinge, wenn fich bergleichen Sinden binibem Geftionsprotofolle bemerten, und baraus lein Sutadien refultiren. Bielleicht bemitft er daburd fo mielydaß Die noch hin und wieder eingeführte Abjeichnung ben bem Begrabniffe eines ungludlichen Gelbitmorbers, Die au nichts bient, ale bie Bermandten bes Berftorbenen git beleidigen, von ben refpetriven Gerichteffellen nicht amemene bet werbe. F. Brüber ober fpater etfolgter Tob megleich are fandener Leichen 6. 173. G. Smelfelhafte Topesfalle Roufes, von Mumple eines Ainbes mobrend bet. Geburt, Coursa J fann mobl nur bann fatt finden. wenn Die Schultern bes Rindes eingefette find, es fetbit tobe, unb beffen Rorpergruften marbe, abben bie angefende gantuff ber reite einnetreten ift Bach Beller's Benfuchen meboren eine Arone Steft buju . um einen farten Bunbel von Musfelfe. ferm mittelft angehangter Bewichte, bu jerreifen. Mach ber Gebutt, Jenes fcheusliche Experiment an einem lebendigan Rinde ju machen, - emport Die menfoliche Danie ju febr. die bal benidlersen bes unfdulbigen Belegen Beldinfeamide sinen birgenn Mes west en feinen Stebulfen brauche eine fchlogen follte, um leinen bofen 3med ju greefden. Befest aber, ein ituniunfch versucher diete Art ju morden ib mille ben fic die Dalemuefeln bes gethoteten Ringes fo melangem. daß fich buraus, fur ben gerichtlichen Arge, febr mabricheine dicht Medinele einer sunstfffinen Tobiffert gegeber marbet. Die Minterbindung ber Dabelfchnur (5. 0.39.) follte immes melbeben mell biner Dperation it wern fie unvernammer mina muf feine Beife fondet ; wab menn fie unterfaffen mich. Das John Det Ringes mehr mentatt for Delabi Jeff. manufacture of the Control of the Control of the Land min n

14. Bueffefhafte Lobesett undersomer Einbef.

3m Affigemeinen betrachtet, ift biefer Stundelliffte ala. benfiche Lebrer, welche über Die gerichtliche Arinentunte Morlefungen me balten verpflichtet find, recht branchbat. Ge 'nige Rachlaffigkeiten Des Sinis abgerechnet, enthalt bas Bad eine furze und bentide Boridrift über alle Begenftine be, welche in bas Gebiete biefer Doftein geboren. Heberal macht der Berf. auf Bornethelle aufmerklam; die bisber in ber medicina forenft für baare Babrbeiten ausgegeben mus ben, und ben mehreren Befegenheiten ertennt man was ber Bprache des Berf. ben bumanen Dann. Bleffeicht mare aber das Bert für Lebrer und Lefer nühlicher gemorben, wener ber Berf. bem Terte eine ausgewählte Literatur über bie alle nebanbetten Sinengande bergeffigt hoter.

Mene Methobe ben Tripper zu beilen, woben Sprikturen in ber Barnrohre verhutet werben tonnen, nebst Bemetfungen über bie Urfachen ber Cas menschwäche, bes mannlichen Unvermögens, ber Unfeuchtbarteit u. f. w., und die Mittel, folche gu beilen, von C. S Billinfon, Mitglied ber Wefellichaft ber Runfte, ber phil. Befellichaft gu Manch fter, Lehrer ber Erperimentalphosit fü ... London. . Aus bem Engl. und mit Unmerfungen begleitet von D. G. 2B Lopelmann. Leipzig. Ben Minrichs. 1803. 306 Gele. 8. Min's R. I Me & 20.

Der Berf, bet, wie es icheint, einige alte Aerpie, Matule foricher und Dichter geleien, und citirt ihre Deinungen, Sone etwas Beffets ju wiffen. Er fereibt vom Eripper, nub Bellen Robers aber obne wene Anfidiaffe in biefer Dacerte sm geben. Er fat ermas von ber Beidichte ber Buffende ben aber ohne binlangliche Rennenig der historifchen Strefe frage,

# D. S. 3. Bimmermannyaftinge Werterbuch z. 344

frage, ale in Beutfalite ungeich biffet einere megen ist. Er bifdreibt einige Arten ber Birifteuren, und empfieht dag gegen is mie auf Bernadkung gegen ben Tripper, die Kere jen; aber auch sief iff allen ginen bentschen Kerputi und Burbatzen, finget befange. Er bat also weiter tein Berv bienst; nie dag er ben Gebraich bet vielleiche bier eine bie pacififigen Kerzen wiede just Oprache gebracht bat. Der Ueberiehet bar einige inverbeifiche Ammertungen bougte fügt, und übrigens gedommende, ind leine übrigen forunde und Befellur. Mehr toniger wir von hiefen Bertuben men, fagen.

Min. H.

Philosophisch medicinisches Markerbuch zur Erleich terung des habern medicinischen Studdums. Won D. Ferdinand Joseph Zimmermann; Raiserl. Kangl." Eberfeldarzte: Wien, ben Enmestaa.

Es war leiber i gibe Beit; ba Alles revolutioniet werben fofte, und die Webieln bat biefes Gluck ebenfalls jum Blud et linglud, erfahren. Dan bat bas atte Coftem it finrzen, und bas Schopeifche, butch Beren Rofcblaub thebr ausgebilbete Spftett an Effett Bride an feben, ifett burd die Estudhologie ber neuen , neuern und neueften b. f. Rantifd . Lidtild . und Schollingiden Philosophie . Den Zufrich won philofophifder Gemighelt ju geben geficot. Do tifft Bewifiti over Berluft bagetung ble Jufunft noch mehr foren's bie freige Beit jenge noch nicht ganftig für bas neue Bontiffe. Der Bief, glorcher ben Menten, bie mit wente -gen ober teinen philosophifchen Kenntniffen andgeriffet, "fich in bas heiltunbige Bebiet magen, die in ben muern mebicipifchen Schriften vortammenbe Runfiprache etlautera di rinffeit ! und fo entflotto Beffe shiloispie und firsffait un fde Wörferbuch ift Genifa von polioliphilaen Erfiftense gen pite Bant, Schelling, Melin, Referen Bempfrang, file ben Untlingunifferen, winn er eine in Be

ENGLATE CHAIR ROOM IN THE KIND OF THE LANGUE OF THE

4 4819 " 1995 13W

Congression of

机燃化 麟 建环烷 医静止性

Catherinal sand asker

Super Street Street Street

ত এই এইনা ক্ষিত্ৰ ক্ষেত্ৰৰ ক্ষা ক্ষা ক্ষাৰা প্ৰদান ক্ষাৰ্থন নিৰ্ভাৱ আৰু ইউ নিৰ্ভাৱ ক্ষাৰ্থন ক্ষাৰ্থন ক্ষাৰ্থন বিভিন্ন ক্ষাৰ্থন ক্যাৰ্থন ক্ষাৰ্থন ক্ষাৰ্

the time will be a supple of the supple of t

with and open the analysis of the grand of t

Darfteffent gu berbanten bobe, wher wethem Rillier et alles Bem folle. Bie aber, wenn ber Lefet auch andere Terminologien jur Erkennenif ber thebirinfichen Babrbeit wunface und fucte? Dann warbe er' in der bidlefbigen Schrift nichte finden. Benti er fragte, foas ift "boberes medizeinisches Studium ? fo ift nirgends ein Schiffel ju enebecten. Es bleibt allo nichts anders übrig ihte an ruthen - man muß in ber Debicht Alles aus bem Aidreschen 3d bemonftriren) ober mit Schellings Ibentickt Brumene thren: Blan fo mebe bie arme Denftboelt gebulbie bie Opferan ben blaleftifden Droben ber!! Bir baben wenigffens bis jest ge ben philosophirenben Tergten biefer Soule nut große Schoaber; aber teine Danner mit grunblicher Argt. fennenis, mit Unterfcheibungsgabe und beftimmrem Urtheile, bemerkts wir haben auch in diesem philosophische medicinia ichen Whrerbuche nichts weiter, ale ben philosophichen Bies berball, eine Mingende Schelle mit Diffebien und Diffarifs fen , entbeckt ; und iberieden jebent Arito, jeb et fich an bies fer felen Cooile laban, und mit einem folden fheelifden Incitament an bas Deligefchaffte magen, ober gaberpotets eine traftigere Roft Tuden will. Durch Scheffings Natum willenicaft und abnliche millführliche Sypothefen und Boetfram, wird gewißlich tein Wenfch gebeilt it

En.

Intelli-

### CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

# Intelligenzblatz

estimate mark to make stud

which don't be the first of the state of the

Sie Beblage bet Gebebber Minitingerode fir Kortinfind

Moral, Geiffliche, fir alphabet. Debtungt se und fester Beffi: A und leste Abthell. gr. 8. i Thir. 6 Gr.

(fompl. 9 Thir.)

Bontanbiger Rurius juf Glerftung ber frangoficher Sprae de, von 3. D. Dauinop. Bie. I. Reine frangofiche. Sprachieffe für Aufanger, porn: Rinder, als Stillettung jur großern Sprachlehre. 32 Aufl. gr. 8: 10 Gr.

Schram, Prof. 301., Die Betb. ber Schilen in moralicher, politischer, pabagoglich, und policeplicher Dinfict, ober foffematich geordnete Zusammenffellung ber milentlichung Enforderniffe zur innern Ginrichtung ber Schulen, uhb jur

Erforberniffe gur innern Einrichtung bei Schulen, und jur Beibtberung ber Boifgaufflatung uith Sictlichkeit ührer

babpt. 8. Ehlt, 6 Gr. Betrachtungen über bie lehe reichen und troftwallen Wahrheiten bes Christenibunge bep ber lehten Brennung von ben Unfrigen. 8. 2 Phis. 8 Gr.

Bliebeerbeitiffe Blatter für Befebrung und Unterhaltung 22 Jahrg. 18 Quartal fompl. 3 Thir.

Beftphalifche Anzeiger, ber, ober vaterlandifches Archeb te. 42 Jahrg. 1803. Rebft viertelfahr, Bugabehefte. 4 Thie,

### Berichtigungen

### metlarung.

#### .Same-deigne!

Aus mife bem einen Grunde finde ich für nichtg. Jeter

2), paf ich nicht Berfreibe, bin bet wie nom Recinfregen in ber IK. A. W. Bibl. 78. Boi v. Ge. p. heft Judelligenstiner G. mus jugefceiteinen Programme, unter bem Lieft.

Sin paint Mothe aboit die Frage: welchen Mutten Lan eine gelebere Schule aus einer Samminsg anch Ler Mansin zinden?

2) bes ich nicht Profester bin ; fonbern arbeitlicher Loge ter am Abnigl, Friedriche Bilbetme Symnaftam.

Bertin, ben sten Geptember 1203.

C. Levelow.

# Befordenungen, Chrenbegengungen und Weranbestingen bes Aufenthalts.

Serr Genns Sorn, durch seitsame nene öfigetische Mortinanen. Almanache u. dergi. (man f. z. B. B. A. D. Bible LXXIX. Bd. S. 50, f.) eben nicht rühmlich beigent, wele der fich sont in seiner Baterstadt Beaunschweig aufhleit, hat fich nach Beriln begeben, und ist ist das fen dem vereinigten Bellinischen und Kilnlichen Grunnaftum bestindlichen Beninarium für gelehrte Bedien nufgenammen warden. Bielleitzt unterläft er dummeft die unmähr Schreiberen, was mit er in viel obie gelt verbens, und wiemer fich guttablicherin.

WHITE THE WILLIAM

# Neue Attgemeine :Deutsche Bibliothek

Ein und achtgigften Banbes Zweisen

SOPETATE.

# Soine Wifferschaften und Bedichte :

- 2. Komische und humeristische Diehtungen. Miscere fultitiere gonstige beeren. Bulen all plaspere in loca. Mosec IV, 42.0 Mis fin Supperes feln. Bertin ben Mauer. 1804. 28. Mag. gr. 8.
- Dereimte launen unt Schnurren, von Karl Schmabhaufer. Jena, ben Grabl. 1802. 14
- Das Komische kann man ben Dicheungen Mr. 1. wohl nicht affregingen were beschundliftlichen habeit fie eine aicht viel. Wegen finder, bien verfischte bergeichte Gegebungen. Die verfen find geftremballe framebilden Dicheruf und verfit Bas berntum nacherschiebt. Sie babnidan Berdenft und verfit ihre ben Arriftlang bar Arriftlich ihr die ben Merfiffention zahlen fallen. Bolden Berdenft ber Werbenft bar gervierten Bolien beiter Mattudy durchmis vielle alleibe bar gervierten Bolien beiter Mattudy durchmis vielle alleibe bar werten bei gervierten Bolien beiter Mattud ber beiten beiter bei Berter. Aber auch in biesen verbieber, die Blachbipung gegen des Original gehalten, die poerische Geschwänigteit des Bert. Beiter.

Ungleich anziehender bat Rec. den profaischen Theil bieles Buches gefunden. In den bier gelieserten Erzählung gen giebt es manche humoristische Etelle, und der Bernag berseiben ift gefällig und munter. Das wirkliche Leben in pricht und freundlich darin an, und die Famistengemälder, die fie barbieten, find nicht ohne Mahrheit und Interesse. Die vorfiglichste davon scheint Rec. die Brofimurer, ote done zweisel das Portrait irgend eines liebenswurdigen Originals aus des Bets. Defanntschaft ist, und, triffe die Bermuthung un, dieses Deutmal der Liebe und Achtung wohl verdiente.

Bey ben gereimten launen Mr. 2, verstummt die Arie ite. Es mare herabwurdigung ihret seibst, auch nur bas Beinfte Wort barüber ju verlieren. heren Schwabbausers Budblein gehort zu ben Werten, die, nach dem neuesten Runkausbrucke, sich selbst aussprechen. Einige Proben find baber volltommen hinianglich, den Lefer mit- diesem Seibste befannt zu machen. hirt find sie:

5, 45. werden bie Reige eines Frauleins, vom Sopfe bis jum Bufe, befungen. Bon ber Stica heift ed t

> Die Wolbung, wie heiter! (!!) Die Weise, wie stodn! Ich eile nun weiter, ' Soust blieb' ich hier stehn.

### Bon ben Bangen:

Wie sedf ich ber Rosen Der Lilgen Berein? Ich wurde verstoßen, Drum laß ich es sepn.

Die Lippen des Frauleins werben Alippen voll ficher Gefahr genannt. Der Beschreibung des Grubdens in dem Linne, folgt die Beschreibung der haate:

And traf id die Arcifie (?) Des Haars nicht (o fein, Und nimmer die Weiße Des Halfes fo rein?

Gollte man, nach der Zeitfolge, wie biet bas Sant bee fungen wird, nicht glauben, das Fraulein habe einen Bert ? Bey ber Schildenung der Gragienarine, wird es dam Reimen gang warm fur Sebnstucht nach Bildern. Enbiich late er fich auch boten bann:

So wurde verfehlen Des Buchfes Gostalt, Und sicher verheblen Der Saltung Gewalt.

Gern tonte die Leper Ein Liedchen dir doch; Berhalte der Schleper Richt Meize mir noch.

Wer diese bewundert, It Bilderarm nie; Ihr Banber ermuntert Das tydte Genie.

6. 75. lieft man ein Teinklieb, in bem Berelein, wie falgenbe, vorfommen:

Freunde, laffet bent Schonen zu Sprein, Deren Aechtheit Jeder erfeunt, Jeso frohlich die Glafer und leeten, Das die Luft unfer Jun'res entwennt.

Ebor.

Rottot, otterot, ottotot, Plur ber Brummige werbe gum Spott.

In ben andern Choren blefes Liebes beift es:

Pitpit, Pitperwit, Pitpitpit! Paur bem Frahlichen lachelt bas Glic.

Bumbum, Bumbermum, Bumbum Stürzt die Glafer am Munde euch am.

Lira, Lorila, Lirali, Unfer herzverein trenne fich nie.

Salop, ilerop bophap bophap bophage Leert bas Lette im Bedergalopp.

Bue noch einige Proben spigensmundschen Bigen. 1. 42.

Wer seinem Hause sas ein Ganer, Und klagt' im Uevermaas von Kraner? O große Roth, Du guter Sphiar bist num wod! Rie wird mir wieder hier auf Erden Ein solder Kettenhund zu Khaite werden! On hast für diese Welt Van ausgebest! dir.

Des Ameres Rachar bert ibm ju, Reb eine alsdann: Sanne, gieb bic bod gur Rub? \*\* Um affer Alage bich ja überheben, Bill ich, an feiner Ctatt, mein — Beib bir über geben.

B. 37.

Alberta hat ben Bufen gang verftedt. Warum? beg man die .-- Avoden nicht entbedt-

Bie gefagt, Die Kritit verftummt. Ohne ihre Beiefd

R£

Bebichte; bon Beigmann. 1803. 212 G. 8.

Gin ninet, unbefannter Dichter, tritt bier, bem knrzen Litel nach, nicht ohne icheinbare Ammagung unter bas Chor befannter Banger. Allein in ber Borrede erfabet man balb. Dag Derr Ranglift B. in Coingen, mabriceinlich nur auf Subicuiption, daber auch fein Berleger angegeben ift, biet mar feine Belegenheitsgebichte, Die et als mobibelobter Stabtwert ben verfchiebenen Beranlaffungen verfertigte, gefachmett abe, und felbft bavon gefteht: "bag bat Bublifum nicht wiel baben verloren batte, wenn fie auch nie an bas Bide "getommen waren, ba ber von Bieland fogenanaten gebeite Then Drufe (bem Dunger) immer einiger Antheil an bet Dete ausgobe (und mabricheinich auch an ber Berfertfaung) feines "Gebichen gugufchreiben fen." Dach einem fo aufrichtigen Steffanbulf ift ber arme Dann gwar ju bebanern, und fom einiger Gewinnft wohl ju gonnen; ob man gleich ben Wunfc nicht unterbrucken tann, daß er fich benfetben liebet burd ein anberes Wettgeng ehrlich ju verbienen fuchte, gis bag er, unbefannt mit ben neun Schweftern, auf feiner ungeftimme ten Lever fich ferner an benfeiben verfündigte. Sebr abel if er babet betichtet, wenn er glaubt, baß er nut vor benete "Refpett" haben burfe , Die mit Diefen feinen Entichnibigune gen portleb nehmen ; alle Enbere gler ju einem "getolfen Die Siftum rechnet, welches jeben Didirer für eine febr unnuge Derfon bale, voer ihn in bie verachtliche Stalle gerbobillidet Spagmacher wirft, obwohl et and in jener Ansiche immer nod fo viel werth mate, ale ein Dugent jener Deuerfopfe.

Soten et le viele taulende giebt, und die Ach recht unveraffeichte ju ben Alltonsneichafften brauchen laffen, und ibra-Llungen Lebensffunden mit der Gundeneitiche waran treiben. Bean fieht, Derr BB. bat eine ftarte Sprache; und ba biefe: and in feinen Versen überall vorherrichend ift: so moder ihm Dec. icon befroegen rathen, fie nicht Bebichte au nennen, sigleich Rec. gewiß welt entfernt ift, ben Dichter für bas 200 balten, wofat er, nach jener Schilberung, von Danchen genome men werben foll. Saft mochte er aber glauben, baf biefe fo geng Unrecht nicht batten, wenn fie es in Beglebung auf Deren 23. fagten, ber fich mabrideinlich auch eben batum fo fart bagegen verwahrt; allein mag er, mell feine Spate gen reimt fint, auch nicht unter bie gewohnlichen Spagmacher geboren, was boch nicht immer ben Borging por bem Unges Beimten fichert: fo fceint et fic boch vorzuglich in blefet Rolle ju gefollen, und die Produtte ber niebrig tomifchen Drufe, die es in Allem fo genou nicht nimmt, und es fich deber leicht macht, vorzäglich jum Daufer gemablt ju baben. Etfindung, schone Darftellung und Korrettheit ist also bitt miche au fuchen, und felbft mit bem Reim bat fic Bere M. eben keine Dube gemacht. Um aber biefes alles zu beweifen, ift es nicht fdmet , auf allen Geiten Belege ju finden; und Mec. wird nicht nothig haben viel ju fdreiben, ba in falden -Rallen ben bem Schluß von einem Theile aufs Ganze tein Bes erna me fürchten ift. Das zwepte Lied an Da (e) drus un Beres fangt gleich an :

> Sag er, herr Wirth ber Gotter und der Engel, herr Ba (c) hus, sag er an, Ob man in seiner Junft noch einen Bengel, Wie Er ist, finden kann?

So schuleheißmidfig geist nach Rang und Ehren Richt balb wie et, ein Sed, Und stoff so ungestum von den Altaren Die Kameraden wor.

Er fit bet mabre Gott für die Jeungolen, Ihr einzig höchstes Gur, Weil es sich gar so göttlich ohne Sosen Um seinem Schenktisch ruht, 10.

Weide fomabilde Derbheit, mochte man fagen, wenn wir nicht aus Ochmaben, swar pur aus bem proteftantifcen, einige unfrer vortrefflichlich Dichter batera! Und weiche Une negenbeit, eine gauze Marton, vielleicht wegen bir Aus-

schweifungen einzelwer threr Arieger, ber Böllerey in beichnis bigen! Allein solde Anspielungen mögen wielleicht under bein Respettwürdigen Publikum des Berf. ihren Benfall nicht verfehlen, ba er, so oft als möglich, darauf jurudftommi. So heißt es noch im nämlichen, Llode:

> Er ift ber Chef, der mit der Brauntweinlegel Armeen tommanbirt, Und in der Schlacht die feuerschenen Slegel Dem Joind entgegen führt.

Auch war der herr ben allen Schelmepreffen Im Schwabenlande da, Und wirkte bort im Saufen und im Freffen Magna miracula etc.

In einer langen Schilberung ber Franken in Schwege ben beißt es S. 35 :

Indessen bleit Held Morran Schmans, In Schwebens voller Fanne; Und breitete die Flügel aus Wie eine Welsche Genue.

Es margten feine Table d'hot (es) Augsburgerwürfte, Uimerbrod Und Munderlingerhunein.

Ed fof mand traveftirtes Schwein, Gewampr wie eine Arde, Mit ihm bepm Reichspralatenwein, hier friedlich um die Wette;

Wo michs benn gar nicht Wunder nahm, Daß er auch Appetit befam. An eure alte (n) Weiber.

Welche Blasphemie auf einen Mann, beffen perfonten Engenben gant Europa anertenut, und ber ben fo vielen Beiegenheiten bie rühmlichsten Beweife ber Möfigung in jer ber hinficht gegeben hatte! Richt minder derb find feine Amspielungen auf religiöse Gegenstände, wo ihm auch der Helstligen ligfte nicht zu erhaben ift, um ihn nicht zu seinen niedrigen Spafen zu gebrauchen. In einem Liebe, bas er feibst bas schänfte nennt, worln ar den rothen Bart einen Majors von der Landmilig, mavon große Thaten zu besingen vielleiche ichwerer gewesen wace, besingt, heißt es unter andern:

3. 6. Schuge's Berfuch einer Theorie ic. 351

Su stols auf beinen Bart, er ift das Zeichen des Zains, wo Amor Bosen bride, und ist der Abendröthe zu vergleichen, die einen heitern Kas persprickt.

Er ift der Ansbangswild ber großen Golfter, prag immer biefen Stals bie ein; ihn trug fogge einst imfer Zein und Meister, drum muß die Zarbe heilig sepn.

Mach Arangeopf Judos batte rothe Haare und Wart, wie Kener Lobariut, meil Gotteshand mit dieser Sharkachwaare die Schlauentopfe regaliet.

Reine; wie Aftronomen und genommen, fpaten und Marren, Rebre und Wette, n. bgl. find nicht felten; allein Rec. hat genng abgeschrieben, um bas weitere Urtheif bem Lefer abeelaffen gutinnen.

2016

Berfuch einer Theorie bes Reims nach Inhalt und Form; von J. S. Schulee. Magbeburg, ben Reil. 1802. 8. 12 M.

Wenn fonft bie Rebe vom Reime war : fo betraf es bloß die Brage: welches reine richtige Reime maren; unter welche Megelu man fle bilingen tonne; ob fle entbebelich maren, nbet nicht, ober auch welche Borthelle und Radtheile fie batten? Rec. geftebt, noch teinen gefunden ju haben, welcher in die Materie fo tief eindrang und fie fo febr erichopfte, als ber: gelehrte Berf. , an welchem bas Gochfundige Publitum micht nur Rleiß und Machdenten, fonbern auch einen feltenen pole lefosbilden Scharfften , tiefe Befanntibafe m't feldeite Des genftanbe und weltlaufige Belefenheit ju fcathen bat. Dif Schrift gerfallt in eine Einlettung, wolche bie Brugen': Ble Sebanbeite man bisher ben Reim? Urtheile for und miber benfelben , allgemeines thicheil, enthalt. Dann in bent erffen Sheil, welcher Die Definition bes Reime, Grianterufff und Rechtfertigung, wie auch von bem Bergungen ber utenfchlie den Seele an bem Reime, und vom Becent, in fich faft? Der zwepte Theil begreift in fic Bebingungen und Erfore Dopniffe, 1. des mechanifchen, 2. des afterfeten Reime, nebft

ber Brage; ist bie lateinische Sprache Meinstein?: Da ar bei Reim aus ber Datur und Ginrichtung unferer Geele berleiten. fo macht er 3 Arten beffelben, 1) ben pfpchologifchen urfprung. liden, 2) pfochologifchen finnlichen, 3) Bleichflang obet fonft gewöhnlichen Reim. Sierouf feigen eine Menge ber feinften und richtigften Bemerfungen, welche ber B. Ret. gan; aus ber Geele gefchrieben bat; follte er gud in Rinde ficht auf ben erften Reim, wie es Ret. buntt, etwas ju weit gegangen fenn. Biber bie mannlichen Reime, melde bet Berf. für julaffig balt, mochte mancher, befonbets Dberfachfe, vieles, und gwar mit Recht, efnwenben, well fie in ber bortie gen Ausbrache keinen Gleicklang machen. 3. B. sirpt, Bebt, Reich, Tweig, trug, Bluch, log, boch, Schlag, nach, ic. Bas die lateluliche und bemiche Sprache befriffe: To glaubt Rec., daß die lateinische wegen ihrer so bestimmten: Quantitat und murflichen Reichteme an Reimen, viel leiche ter ber Reime fabla, ale bie bentide im Stanbe fen, fie git entbebren; und die latelnifden Spibenmanfte, felbft bes Derameters wegen ihrer fo unbeftimmten Quantitat und Danael an Spondaen, weiches felbe bie Benfutele unferer beften: Dichter in Diefet Gattung beweißen, anzunehmen. Bir legen bleg Sud mit vielem Bergnugen und Befelebigung aus bet Sand, und find verfichert, daß es von febem Lefer auch ges fcbeben werbe.

Die Dichtkunst bes Horas, neu überfest, verniehrt, verbeffert und ans ticht gestellt, von einem Junger bes Handwerks. Schweinfurth, im Berlags-Bureau. 1802. 10 ge.

Schon die Phosiognomie dieses Wertchen's tagt auf eine mom streife Gehner schließen. Osrabens Poetik neu übersetzt — per wied boch nicht gar eine alte Ueberschung anflichen wohrt, — wednech und wied und dann ifts is nicht mehr Jovabens Poetik, mid gur noch verkesser und jinar von einem Junger des Händwerks, — welch ein und adaquater Ansbruck? Richtiger wird es so heiben! Die rahens Poetik erdarmlich und fasich übersetz, mie Unstinn vermehrt, und durch Kehler verbessert, durch einen Jandwerks. Burschen. Den möcht ich sehn, der hier noch Erwas vom Sprad

Boten finden bilte, so sede ist er durch die Aluth vom Unfinn hinweg geschwemmt. Der Berf: hat den Sinn so wenig eine Klebn, das er logar oft das Segembeit vom Sorah behaupe att. Seine Abstat mag wahl gewesen fenn, seine Politik zu modernistenn; aber dies bat er auf eine lehr elende und post stelliche Arr gerhan. Ueberhaupt ist wohl Horah seit 2000 Buhren mie mehr gemisthandelt worden. Der Wis des Rect. Elican, seine Sensisten sachen Berache intorrest und plate, wiid seine Berkistation sachterdast. Dies tann gleich der Singang von zwen Zeilen beweisen:

Alfo mit Gunft! Es fingt nach einem Gefenge von Sex Janger des Hendwerts für Ench dies Lieb ein Gruoffe bes Handwerts.

Indeffen fehft es boch dem Berf. an anmaggendem Silbfu pellich gar nicht, wie foigende Stelle beweifet G. 123. 18, 7550, wo es heißt:

Flopftod und Wieland unn auch, und Gothe. Es sand den Melfias The die kommende Welt, die sich in jegliche Adde Wohl zu eleiden versteht, und auch in ellen zu gehan. Doke sonfigen Werth, und Riopstode Arustide Muse. Wohl und, idas Boduer tam, den Zepameter zu ehren! Schandet Riopstod ihm nicht? Nun erent er sich feines

Diel hat Klopftock jedoch im gestlichen Liebe geleiftet. Mehr noch im Atquerchiel, wie seine Schriften etweisen. Doch es gelang dem Mann, der sont in jeglichem Sing-

Stamper nur ift.

Am besten ift es, Berat spricht über seinen unafticile den und lächerlichen Berbessere sein Urtheil selbst. Er bat im prophetischen Best so manche Stelle niebergeschrieben, welche so ganz auf ihn post; 3. D.: Desphinum applingit silvis er fluctibus apram — Volut aegri somnia — Tribus anticyris caput infanabile — Nec satis apparet, cur versus faction; arrum Minnerit in patrios cineres, an triste bidental Marwit incolina: corte finit.

# Beltweisbeit.

Grundriff, einer allgemeinen logif nach Kantischen Grundsähen; sum Gebrauch für Vorlesungen: begleitet mit einer weitern Auseinandersehung für diesenigen, die keine Vorlesungen varüber hören können. Erster Theil; welcher die reine allgemeine togik enthält. Von J. G. E. Klesewetter, D. und Pros. der Philosophie: Oritte rechtmäßige, völlig umgearbeitete und sehr vormehrte Aussage. Berlin, bey Lagarde. 1802. 508 Seiten. gr. 8.

Nec. tann bep der Anzeige biefer voluminofen Logif (worden noch der zwepte Theil zu erwarten ift) um so kurzer fenn, da nicht nur die Kantische Logik, die Herr Riefewetter, laut bes Titels, zum Muster genommen hat, sondern auch die Stattischen fragmentarischen Benterkungen, welche als eine sehr geündliche Bentheitung der Kantischen und Riessewetzerischen Logik konnen angesehen werben, in der A.D. Bibl. aussührlich verenstre worden sind \*). Auf diesehrebe Recensionen verweiset daher Rec. den Lister, und des gnügt sich, über das vorliegende Wert Folgendes zu bemetzen.

Die neuen, nach Kantlichen Grundfagen verfereigten logischen Kompendien unterscheiden sich von den altern haupte städlich badurch, daß alle Materien nach der Kantlichen Kastegerientasel, d. f. nach der Quantität. Qualität, Kelge zion und Modalität abgehandelt werden. Das sieht nur febr grundlich und tiesfinnig aus: allein es braucht eben keinen großen Scharisinn, um das Geswungene und Willführe liche dieser Behandlungsart, und, was das Schlimmste ift, die Unrichtigkeiten zu entdesken, zu denen die kritischen Philasophen durch diese Methade verleitet werden.

Der Berf. hat aber an ben Kanelithen Autogopien nichtgenug; sondern verbindet mit benfelben die Kantischen soge, nannten Aesterionabegriffe, ohne Zweisel in der Absiche, die

<sup>\*)</sup> R. A. D. G. LVIII, G. 2. St. S. 365, und . .

Die Waterien grundlicher abjuhandeln, und mehr Liche bace aber ju verbreiten. Bie weit ibm foldes gelungen ift, mag ber Befer aus folgendem Benfpiele heurtheilen. Der Berf. fuct (S. 64 ff.) bie Entstehung des Urtheila ju ertidren. fenn ein Urtheil, fagt er, entfteben foll: fo muß man bie Borftellungen unter einander vergleiden, und über fie be-Aektiven. Das Bort : reflektiven fabrt ben Berf. auf bie Lantischen Aeflexionsbegriffe, deren befanntlich wier find: 1) Einetlerheit und Perschiedenheit; 2) Einstimmung und Widerstreit; 3) bas Innere und Zeuffere; 4) Mas serie und Form. "Um nun die Quantität des hervorzue bringenden Urtheile au beftimmen, fagt ber Berf. 4. 110. "unterluche ich, po bie gegebenen Borftellungen einerley ober "verschieden find. Ben den einzelnen Urtheilen ift das "Subjett (ber Gegenstand) ein und daffelbe; ben ben befone "Dern unterscheibet mon fie; ben ben allgemeinen werben fie alt Begenftande unterfchieden, aber als ju Ginem Begriffe "Jufammenftimmenb (einerley) gehacht." Alfe bie Quantie tat eines Urtheile beftebt nach bem Besf. in ber Ginerlage beit und Verschiedenheit. Das ift etwas gan; Deues in Der Logit: benn bisber baben alle Logifer bie Quantitat eie nes Urtheile barin gefeht, baf bos Subjeft entweber in fele mer ganzen Ertenflon, oder des nur ein Theil davon genome men, ober bag bat Subjett ein einzelnes Ding ift: if bier Einerfen, ober Berichiebenheit? Bann ich fage: alla Rreife find frumme ginien; tein Rreis ift ein Quabrat : fo find biefe benden Urtheile der Quantitat nach, nicht von einander unterschieden; denn bepbe find allgemein. Dh bie Begriffe einerlen ober verschieben find, barauf nehme ich feine Rudficht. - Um feinen Behauptungen einigen Odein ju geben, vermengt ber Berf. Die Begriffe; Ginerleybeis unb Ringelnbeit, indem er fagt: bey ben einzelnen Urthoffen iff-Das Subjett ein und daffelbe. Affein in einum jeben Urei theile ift das Subjeft ein und daffelbe, weil ein jedes Bingif, mas es ift: besmegen ift es aber nicht gerabe ein einsele nes Ding (Individuum). Ge fpielen die Kantiquer mit ben Wortern und Begriffen, um ibre Terminologie angubeingen. - Denn ferner ber Berf. fagt: "ben ben beinnbern "Urtheilen untericheibet man lie:" fo meil man nicht , auf. was has fin nebt. Beilebt es fic auf Subjett und Genene fand : fo ift fomer in errathen, was es beife, bag in einem partifularen Uttheile Subjett und Begenffand untere

Wieben werben. Bas ift in bem Urtheil; "einige Denfchen Hind gelehrt," Subfekt und Begenfrand? - Der Berf. thor biefer Beblviel in bem feiner Logif angebängten Romementar &. 219. an, und fagt, baft nicht alle Thetle bet Soffire bes Begriffe: 23enfc, barin einetley find, baf tonen bas Mertmal: gelehrt, jufomme, und bier alfo eins Derfcbiedenbeie gebacht weibe. Milein eben fo gut fonnte man auch ben bem Urtheil: "Cafus ift gelehre," eine Ders. Schiedenheit benten, benn auch bier ift nicht von der gans jen Blaffe ber Denfden, fonbern nur von einem einzelnen Rheile berfetben bie Rebe. - Wenn enblich ber Berf. in ben berben allnemeinen Gaben: alle Menichen find ferbiich: "tein Denfch ift ewig," ben Begriff ber Einerlerheit fine. Det (D. 200.), und zwar in bem lettern befimegen, well: alle Menschen darin mit einander übereinkommen, das Unen bas Mertmal; Ewigfen, widerffreizet: fo vermengs er vollends alles; und es liefe fich nach biefer Danier eben to aut beweifen, daß ein feber verneinender Sas ein beide bender fen. Go werben ju Bunften der Rantifden Termie nologie alle Begriffe verwirrt.

Chen fo ichief und unrichtig ift bie Anwendumg ber Resfierlonsbegriffe vom Innern und Neuffern. Ben ben tas troorifden Urtheilen follen Subjett und Prabitat in einem innern, ben dem bopothetifchen und biefunktiven Urtheile bingegen, in einem auffern Berbaltuif feben : boch foll zwificen bent hopothetischen und bisjunktiven Urtheile der Unters Mieb vorweitett, daß ben jenem, Subjett und Prädifat bioß fir einem außern , ben biefem aber , theils in einem innesen, melle in einem außeren Berbaltniß fteben. Bie wilftabrlich und untichtig after biefes ift, bat bereits Derr glatt in feinm. fragmentarifden Demerfungen gezeigt, Rec. fest ber Ber Banbtung bes Berf.; bag in einem fatigorifden Urtfielle, Subjete und Prabitat jedemeit in einem immarn Bethalenis Arben femur bas Bebiviel entgegen : A forgiftirt mit B. 38 Das Aspisentialvethältnig ein inneres Berhättniß? Commence of the Contract of the

weils auf die Jobin und Marriage deffelben ankommen. Weetle auf die Jobin und Marriage bestehen ankommen. Werbe die Berbindung des Mannichfaleigen biog als den Sex frein des Bentens (ver Foim der Erkennenis) nicht webers wechtend politiken gemäß gedacht: so sey das Urtbeile probler

problematisch: so der Grund der Berdiedung in der Werte selbs: so ser das deriest selbs: so ser das deriests affectorisch; erzebe fich aus der Joem pugleich die Materie: so sep das Urtheit apodistisch. Man muß gestehen, daß Derr Tiesewatter mit dem Käntischen Kamsimbeteen: Modaltiat, Joem, Materier das dematisch, assertisch, apoditrisch, zeste gut Michelen weiß; ob sich aber dem weiß; ob sich aber dem weiß; ab sich aber dem weiß; ist streptich eine andere Frage. In der Geometrie sind des des der Bestanntlich alle Sässe apoditrisch, da mußte sich also nach dem Berf. die Materie aus der Joem ergeben. Was heißt das? oder ergiebt sich etwo, in der Geometrie, aus dem Bast der Identisch und des Widerspruchs (der Kom des Benteus) die Materie (der Raum mit seinen der Dimena sienen?)

Eine eben fo willenfriche und unrichtige Zinwendung ben Beaelffe: Quantitat, Qualitat, Relation und Mooglis Rat findet fich S. grs. mo bie Regeln ber Division angegeben merben. Der Quantitat nach, foll bas Divilum eine großere Sobars baben , als jedes Eintbeilungsglieb. Diefe Regel if in ibrer Allgemeinbeit nicht tichtig; benn in bem Urtheile. "Cajus ift entroeder gelebrt, ober nicht gelebrt," ift bas Guba feft, ein Individunin, und fann alfo feine großere Ophine baben, als bie Prabitate: gelehrt und ungelehrt. Betren foll bie Qualitar einer Divifion barin befteben, Daß bie Gige rheilungsglieder ein Ganges ausmachen, ober zu einem Clane den gufammenftimmen. Allein erftlich tann man ben ber Die sifton, wo bie Eintheilungsglieder einander ausschließere. nide fagen, bal fle gufammenftimmen; und bann, ba bien Dan ginem Gangen Die Rebe ift, fo liefe fich Die Roget at We Rubrit ber Ottantitat, ale ber Ottaliens beingen. Mitte Regel begreift mebrete Regeln in fich. & Shamble Grateilungegileber millen miberlatechende Mertmale ente abaten ; bas Divifum barf nicht unter ben Gintheilungtaffen beta portommen; bie Division foll finfenweife . und miche "burd einen Sprung gricheben," Alles biefes foll ats, Relas eion ber Division fenn. Was lage fich ben biefem Bette benten? und batte ber Berf. nicht oben fa ant fraend ein ant Deres Runftmeft Diefchteiben tonnen ?, mo

Endlich fall bie Modellieft ber Diolffan borin boffeben, bag ben Seben eines Dieben bas Befen eines andem ale

worthierablg bestimme. Aufen biefe Regel ist wiebes untille big, benn durch das Setzen eines Gliebes wird bas anders nicht gefehr, sondern ausgeschlossen. Hernach ficht mach nicht, wie die Modellität hierher gehört; denn diesig Mort brückt in der Lantischen Philosophie das Berhöltnis eines Ertenntnis zu dem Ertenntnisvermbgen und : hier ist doer dock der Bestimmung einer Ertenntnis durch die andere die Bonde. — So schwantend und willtührlich ift der Gebenuch, ben der Beef, von den Lantischen Aunstwortern macht! Et ist oft, als harte et ste wie Lose aus einem Glückstopfe gezod gen, um die Matetien, die er abhandelt, unter trgend sind Nubrit zu bringen. Und in einem so willtührlichen, schwant kuben, und sie ganz sinnlosen Gebrauche der Kantischen Terminologie besteht die so getühmte Resormation der Bot git!

Das die Rogeln bet Sollogistle nicht nur folecht bewied fen, fondern jum Thell unrichtig angegeben find, mar bent Rec, nicht unerwattet, ba eben biefe gehler fic auch in bet Rantifden Logit finben. Diervon nur ein Benfpiel. Bon Det bierten Rigut fagt ber Berf. 5. 256.: "Wenn man bes der vierten Rigur nicht blog bie Stelle ber Dramiffen anbert. fenbern eine wirtliche Umtehrung vornimmt : fo muß bet Oberfat allgemein verneinend, und ber Ungerfat befonders belabend feva : affo wied man in der vierren flaur nuc befonders verneinend schließen. Die Regel ist, fo alle wemeln ausgebrackt, unrichtig; benn in ber vierten Bigut Bann die Konflusion auch allgemein; verneinend, und pass sitular bejabend fenn, je nachbem bie Dramiffen beschaffen Anb. Das erhellet aus ben befannten Charafteren, wobmed ble 1830de ber vierten Blant bezeichnet werden: BAMAINE CALEMES, DIMACIS, FESAPO, fresison. Berf. Mert biefe Charaftere in dem Kommentar tu felner Logie (S. 406.) un, und ertiart fie; aber bie Regeln feloft. **d**ind n**ielst bew**iefen.

Die Erflätung, die der Berf. G. 144. von der Some sweidlichen giebe, ift zu welf. "Man verfeht oder komtae "ponirt, heißt es dafelbft, ein kategorisches Urtheil i wenk "man Subjekt zum Pradikat, und Pradikat zum Subjekte dinacht, von dem neuen Subjekte bas gleiche Gegenthell animitet, und nun die Qualität andert." Diefemnach lich

fich das Uttheil': "tein Artis ift ein Quadrat," so kontras poniten: "was nicht ein Quadrat ist, ist ein Acts; weis hes salich ist. Wolfes aun das Urtheil so koncraponiten: "kein Quadrat ist, ist ein Acts; weis hes salich ist. Wolfte man das Urtheil so koncraponiten: "kein Quadrat ist ein Arcts?" so mutde diese keine Kontras position, sondern eine einfache Umtehrung (Conversio simplex) sepn. Eigentlich sindet die Kontraposition nat dep allgemein vesahenden Sahenstut; z. B. aus dem Sahe: "ein jeder Arcis ist eine Figur," macht man durch Kontras position: "was keine Figur ist, ist kein Arcis." Bep det Kontraposition wird die Qualität des Urtheils verändert, dep Ver Konverston ticht; deswegen haben die Logiser bende ung kerschieden. — Wenn ver Bers, in eben diesem Pajagraph behaupter, daß durch die Kontraposition die Utodalität des Urtheils verändert, und ein affertorisches Urtheil in ein-apos verwandelt werde: so ist dieses ganz salsch, wie schwie Dert Statt bemerkt hat.

Amischen ben §. 102 und 123 ift ein Wiberspruch; ist fenem wird gesagt, daß die einwelnen Urrheile wie allgemeis me behandelt werden; in diesem aber; daß man die einzelstien Urrheile zu den besondern zähle. Das erstere ist richt ist, das swente nicht. — Eben so wenig filmmt §. 183 mit §. 235 überein. Dort heißt es von dem hypothetischen Urtheil: daß, wenn man den Grund aufhebt, man auch die Jolge ausbeben musse; hier aber: daß wenn die Jolge ausgeboben werden musse. Das sehrere ist bekanntlich die einzig richtige Schlusse att in modo tollente; das erstere aber ein kehlschig. —

In der Lehre von der Wahrheit handelt der Berf. bied von der formalen Bahreit; von der macetiater Bahrebeit aber behauptet er S. 289, daß ein allgemeines Kriterium desleiben ein Bibrespruch sep. Diese wichtige Behauptung wird von dem Berf. im Vordezzehen, ohne Wepfügung irs gend eines Grundes, dingsworfen. Nur im Kommentau könmt etwas vor, das einem Beweis ähnlich sieht. Es heißt dassehreit wäre ein solders, das auf alle Gegenstände past; materiale Bahrheit wäre ein solders, das auf alle Gegenstände past; materiale Bahrheit abet soldert Ueberenstillmmung mit einem destitimmten Gegenstande, nicht mit einem Gegenstande überschlichmet. Diesennach müßte ein seber Gegenstand, werden wir einem von ihns prästeitens moliesn, sein eigenes wollt erwas von ihns prästeitens moliesn, sein eigenes Wahrt.

Mabebeits - Zuiterium habon. Beif. frogen, ob benn in ber Bentnettile, bie ger per Rteis, bas Deeper, bas Quabrat, u. f. w. worten Sabe, felbit nach ber Kantiften Obilofenblis nicht formale, fonbern auch materiale Mahrhett hoben . jet Lin besonderes Wahrbeits : Ariterinen bebe. De e Berfeilungen Objette fens fonnen, und ba es is ber & eifden Bhilofopble eigentlich frine anbere Dhiefte al A: Lineaen afebt : fo milite es für eine jebe Berfellung. b fern fie Objett ift, menn etwas pon ibr brabitiet:m befonderes Mabthelts - Eriterlum weben. - Me berricht in ber gangen Rantifden Lebes van bet Babrieit größte Buntelheit und Bermistungs und Ret. wundert f gar nicht, bag, wie der Berf. S. 461. aufrichtig geftebt, der Unterfchieb zwifchen formalet Babrbelt bet Erlennenis und awiichen Mobalitat ber Extenning, Die fich aufe garmabe-Salten bezieht, Anfangern Comberigfeit madt ! Denn aus Manner, die leine Anfanger in der Obilofovbie find, findes ben ber Rantifchen Lebre von ber Babebeit Comlexigen Diefe Manner formen überhaupt nicht einfrhen, wie fur ba Rantifden Philosophie noch von Wahrheit bie Rebe fit tann. Seibft bie Kantifden Jormen ber Sinnichten, D Berftandes und der Bernanft verfdwinden wie ein Dun vor ibren Angen. - Bie wenig ber Berf. bir in biefa Theile ber Kaneifden Philosophie berefchende Dontelbeit'st ftreut hat, will Rec. noch targlich belgen. Subjettion Grunte find nach S. 142. folde, die aus den zufälligen. Welchaffenbeiten bes Subjetts bergenommen find, obet, wie es C. 463. helfit, auf der individuellen Befchaffenbeit bich jenigen beruben, ben bem fle fich finden; Objettio binergen beilen Grunde, bie Allgemeingaltigfeit baben, und all nicht von zufälligen Beschaffenbeiten bes Gubietts beraenomi men find. Denn ift Glauben nach S. 464. ein Skewahre balten aus Gennden , die für mich zuerlichend find : unn der nen ich aber gesteben muß, das fle keine Allgemeinanltige Beit haben, das fie also bing fabrettiv nicht objettiv him dend find; und nach 6. 297, beiftt eine Meinung Obne Alle objektine Geande eine Chimire. Wie ift unn ber Glitte be von einer Chimare, von einem Sirngefpinnft unter-Schiedend Ben benden And teine objetripe, allgemeingill-Lide, fondere blof fubjektive, auf ber thoivibuellen affenheit diesesoder jangs

Sind mis fekties nutium den se frad geneistner Annissten Dernunfaglauben an Gott und Unftreblickeit zogehn den alle Beweise; die die derchnuteken Phisosoppin bischet Me New Gegen gegenn haben, niches als Trugsedlisse som ihr kun? "Der Giande an Umferstickseit," sogt der Verf. Bis We. deruht auf welter Udberzeugung win Mordlicke. Diese Me aus für nich hinreldset Brund zur Annahme bieser a Wisdahrung: allein ich kann nicht soven, daß Irdernanne kle, so wis Ich, annehmen soll." Als die Moralicke, oh in des Kantischen Phisosophie das einzig gewist ist, der far keprische Imperatio, der die strengste Allgemeingaleigkeit hat Moch mus sar unich; solglich nur ein subjektiver, der allgemeiner gültiges Grand, die Unstehlichkeit zu glauben, sie ohne alle obzektive Grander ziehes einer Ehr fiare I Wie dangt das alles gusammen?

Rec. fagt übrigens mit Pergungen, baß in biefer Ries fewetterifchen Logit viel Gytes ift, 'nnd bag ber Berf. in fele nem Rommenear (ber breymal fo groß ift, als die Logie felbit :) burch weitere Museinanderfebung und gut gemablte Bepipiele. aber viele Materien eine Rlarbeit verbreitet bat. Die bem Infanger, und dem, ber die Logit fur fich ftubiren will, fibe willfommen fenn muß. Dieß ift ohne Zweifel Die Urfache. daß biefes Buch ichan bie britte Quegabe erlebt bat. Allein Bet. kann then fo wenig umbin ju fagen, daß das Guie und Babre in biefer Logit fich foon in unfern alcern logifchen Sompenblen findet; daß gerade das Deue, bas Berr Biefe wetter que ber Rantfiden Dbifofopbie in feine Logie aufges nanmien bat. Der ichmedere Theil berfelben ift, und bag er aine eben la grundliche und deutliche ... und daben furgere und fablerfregere Logit geliefert haben wirde, wenn er fich bem Spiele mit ben Bategorieen und ben Rautichen Reffee rions. Begriffen nicht fa febr. überlaffen batte.

Betbefferte sogif, bber Wahrhelrswiffenschaft das vent plagig gultigen Begriff ber Wahrheit erbauet. Bog. Jah. Deiner Ablicht. Finth. im Bureau für lices racut. 1802 478 61 98-8. 1 Ng. 18 32. 1

Der Berf. If ein Extancianer, bet bie Kantifche Philoffophie; vielliffen bein wälliche Beuthe ihnt, verlaffen bund in General Benthe if at, verlaffen bus in General Benthe in die Geft. An als

als Selbftbenter in der Philofophie einen eigenen Beg einge folagen hat. Aber bas Gorafifche:

Quo semet est imbuta recens servabit adorem. Testa diu:

bemabrt fic and an ibm. Go neu auch feine Berminologie 'ift: fo fcbeinen boch bie Rantifchen Begriffe und Brundfife aberall burd; und die Rantischen Bategorieen und Reffe. rionsbeariffe find das Band, an dem er fic durch fein gane ses Offem binburd gangelt. Bas er aber porguglich aus ber Rantifden Schule benbehalten bat, ift bie Reformire und Menerungssucht, die fich, wie der Leser schon aus dem Eftel Des vorliegenden Berte foliegen wirb, logar auf bie Louit erftredt; eine Biffenfdaft, bie Berr Bant felbft for so vollendet bielt, daß ste der Aevolution, die er mit andern Theilen ber Obilofopbie vornabm, feiner Meinung nach, nicht Berr Abicht, der in biefem Ausspruche gans Den prafenden Grift eines Rants vermift (G. 82.), ift bierin anderer Weinung. Er behauptet in feiner Borrede, baff wir bieber teine gultige gerechte Logit gehabt baben, und auch, da noch tein Logiter gewußt, mas Wabrbeit fen, teine baben tonnten. Die Bauptverbefferung, Die ber Berf. mit ber Logit vornehmen ju muffen glaubt, beftebt alfo darin, daß er ben Begriff ber Wahrheit ju Berichtigen und ju verbeffern fucht; und auf biefe Berbefferung wird auch Rec. fein vorzügliches Augenmert richten.

Buvörderft pruft der Berf. (S. 79 — 111.) die verschies benen, von den Philosophen bisher aufgestellten Begriffe von der Wahrheit, und sücht ihre Unrichtigkeit, Unzulänglichkeit, Sprachwidrigkeit, u. f. w. ju zeigen. Sodann glebt er (5.5.) seinen eigenen Begriff von der Wahrheit in solgenden Worten an: "Die achte Wahrheit, woran die Gesundheit des Seenlenkenshaftet, ift die Unwandelbarkeiteiner Renntnis — "(oder. um es mit gleichbedeutenden Ausbrücken zu fagen, "die Unabanderlichkeit, die Wahrung, die ewige Daner, "die unveränderliche Bestimmtheit, das so und nicht anders "zusammenarscht seyn können, der unerschütterliche Bestand, "die unaustösliche Verdindung solcher und so vieler Theile weines Begriffs.")

### Dieraber bemertt Rec.

- 1) Dag die Uhwandelbarkeit zwar ein Merfmal efe her gewiffen Art von Wahrbeiten ift baf es aber aud Dabrheiten giebt, die ben Charafter ber Ummandelbarteit und Unveranderlichfeit nicht an fich tragen. Wenn ich gegens wartig, da Die Sonne icheint, urtheile: "Die Sonne icheint;" fo ift ohne Zwelfel mein Urtheil mabe. Allein in einem Zue genblide barauf verbirgt fic bie Sonne, und ich urtbeile nunt Die Sonne icheinet nicht." Auch Diefes Uttbeff ift mabr. Es ift fogar moglich, bag bie Sonne gang aufbore bit fcbeinen ? alebann murde bas ttribell : "Die Sonne fcheint nicht," in feiner gangen Schatfe mabr fenn. Boiff bie Unwandel barfeit, die emige Dabrung biefer entgegengefesten Ure thelle? — Go verhalt es fich mit allen zufälligen Bahrhele ten: was jebo mabr ift, ift es in einem andern Zeftpunfte nicht mehr. — Bollte ber Berf. einwenden, baf biefes feine eigentliche Wahrheiten fepen: fo murbe er ben Oprachaes braud, auf ben er fich boch ju ftuben vorgiebt, gegen fich haben ; benn wenn gegenwartig, ba bie Sonne icheine, Jemand auftrate und fingte : "Das Better ift trab!" fo wurde Beber mann fagen : bas ift nicht mabr.
- 2) Daburd , daß der Berf. die Bahrbeit in die unaufe lodliche Berbindung der Theile eines Begriffs fest, follefft er bie einfachen Begriffe von dem Gebiece der Bahrheit Much fagt er S. 7. Dr. 1. ausbeudlich, bag nur eine Bahrheit baben tonne. Bahrheit baben tonne. Allein ber Grund biervon ift gar nicht einzuseben : benn wenn Die zulammengeletten Bengiffe mabr find; marum follen es Die einfachen nicht fepn? Das Merkmal ber Uriwandelbare teit temmt ja ben lettern eben fo gut, ja noch mehr gu, als ben erftern. Alles mas ben Berf. S. 7. bagegen vorbringt, bemeifet lebiglich nichts. Wenn ber Berf. ebenbaf. ju Bes grandung feiner Meinung fagt, daß "eine Renntniß, die fic old wahr denken lassen, auch als falsch oder zweifelhafd "mußte gedacht werben fongen:" fo unterftugt er eine puriche tige Behauptung durch eine Ungereimtheit, die in einer verbefferten Logit febr abel figuritt; denn es ift doch offens bat, bağ etmas nicht als magr und als falfch jugleich gebacht merben tann. Dat er etwas andere fagen wollen: fo batte er fic unders anstruden follen. - Der Berf. fichrt G. 132 - 136. Die Rategoriera Me er die Urperfignonisse

nennt, als eine Saupttlaffe von Wahrheiten an. Diese Begriffe aber find einfach, Wie taun atfo ber Berf. ohne inkanfequent in febn, die einfachen Begriffe aus bem Bebiete ber Babrbeit ausschießen?

3) Aber nicht nur bie einfachen Beatiffe, fonbern and alle von dem Werf, sogenannte beliebige imaginave Bes griffe folleft er von dem Geblete ber Babrheit aus. 216 Bepfolel fuget ber Borf. S. 125, den Begriff eines Pierecks an, und fragt : "Bes nothiget uns, von unfern vorratbigen Renntniftheilen folde und fo viele in den Begriff von einem "Biered jufammen ju nehmen? Bir uns felbft mit unferm Borfabe. Ift alfo unfer touftrukter Begriff unabanberlich ? Bir tonnen ihn andern, wenn es uns beliebt. Sift et aber au andern ? Bir verandern ibn nur, menn es uns gefällt." Diefemnad maren Die Begriffe ber geometrifchen Siguren meber mabr, noch falfc; well ich ftatt einer burch bren Et. wien begrangten Glache, eine andere mit vier, fatt biefer eine mit funf, u. f. w. benten tann, Allein wer fiebt nicht, bag alles biefes verschiedene Begriffe find, und baß, wenn ich fatt eines Dreped's ein Biered bente, ich mir ein anderes Dbiett vorftelle? Ein Begriff ift immer und nothwendig, mas er ift; und wenn ich ein ober bas andere Merknial von ibm wegnehme, und es burch ein anderes erfete: fo erhalte ich einen anbern Begriff. Go verhalt es fich mit einer Denge Begriffe auch in andern Biffenfchaften, j. B. in ber Moral Den Begriff der Luge fann ich in und in ber Rechtelebre. ben ber Berläumdung, und ben Begtiff bes Dichffahle fin ben bes Kaube verwandeln. Genau zu reden, verwandle ich einen Begriff nicht in einen andern, fonbern ich gebrauche. bloß einen Begriff, um burd Abftraftion, Bingufugung neuer Mertmale, u. f. w. einen andern Begriff zu finden : benn jeder mögliche Begriff ift nothwendig und unveranderlich. 3d fann fogar Begriffe, bie fich auf exifticente Objette bes Bieben, gebrauchen, um andere Begriffe baraus ju bilben. Bo tonnte ich and bem Begriff bes Denfchen, ale eines ore gan ifden, befeelten und vernanftigen Befens, Die Begriffe von Thier und Pfiange bilben', ibenn aud teine Thiere und Pflangen vorfanden maren." Bec. marte ferner ben Berf. fragen, ob bet Begriff, ben fich Leibnitz von ben Polypen formitte, noch ehr biefe Mrt Infetten entbedt mar, Babrbeit batte ober nicht, Satte er Babthelt, je muny fo find auch

imaginare Begeiffe, wahr, bie auf eine beliebige Art (leboch nach einer gewiffen Analogie) formirt werben. Bebauptet aber ber Berf., bag ber Begriff von ben Dofppen erft feine: Babrhelt erhielt, als Diefes Infelt entbedt wurde : fo muß er feinen Begriff von ber Babrbeit anfgeben, und fagen, Das Bahrheit in der Rebereinftimmung unferer Borftefe lung mit einem vorbandenen Objett beftebe. Diefen Begriff verwirft er aber ausbrudlich (6. 97 - 105.) --Der Berf. wird vielleicht fagen, baf bergielden Begriffe niche gang beliebig burd ble Jmagination, fonbern bag fie von bem Verstande nach gewissen Regeln gebitbet werben. Sang richtig : allein bie geometrifchen Begriffe werben auch nicht gang beliebig burch Die Limagination, fondern vom Bete Kanbe nach gewiffen Regein gebilder; und boch follege fie ben Berf. von dem Schiere bet Babrheit aus. Die Begriffe von 4, 5, 4, 5, u. f. w. die von einem Dreved, Biered, Runfe ect, u. f. w. find von gang andeter Art, als ble Begriffe von omem geflügelten Pferd, von einem goldnen Berg, von einem Centaur, u. f. w. Dies find eigeneliche Beichopfe ber Einbildungsfrast; auf fle paft ber Ausbruck; imaginars auf die Begriffe der Mathematif paßt er nicht.

4) Beldes find nun aber die Renntiffe, die man wabt ober falfch nennen tann? - Der Berf. giebt uns 5. 8. eine Rlaffifitation berfelben, mit ber er aber felbft nicht gang jus frieben ju fenn fcheint; und in ber That fieht Dec. nicht ein, wie eine ober die anbere Art fich mit feinem aufgeftellten Bus griffe von ber Babebeis vereinigen laft. Go jable er auch Gedanken, die auf nicht vorhandene, blok gedachte. Objette geben, unter bie Babrheiten. Aft ein Caufenbed nicht ein bloß gedachtes Abjett? und boch bat ber Berk. aben bergleichen Begriffe aus bem Gebiete ber Babrheit duse: geschlossen. - Lind wie ftebt es um die Joeale, die blog gedacht merben, und bepen fein wirfliches Objett gegeben werden tann? Daben fir feine Babrbeit? - Der Berf. jablt 6. 152, ben Begriff von einer — an ein wurdiges Leben gefnüpften Seligteit, unter die Babrbelten. Unter mele de Rlaffe von Babebeiten gebort diefer Begriff? und worin M er von bem Begriff eines geflogelten Pferdes unterfcie ben? - beftebt etron feine Babrbeit blog barin, bag er poffulire wied? - Dief marbe ein febr fcmantendes Merte mai der Babrbeit fons.

- 5) Der Berf. jablt (S. 322.) auch die einzelnen Bes
  griffe, d. i. die Boeftellungen von Individuen unter die wahe
  ven Begriffe. Wie fleht es hier um die Unwandelbarkeite,
  und um die ewige Wahrung? Dep einem Individuum ift
  ja ein beständiger Id. und Zuflus von Bestimmungen, und
  mit diesen ändert sich auch unsere Barstellung von demselben;
  mit kann man also behaupten, daß die Borstellung von einem
  Individuum unwandelbar, und ihre Theile in einer unaufa
  hallichen Borknupfung sepen? Alles, was der Berf. S.
  342. hierüber sagt, beweiset bloß seine Bertsgenheit, hier
  leinen Bogriff von der Wahrheit zu betten.
- Der Berf, gebraucht ben biefer Materfe baufig das Wert: Objett; ohne es zu erflaten; und doch ift es in den Lebte von der Bahrbeit von großer Wichtigkelt. Bas ift das Objett von dent Beguffe eines Dropeds, einer Ursache, einer Kraft, einer ber Moralität proportionirten Glückleliga kilt, u. s. w.? Der Berf, sagt S. 432. daß ein Begriff, der feinen Gegenstand als niegendwo und niegendwann, als habend, und doch ohne Ligendwitten hinftilte, obidom nicht innerlich ungereimt, doch undentbar senn wurde. Dies samach wurden sing Menge Begriffe, und besonders die von den Moumenen, die man weder in den Raum, noch in die Zeit seine kann undentbar sann, Der Verf, hat das Wort Objekt eben so schwankend gelassen, als es in der Lans uischen Philosophie ift, die er doch verbellern will.

Diese Refferioneit werben; glauben wir, binianglich fepir, um ben Betf. auf das Denngelhufte feines Begriffs von bet Babrbeit aufmerffam zu machen: Der Berf. fant C. 76. daß Poritius Pflatus beute ered, nach Prufung aller Logiten, Die Logifer mit treffendem Bobfie fragen barftes "was ift Bahrheit ?" Dec. beforgt aber , Dag Pontius Dilas rus, nach Lefung und Drafung ber Logif bes Berf. Diefe Frage noch immer aufwerten burfte. - Die atte Erflarung von ber Wahrheit, nach welcher fie in der Uebereinstemmung uns ferer Borftellungen mit ben vordeftellten Objetten beftebt, bat freplich ibre Sowierigkeit, wenn man fie auf die Verftam desobjekte anwenden will; allein ben den finnlichen und Erfahrungsgründen ift ihre Rickligfelt einleuchtend. Das burch ift icon viel gewonnen. Shre Anmendbarteit auf um finnliche und überfinnliche Objette ift hernach Sache ber Theor tie und des Svitems.

Bat ble vorfiffenbe Logit hauptfablich von ber Rantis fan und andern weuen Logifen unterscheibet, ift bie ausführt liche Abhandlung bet Lebre von ber (elgenen und fremben) Stfabrung. Dan weiß, wie die Kantianer über diese Lehre binfchläpfen; sie scheinen sie zu perhorresciren. — Det Betf. wibinet ibr bas gange erfte Daupiffnet von &. 156 sol; und Rec. ift bamit febr jufrieden. Frenlich mar bem Berf. burch die Logit des Reimanus, und andere gute Logie ten aus der Bolffifchen Schule, bas Deifte icon vorgeare beitet. Er bat biefe Lebre nicht nach ber Tafel Der Patego. tieen abgehandelt; mofur ibm Rec. vielen Dant weiß. Das gegen bat er fein zwentes Sauptftud, mo er von ben qualis fativen, quantitativen, relativen, und modalen Bere fandniffen handeit, gang nach der Rantifchen Rategorientas fel gemobelt. Rec. bat fich durch diefes weitlauftige, mit une abligen Dipifionen und Subbivifionen angefüllte Sauptftuck nur mit Dube burchgearbeitet; und boch blieb Bieles unvers ftandlich, denn der Berf. verbindet fogar mit ben Kantifchen Runstivbritern oft ganz andere Begriffe als Kant. blervon nur ein Bevfviel zu geben, fo bruckt bas Bort : 1110s dalität, in ber Kantifden Bbildfouble, bas Berbalinif einet Gefenntulf ju bem Erfennenigvermogen; ben bem Berf. abet Die verschiebenen Arten ber Abbangigkeit einer Wirkung von der Araft aus. (6. 156.) So muß man, nachdem die Philosophie in neuern Beiten revolutioniet worben, mit jebem philosophischen Lehrbuch eine neue Sprache, ober mit ben neuen Kunftwörtern immer wieder andere Begriffe vers binden lernen; - und benn bleibt ber Begriff bod oft wier Der ichmantend!

ľ

Ein Antipode von allen bieberigen Logiten ift bie vors flegende Logit in Ansehung der Syllogistit, wovon keine Opur darin verkommt. Warum der Bers. die Lehre von den Vernunftschilfen, die man bisher für einen wesentlichen Theil der Logit gehalten, gar nicht abgehandelt hat, kann Mec. nicht einsehen. Er gledt nicht einmal in der Vorrede einen Grund von dieser Weglassung an, so daß es dennahn scheint, er habe sie vergessen. Ober dat er sie etwa für notorisch unnüh? — Wie dem auch fey: so halt Rec. eine Logit, in welcher die Gesehe des Schliebens nicht entwickelt und bewiesen find, keineswegs für eine verbesserte, sondern für eine mangelhasse Logit,

S. 378, wird in einem Brofpiel von der Suffeerding tion der Begriffe, der Begriff des Menfchen in den von Mann und Weib, und der vom Mann in den vom Made eben und Jüngling eingetheilt. Dieß ift entweber ein Brudfehler, oder der Berf hat hier eine kleine Abwesenheit gehabt, dem Madchen ift teine Species vom Mann.

Daß übrigens der Verf. eine eigne seitsame scholaftische Terminologie erfindet und liebt, werden unsere Leser schol aus seinen vorhergehenden Schriften wissen. Dan könnte ein kleines Wörterbuch davon machen. Dier nur eine Probe: Anheiren, Inheiren, Außerheiren, außerhaltig, Inssepp, Indasten, ein Insichbabendes, die Urinlage, der Urinständer, u. s. w. bey welchen zwey letzten Wärtern, da sie hier nur außer der Berbindung angefährt, werden konntren, der geneigte Leser zu erinnern seyn wird, nicht erwa Urin Lage, Urin Ständer, sondern Ur Inlage, Urz Inständer zu lesen.

Şb.

Ueber Denken und Zweiseln. Zur Auftsarung einiger Migverstandnisse in ber hobern Philosophie, von Friedr. Sprenderg. Halle, ben Hendel. 1801.
184 S. 8. 14 M.

Ein scharffinniger und neuer Berfuch, Die neuesten philosof phifchen Streitigfeiten aber ben Ibealifmus, Stepticifmus, und Realifmus, bengulegen! Bleu, nicht infofern biefer Bea woch nie verlucht ist: sondern insosern das von Andern auf ibm Bemerfte von einer Mebenfeite, und in allgemeineren Kore meln dargeftellt wird. Bon ber einen Geite bat bief den Wortbell, bag biefe Schrift ben ben neueften Philosophen, Die fich an bas Abstraftefte gewöhnt haben, mehr Einbrud mas den wird; von der audern aber auch den Rachtheil. baff fle von den meiften weniger verftanden wird. Die Sauptfumme feiner Philosophie legt ber Deef, in der Borrede gebrfingt bar, . und biele bat Bec. noch am glierverftanblichften gefunden. Der Begriff ber phieltiven Realitat," beift es bier, "icheint weiner ber einfachften und perffandlichften im gangen Spftem "ber menfclichen Ertenntniß an fepn. Für ben naturlichen "und gefunden Berftand ift er is in ber That. Gleichwohl

# Heber Denten und Zweifeln; pon &. Ehrenberg. 359

"baben bie werichiebenen Boffimmungen, bie men von ifm, pie nachdem man ibn unter ber einen ober andern Beglei ,bung betracherte, auffaste, Beganlaffung ju Difverftande miffen gegeben, bie nicht allein bas Stubium ber neuern sphilosophifchen Literatur febr erfdweren, indem fie und -foft jeden Augenblick von einem Standpuntte auf den ans "bern treiben, die nur menige und entfernte Berührungs. puntte unter fich haben; fondern auch den Streit bes Reae alifmus und Idealifmas, und benber mit bem Stepticif mus, endlos machen muffen. Am allgemeinften pabin man bas Reale als ben Raufalgrund unferer Borftelluns ngen, ohne fich baruber ju ertiaten, mas man unter einem -folden verftebe, wie man ju bem Begriffe beffelben des alange, und mas ein Bewels für einen folden überhaupt eleiften tonne. Der Steptiter gleng ben Dogmatifer an, Bu beweifen , bag unfere Borftellungen einen Grund bas ben, und machte fom jugleich ben Say bes Grundes Atreitig, ohne ju bedenten, bag ber Wegenftand feiner gras age, und bie Frage felbft baburd chimarifd wurde, und "baß fo Etwas nicht bas Reale fenn tonne, wornach ber Denfc ein fo unausfofchliches Berlangen in fich tragt. Dier. follten wir glauben, bat ber Berf. mobl ein wenig tiber die Schuur gehauen; denn wenn wir aus bem Rea-len alles Rauffalverbaltnif, ju unfern Borftellungen und Bebanten wegnehmen: fo burfte fdweilich eine Brucke gu ibm aus unferer Bedanten, und Enwfindungswelt übrig bletben. Es wird nämlich bann bieß Reafe, woju es auch ber Berf. in der Folge ju machen icheint, bas bloge Db. jeft bes Dentens, ober ber Stoff beffelben, und ba ente febt bann bem Steptiter bie neue Frage: ob das Objeft nicht etwa bloß burch eine diftinctio rationis, burch einen leeren Gebantenunterfchieb, von bem Oubjettiven, von felt mer form unterfcbleben fep? Balkm foll bet Intelligens nicht auch bas Bermagen benwohnen, die Objette ibtes Dentens aus fich felbft bervorzugieben ?

"onme," fahrt ber Berl. fort, "bestimmt ben Ber griff ber objettiven Realitot burch bie Prabifate ber fone etimirlichen und verschiedenen Eriftent, und ba batte er gang recht, daß uns trine Impression baruber Belehrung "gebe. Ein sorgfältigeres, und mehr von ber Borftellungeart feines Spftems, enthundenes Nachdenken über biefe bepben Brableate, fbren Bebult; Urfprung, und bie Dim beng berfelben, wurde fon gelehrt baben; bag fie auch in "teiner Rucificht fur bie Empfinoung geboren. Dume Arates sindem ihm bie Gegner nie ben tirfprung biefer Drabitate uns ber Empfindung als folder, nachweifen fonnten." Die bon une verfchiedene Eriftens burfte fich in ber Empfinbung bod woll ifemlich klar nachweisen laffen; bie bebareliche Erh Ren; aber tann frentich burd bie Sinne allein nicht wahrger hommen werben; fle ift aber auch tein Produkt bes blogen Denfent , fondern vielmehr bet Empfindung mit Beubalfe ber Erinnerung. Sam genan genommen indes ließe fie fic Auch im blogen Empfinden aufzeigen, indem fich zeigen laffes bag wir nie einen gang einfachen Beletheit, fonbern immer mehrere berfelben jugleich, alfo einige Beharrfichteit burchaus mabrnehmen. Unfet Berf. raumt alfo den Gegnera offenbar u viel ein; und mithin macht et den von ihnen fich berichreb Benben Stepticifmus und Ibealifums furchtbarer, als fie find. '

Seine neue, burd bie Beranlaffung erzengte Thebrie, Bout nur alles auf bus Denten, und es blieb wohl fein anberer Weg übrig, jur Realität unferer Gegenstände zu welam gen, ale im Denten felbft, nachbem ber Beg vom Empfinben aus unbrauchbar erfunden war. "Es fommt bier wir \_auglich baranf an ," fabrt ber Betf. fort, "bas Denten, fel nem reinen logifchen Befen nach, in feinem Unterfchiebe "bom Ertennen und von allen Gefeben, Die ihm vom lehtern ber burch ben Erfahrungsgebrauch anfleben mogen, und vom "Sfepticismus aus immerfort in Anfbruch genommen werben, abgefondert ins Muge ju faffen. Durch biefe Abfonberung "bes Dentens von bem was gebacht, und mithin bem Dene fen, ohne allen Beweis, ber burd Denten geführt werben mußte, folechifin vorausgefeht wird, ergabe fich vielleidt "eln Begriff vom Realen, ber ber eigentlich utfprungliche mas re, über ben fich Steptifer und Dogmatifer leicht vereinigen fonnten, von welchem aus fic bie verschiebenen Begriffe \_bavon ertiaren, und bet Streft baburch ausgleichen liefe. \_bag vie Grangen des Dentens somobl als des Zweifelns von "benben Partenen anerkannt murben. Das ift es, womit -bie gegenwartige Sorift fich beidafftigt." In bem Beline gen biefes Berfuches zweifeln wie bis jest noch fehr. der Ratur des Denkens allein wird schwerlich mehr ale ein

### Ueber Denten und Zweifeln; von &. Chrenberg. 37%

ł,

theales Obiett, mitbin eine ibeale Realitat bervorgeben, und Dieler neue Mittelweg wird fcwerlich umfin tonnen, fic in Die große Strafe bes transcenbentalen Spealifmus in verfier ten. Bon diefem Ibealifmus ift fogar icon bie pomphafte Anfundigung bes Standpunttes biefer Schrift entlebnt. "Et Lilegt, beift es, aber alle Philosophie binque. Denn bieft Storift foll bas Philosophiren felbit ertiaren, feinen Berth. feine Doglichfeit, fein Berhaltnig jum mahrhaft Realen, and jur Befriedigung des Denichen ausmitteln. Bas ift "Denten? Bufin ftrebt ber Denfc bentend, mas tann et bentenb etreichen, und was maß er unabhangig vom Den-"ten anertennen? Bie entitebt im Gebanten bet 3meffel? "Borin bat er fein Befen? In wie viele Arten gerfofit er? - Dat er Grangen, und wodurch find fie bestimmt? Wie wirkt ger auf ben verichiebenen Stanbpunften bes gemeinen und philosophifchen Dentens ? Bie verhalt er fich jur Lebergene gung und Beruhigung des Menfchen? Diefe Rragen find es "ebngefahr, beren Beantwortung biet verfucht wird." Bas Die Bobe biefes Standpunttes anbetrifft': fo nehmen wir uns ble Frenheit, eine Segenbemertung ju machen; bie Datut bes Denfens foll bier entwickelt werden; mo aber geschiebt bas anders, mo muß bas anders geftheben, als in ber Seelenlebre, die offenbar ein Theil ber Dullofopble ift? Aber das Philosophiren felbft foll ja bier erft ertiart werden! Dag est Die Sade ift diefe: ebe man bas Philosophiren ertiaren tann, muß man foon angefangen baben zu philosophiren. wie man überhaupt feine Sache eber erflaren fann . als bis man fle vor fic bat; wenn man nicht willführlich erklaren. end in bie Gefahr gerathen will, Centauten ober Sphinge ju erflaren. Bor bem Philosophiren wird ber Begriff bes Philosophirens hopothetifc angenommen, bis man ibn aus ber Geelenlebre feine Realitat verfchaffen fann, falls man namlich es nothig findet, die Philosophie mit einem Begriffe bon ihr angufangen. Bill man bieg nicht : fo fest man fic In die Rothwendigfeit, eine Philosophie wor bem Philosos phiren und vor bet Philosophie felbst anzunehmen; benn mas And die gegenwartigen Untersuchungen andete, als Philos fophie? Die Frage; wohin ftrebt bev Menfch bentend? etc tanbe uns der Berf. vorläufig nach unferer Beise zu beanto worten, weit vielleicht daraus erhellt, daß er fich bieruber nicht binlanglich belehrt bat, und baber in ben Rebler mane der Philosophen gefallen ift, mit abstrutten Borten ju fpies

fon, ben mir an biefer Schrift mehrmals glauben bewerkt im gaben. Aus unferer inneren Welt die außere zu überfeben, und fie nach uns, und uns nach ibr zu tenten, das ist der Dauptzweck alles Bentens; woraus denn von selbst hervore geht, daß der Denttraft vornehustes Bemühen dahin gerichtet ist, zwischen unsern Borstellungen, Urtheilen, Raisonnes ments, und der Ersahrung Uebereinstimmung zu bewirken.

Die Bauptlumma feiner Theorie giebt ber Berf. folgene bergeftalt an: "fondert man bas Denten von allem, mas ibm anicht als Denten, apaebort: fo bleibt uns fur bie Befting mung beffelben nichts abrig, als ein Bleichfegen ins Unende alice, ein Auffinden von Berbaltniffen, und ein Ordnen berfelben unter immer bobere, von benen bas bes Dentens au fich, felbft als einem Bebachren, bas bochfte ift; well aunter ibm, ale dem allgemeinften Praditate, alles im Ber aftanbe Befindliche enthalten fenn muß. Das Denten ift leere "Form, Tenbeng jur Ginbelt, an fich ein reines Richts, une permogend burch fich felbft, weber ein Bedachtes in werben, Ihm gegenüber ftebt mothwendig ein noch ju bewirfen. "Regles, als basjenige, was ben Behanten Inhalt und "Bebeutung giebt, das Denten jum Denten eines Etwas macht, burch fein Denfen als foldes, bewiesen werben tann, indem diefes nie aus fich feloft beraus tritt, fondern lediglich "durch die Einficht der Leerheit alles blogen Dentens anere Dieg Reale ift, bestimmt burd ben Benene .fannt wird. plat bes Denfens als des Ibealen, weber Borftellung, noch "Srund der Borftellung ; fondern basjenige, mas fic nacht pher, wenn darüber gedacht wird, in Borftellung und Bu agenstand theilt; was aber ben Menfchen gang befriedigt, mwenn er fich über fich felbft aufelart. Go entitebt uns im Berhaltniffe des Bedantens, als bes Ibealen jur Ertennte "nift, als bem Realen, ein nefprünglich subjektives und obe "jeftives, meldes nothwendig dem abgeleiteten, das nachber "wieder im Objektiven (bet Erkenntnig) als Borftellung und "Segenstand untericieben wird, jum Grunde gelegt merben muß, wenn biefes und nicht itre fuhren foll. Der Gedante "ift bloge Form, an fic nichts. Es glebt ein Reales, bas "ibn ausfulle, fic bem Ibealen einformt, und ibm. Je nache "bem es fich naber ju ibm balt, ober weiter von ibm entfernt, mehr ober weniger von bem Werthe bes Realen ertheilt. "Ift das Meale einmal in den Gedanken aufgenommen: fo \_lagt

### Meber Denten und 3welfeln; von J. Chrenberg. 473

alage es fich in ihm wieber finden, durch Denfen bewetfent "Aber nicht mehr als bas urfpringliche Reale. Es ift nut -felbft ibeal geworden." Bir legen bem Berf. bieruber einis de Bemertungen gur fernern Prufung por. Das Ordnen Der Berbaltniffe unter immer bobere fceint uns dem Denten nicht ursprünglich anzugeboren. Bir bilden allgemeine Bea griffe und Gabe, weil wir die endlofe Dannichfaltlateit bereinzelnen Erfahrungen ticht überfeben und im Gebachtniffe aufdemabren tonnen; wir fubordiniren fie einander, um fie in der Gefchwindigkeit alle bep der Sand ju haben, um fie beffer in Uebereinstimmung mit einander ju bringen. Denten ift affo an fich teine Tenbeng jur Einbeit, tein Bleicha feben bes Enigegengefehten, wie es ber Beif. in ber Rolae auch neinnt; fondern bloß ein Beftimmen der Berbaltniffe: Ateidwohl foielt blefet Begriff in Der gangen nachberigen Theod tie eine Dauptrolle, und wird als der einzige alles erfcopfene De angenommen. Dierburd wird biefe Theorie einfeitig : fie: wird aber auch duntel; benn bat man bief nicht genau in acht' genommen, ober verbinbet man mit bem Denten einen ane Bern und gewöhnlichen Benriff: fo begreift man von bem' meiften nachber in ber Schrift Befagten-nichts, Dem Denfent fiebt ferner freulich ein Bedachtes gegenüber ; aber ob bief ges pade ein Reples iff; bas eben ift bie Sauptfrage! Rann es nicht auch wieder ein Ideales feun, wie die neneften Idealis Ken behaupten? Der Dame macht nicht bie Gaches bas Mami fiche, was unfer Berf. ein Reales nennt, benamen bie erane fcenbentalen Sbealiften ein Sbeales, und fuchen gu jeigen, daß es nichts anvers als eine befondere Mobififation des Dentens fen. - Wie der Berf. gegen biefe fich behaupten, und sechtfertigen will, bag es mehr als bloge 3bee ift, feben wir nicht ab; seben also auch nicht ab, wie er glauben kann, jes men Ibeatismus grundlich wiberlegt, und einen neuen Men! zur Regittet gefandelt zu baben: Andere Obilofophen baben gelucht, Die biet vorhandene gucke gu fullen ; weil fie aber Ach einer gewöhnlichen und faftichen Sprache bebienten : fo? bat man fie nicht geachtet, inbem man beutzurageiln ber Dite. tosophie nichts als bas Ungemeine will, und was nicht in migemeiner Geftoft ericheint; gleich von vorn nis ale und allefatich verwieft. Moch mehr, ber Berf. feitet bad Reefe bier aus vor bloffen Natur bes Dentens ab; gefteht aben bat ben leibft, baf bau Reale fer Dealen nur als Joeules gefung: ben werders bast alfor die tranfrondentalen: Idenlisen: Micht. baben,

1

haben, es fir ein bloffes Ibeales ju nehmen. Rimmt er of fenbar jutud, was er vorher gegeben hatte?

Der nachft folgende Schritt icheint inben bas wieber ant M machen. "Dasjenige, woran bet Reale ertannt wird. "und womit fein'Befen bezeichnet ift, ift bas Befühl. Befühle wird es ergriffen, man tann auch fagen, es fellt afic im Befühle bar. Die Ueberzeugung biefes Befühles auszubrucken, giebt es noch tein tuffenberes Bort. als: aursprunglicher Glaube. Durch blefes Gefühl des Babren and Birtiden unterfcheidet es fic vom blogen Sebanten. "Es ift diefes Gefühl aber gang etwas andere, als Die Dumb niche Impressian." Das haben auch andere Philosopien aes fnat; fie baben aber angleich bit teigen gefucht, wie biefes Befabl ju Stande folhmt, und wie es in ber Att unferen Empfindung icon enthalten ift. Der Berf, nimmt bas Bes fühl obne weiteras als ben einzigen Burgen ber Realitat ant und glebt baburch ben tranfcendentalen Stealiften eine nicht unbeträchtliche Bibge. Diefe namlich roumen bas Gefühl ein; fuchen aber es ans einer gewiffen Mothwendigfeit bes Denfons, und aus einer Detterung ber bentenben Geibfig Boburd werben wir belebrt, baf fie thätiafuit berauleisen. barin nicht Recht baben? Das bloge Gefabl, obne weltete Medsfervigung, werden bie Ibealiften nicht als entscheibenben Midter enerfennen, weil fie es für truglich balten in fonnen Freplich bemonftricen laßt fich bie Richtigfeit biefes. alauben. Gritblee nicht; aber es laffen fic boch Granbe aufftellen. burch bie es über die ibealischen Theorien fiegt, und die ibm ein Uebergewicht von Glanblichteit verschaffen. Es erhellt blevans, daß biefe neue Berfecheung bes Realifmus gegen ben Ibealifmus nicht Stand halten tann; und des man am Ene be an berienigen Art ber Bertbeibieung guracfebren muß. melde die beutige Philosophie gang vermotfen zu baben fcheint. Mur muß man fic baben mobi beideiben, eine apobiftifche Gewißheit nicht, fondern bloß eine überwiegende Babricheine lichteit eereichen zu tonnen.

Boch mehr fcheint dies aus folgenüem Jusahe unfers, Berf. hemorzugehen: "Der Begriff eines Dinges an fich, als, Krufalgrund der Worftellung gedacht, ift ein leeres Wisvete sändnis: die Philosophie kann fein Din; in dem angagebesnen Sinne beweisein? Inft fürchten wie, der Werf, rammt

## Heber Denten und Zweifeln; von &. Chrenberg. 275

den Segvern ju viel ein; läßt fich fa etwas niche beweisen, wie wöllen wie dem transcendentalen Idealismus entgehen ? Ift nicht unvermeidlich, alles nichts als unsere Vorstellung, sobald es außer uns keinen Laufalgrund der Borstellungen glebt? Und was hilft uns benn die kontinuirlicheund verschie bene Eristen, die wir beym Ergreisen unmittelbar vornehe wen? Wird nicht auch sie am Ende sich in bloße Vorstellung verwandeln mussen, sobald es von ihr keinen Laufalgrund außer uns giebt? Mit einem Worte, wir unsers Ortes sehen nicht, wie der Berf, dem transcendentalen Ibealism ente kommen, und seinen neuen Mittelweg zwischen ihm und dem Realism, vor dem Verlieren in die idealische Landstraße sichern will.

Bon ber Duntelbeit, die unfer Berf. mit der nemeften Art ju philosophiren gemein bat, ift oben gelegenilich fcon gesproden; wir fegen jest aud, Die willtubrlichen, und um' erwiefenen Bebauptungen bingu, webft dem eigenmachtig vers anderten Sprachgebrauche, als Miturfachen Diefer Dunfels beit. "Alles Denten, fo beht ber erfte Abschnitt an, abges, geben von den Richtungen, die ihm von außen ber, für feis "ne Anwendung tommen mogen, ift Synthefe und Analpfe, "Involution und Evolution, Bertnupfen und Auflofen, Bupfommenftogen und Berlegen, Abftrabiren und Reflettiren. "uber bas, in Beglebung ju bem, wovon man abstrablit "bat." Strade Das Eigentliche Des Denfens, Das Mabrnebe men ber Berhaltniffe, wird bier übergangen, vielleicht weil es ju gewöhnlich ift. Die Synthese ferner murben wir zu den eigentlichen Meugerungen bes Dentens nicht rechnen, weil fle bauptfachlich ibren Sis im vorftellenden Bermogen, und: jum Theil auch in ber Sinnlichkeit felbft bat; wenigftens mas Die ursprunglichen Sonihelen anbetriffe; wenigftens mutben wir, ba bieruber Zweifel obwalteten, fle zu den charafteriftie fchen Wirknigen bes Denfens nicht gegablt baben. Unferet Einsicht nach, geboren alle bie Dinge, wodurch bier bas Denten beschrieben mird, ju ben Richtungen, welche bem' Denten von Mußen gegeben werden; Die erften und meiften Spothefen fommen aus finnlichen Ginbrucken, und das Abe ftrabiren, und bas Bilden allgemeiner Begriffe entipringen aus bet Ginfchrantung bes Borftellungevermögens, und aus. ber Art wie uns bie Gegenftanbe gegeben werben. tann nicht umbin eine betrachtliche Dantelbeit bervorzuge

ben ; mie fie aus feber willführlich vorgenommenen Zenderung ber Begriffe allemal entfpringt. Much bie Bebeutung ber Sonthele und Unalufe andert der Berf. willführlich; bisber bat man es Anglyfe genannt, wenn der Berftand aus niedern Begelffen ju bobern binauffteigt; Opathefe, wenn er von ben obern in ben niedern berabfteigt; aufer Berf. nennt bine gegen bas erftere Synthefe, und bas lettere Analpfe, noch Dazu obne bie Abweichung bemerflich ju machen, Die main erft binterber, nach bem Durchlefen mehrerer Geiten allmablig gemabr wirb. Indem er bepbe biefe Operationen für bie mes fentliden Befdafftigungen des Denfers, ohne Beweis, und obne biplanglichen Brund nimmt, gelangt er ju bem Anfangs auffallenben, jedem Andern nicht febr verftanblichen. und baben unhaltbaren Grundfage, daß die Tendenz des Bedans fens barin beftebt, "bas Mannichfaltige in Ginein, bas Berichlebenartige im Identischen barguftellen. Das All in Cinem ju begreifen, und aus bem Ginen, bas MA wieber berausjuwickein, ift bas Joeal, mobin es frebt, und bas mehr ober weniger in jedem einzelnen Produtte bes Dene tens ausgebrucht ift," Wenn wir die Urtheile betrachten. worin von Begenflanden Arbulichteit, ober Berfcbiebenbeit, ein Rausalverbaltnis, oder eine Succession, u. f. w. ausges fagt wird : To tonnen wir bierin diefe Tenbeng nicht erbliefen. Much Arebt unfer menfchliches Denten biernach nicht als Dene fen, fondern bloß um und die Ueberficht bet Aufenwelt au erleichtern, und une ein, unfrem eingeschränften Borffellunges vermbaen angemeffenes, Miniaturgemalbe berfelben zu entwere fen. Benn bet Berf. aus biefem willführlich angenommenen Brundbegriffe bes Denfens feine andern Meuferungen beraus leften fucht: fo tann ihm bieg natuelich nicht getingen, und mus unvermeiblich auf leere Bortpbilofophie fibren; die aber bekmenen augleich mit ftegischer Finfternig umballt ift. Bie meniaftens verfteben nicht, mas es fagen will : "bag baburch, bag bie Analpfe ben Sang ber Synthefe rudmarts gebt. Berbaltniffe im Gebachten entfteben." Allem Unfeben Dach mill ber Berf. Damit behaupten, baf alle Berhaltniffe taber entiteben; und bag alfo die Berbaltniggebanten aus jenem Princh bervorgeben. Er rechnet diegzwar burch abc, a By. und ddd por; aber wir verftebn es barum nicht beffer, und bliten geminfcit, es in einem bestimmten Benfpiele anfchaus lid nemacht ju feben. Mus welchen Analyfe und Conthele niben benn bie Berhaltniffe bervor, buf roib und grau abnitch,

: moleicheber auch verlateben find: bag fender-und meis fich: entgegenfteben? Einfeitig und innhaltbat ift baber and ber bierauf gebaute Brundfah, "bag-alles Denten absolute 3bene eitat, und mitbin bas oberfe Brincip alles Dentens A = A, ober idem oft idem tft. Die findet nur fintt, mein man niebere Begefffe, in einen babern vermandelt : und bas idum im Individuellen beranslicht: aber auch da nicht eine inal in volliger Strenge; benn bie niebern Begeiffe merben dock bem bobern, utcht vollkommen gleich gefest, noch als allem Inpividuellen ganglich gleichgeltend angefeben. Bir find und boch immer bewuft, daß ber Erlangel überhaunt tein techte wintlichter ift. Aus biefenr Grundlage fucht er fogar-ben Dat bes Grundes fo berguleiten: "Das Denten findet ud mie in feiner Reinheit, überall mit einem Dannichfaltigen. \_bas auf die Einbeit jurudgeführt ift, und in welches fic bie Einheit wieden anflosen laft. Dit Dinficht auf Diefes Dane "nichfaltige verwandelt fich ber Sat der Identität in ben bes tannten logifden Cab bes Grundes, Bourd A, weil in Libfe fich findet a = A. In und durch A ift B gefest, Biff für bas Denten well A ift. Die Sonthefe fteine von B. "bem niedern Begriff ju A; dem boberen, in A finbet alfo "Die Analyfe B wieder. Ohne vorhetgebende Sonthefe ift bet Das des Srundes leet, und fagt nicht mehr und micht wes niger ale idem eft idem." In A findet Die Undipfe offens bar B nicht wieber; in bem Begriff bes Drepeds allein. wenn mit ibm teine besondern Drepecte gegeben find, wird man bas rechtwinflichte Dreped nicht finden. Denn aus bem Begriffe, Figur que brey Linien allein, laft fic nicht abe nehmen, ob biefe brey Linien fich bergeftalt jufammenfeben. laffen, bag fie einen rechten Bintel onthalten. Do findet man im Begriff bes Denichen allein ben Dobten nicht, man Zann eben fo gut auch rothe , blaue Menfchen in ihm finden & und aus ibm allein nicht entscheiben, ob die fowarze Rarbe. mit feinen übrigen Studen vereinbar ift. Die fpecififden Differengen werden ja aus bem obern Begeiffe vertifde: und And nicht in ihm eingewidelt. Bir haben Diefe Bemerfungen michen ju muffen geglaubt, well ber Berf. über blefen Des genftund ein ausführlicheres Wert fchreiben will, bamie an Malan befomme, die mehreren Luden feiner Ebedete belien ansjufallen. In der Pauptfache find wir übrigens mir 46m einverftanben. Hw.nin

11 6 6 7 7 1 7

Reben — größtencheils ben Gelegenheiten (,) bonwelchen fle swar im achtzehnten Jahrhundert ges
fchrieben werben konnten, wohl aber erft im neunzehnten Jahrhundent gehalten merhen durften. Vom
Werf, der Peripatenter. Ofme Bertagsort, 1801.

夏 無 ひままがす

AGine Der Saupturffichen, aus welcher butch alles offente 25 Miche Lehren noch fo wenig - wie es wenigftene ben Anichein bat - moralifche Bilbung beforbert wird, fcheint mit baupte . Sifachtlich barin ju liegen (fagt ber Betf. for ber Borrebe), noak alle offentliche moralische Vorträge nicht individ udnell genug sind, und es, ihrer Matur nach, auch micht feyn tonnen. Der Religionsiehrer fann obnings wild (unmöglich) — wenigstens auf ber Rangel nicht — Die "Sehler jedes befondern Standes, Alters, u. f. m. bis sauf bie tleinften Buge ichildern und rugen, ohne fich, ben, sibm und ber Birtung feiner Arbeiten febr nachtheiligen Bore wourf juguziehen: er bringe Perfonlichkeiten auf die »Rangel. - Ja, oft murbe er fic ber Befahr ausfeben; edaß ihm von seinen Vongesetzten Stillschweigen dare ȟber geboten wurde.» - Er bleibe alfo, wie ber Berf: welterbin in ber Borrede fagt', für viele galle, nur der Beg Schriftlicher Belehrung fibrig, und dief hat ibn benn bewogen, Diefe Reben ju foreiben, Die nichts enthalten, was nicht öhne alle Gefahr, auch im achtzehnten Jahrbundert batte öffentlich gesagt wetben tonnen, wenn gleich nicht von bet Rangel, wo man freylich nicht gewohnt ift, foldbe Reben gu boren; und wenn der Berf. auf den Eltel fagt, baf fie wohl erft im neunzehnten Jahrhundert gehalten werden burften: fo Mauch dies wohl nur von der Kanzel gemeint, und darin kann er Recht haben.

Die Reben find solgenden Inhalts: 1) Grundfage gut nichtigen Lenkung det Ehrtriedes. 2) Ueber ben Diffdeauch des größeren außeren Ansehens jum Nachtheil Anderer. 3) Neber Gare im Urtheilen und Sandein. 4) Ueber den Sang, die Gefinnungen und Sandingen unserer Budenmenlaten kennen ju ternen. 5) Ueber das beste Berhalten bes Sim schriftung der Religionafrenheit. 6) Es ift unfere Pflicht, der Wuhrheit wegen, teine Ausopserung ju schenen. 7) Das

Die neunte Rebe bat Ret. totidglich gefallen, und es ware ju munichen, bag fle von vielen Lefern beherzigt warden wiedete, bamte unfere gesellichafilichen Cutet, niben einer ansftandigen und beit Barthell ger wahren magen, bag wir zur Nachahmung ber Lugenden Ant berer uns aufgeforbert fublen.

Da ber Berf. jur Faffung feiner Gebanken ble gorm ber Rebe mablte: fo waten einige Wieberdolungen, wenn er uber permandte Gegenstande in verfculebenen Roben fprach, viele felde nicht gang ju vermeiben, indem jebe Rebe ein Sanges fenn follte.

In der zehnten Rebe, die sonk viel Gutes und gut Gee singtes enibale, finder jenes Schwanden ber Begeiffe flatt, welches man fo ofr demerkt, wenn von der Unvöllsommenbelt We Glideligstetsipfeme die Reder ift. Gilten bestimmen bie Verlangen nach eigener Stadseligkeit auf unfre Eugend has Berlangen nach eigener Stadseligkeit auf unfre Eugend has den oder uicht baben darf, genau, od nur oben dem Sticke des irdisteligkeit auf und von dem Sticke des irdisteligien Ledens, auf das und die Religion binweiset? oder von der Glideligfeit des innen guten Beiwiffenns? Und wenn fle auch ingendwo fich bestimme datüber erfliten: ih halum sie fich boch im Gerlagf nicht kerng an den bestimme ven Gegriff; sanden veden oft so. duß das Gesagte mut eine feitig hase und wahr ist.

Machdem ber Bert, gefagt hat: bag nicht Gibetletigteie, sondern Tugend bie Saupebestimmung bes Menschen fet, jabre er C. 284 fort: "Dieß seben wir endlich auch daraus: "weil wir sonft teiner mabren Religion fabig maren, wozu "boch weiches ich bier als befannt voraunsehe Deber ver- "bunden ift."

"Der Glaube an Gott, als bas beilfafte Beien- und bie erpige Rortbauer unferes vernünftigen Seiftes find bodf sonftreitig (unfteltig) die Sauptwahrheiten ber Religion, and die Grundlage aller übrigen Religionslebren. Bon bies fen Babrbeiten tonnen wir aber nicht übergeugt fenn, wenn wie Sindfeligteit fur Die Sauptbeftimmung bes Denichen balten. Wie tonnen wir Gott als ein betilges Befen vers gehren, wenn wir Alles, mas die Denfchen nach ihren vers "ichiedenen Begriffen von Gludfeligfeit thun tonnen, menn wir alfo Lugen, Ungerechtigfelt, Bolluft, Raub, Mort, Tu. bgl. billigen muften? - Burden wir nicht lieber aat feinen Bott, als einen folden glauben wollen, ber bas La-Ater begunftigte, ber bie Menfchen fo eingerichtet batte, baß -fle gerabe burd bas, mas fle jur Beforberung ibres eigenen Sluds thaten, bie Erreichung ber Dauptbeftimmung ben "anbern Menfchen erichwerten, ober unniglid machten?"

"Und wie können wir ben bem Bebanten: Glucffeligfeit "ift unfere Hauptbestimmung, mit Ueberzeugung die ewige "Bortbauer unfere Beistes erwarten?" —

Rie. ift aar wicht gemeint', bas Glacfeligfeitsfoftent . bier umftondlich ju vertheibigen. Aber fragen michte et doch, welcher Lehrer des Stückeligkeitefresems einen folchen Gott gelehrt babe? und was far eine Gludfellateit, es fen. von der die Denfchen glanben follen :: fie tonne durch Lugen. Ungerechtigkeit, Wolluff, Raub, Mord te, etlanet werden ? (Unstreitig boch nur die irdifche, ober bas foger mannte Blud, ober Scheinglud; benn glauben: man tonne burch Bolluft, Ranb, Mord, u. bgl. feine innere, pber auch die Gludfeligfeit jenes Lebens , beffen boch ber Berf, biet auch ermabnet, befordern ? Das tann boch mobi nur der Mabufinnn!) Rein vernuntliner Lebrer biefes Gw ftems, bat je Bolluft, Raub und Mord, Mittel anirdifcher Sind eligfeit genannt? Benn er feinem Schuler faet : mer-De tugendhaft, damit du gludfelig weedeft; ober viels mebr: fey tugenobaft; fo wirft du glackfelig feyn; fo verweifet er ibn ja nicht auf Lafter, fonbern auf Tugenben, ale Beferderungemittel jur Gladfeligfeit. Sier burber ber Berf. bem Opkeme ber Gluckfeligteit wohl Rolgen auf, die es nur ben Menichen haben tonnte, bie, burch Leidenfchafren verblendet, an tein Goftem benten, und fur bie in Augenbliden

Reben - größteutheils ben Gelegenheiten. 18%

Bitchen leibenschafelicher Handlungen jeder Grundsaf, wel-Einem Syfteme er auch angehören mag, um sonft da ist.

"Dieß, (namlid. baß nicht Bludfeligfeit, fonbern Dugend bie Sauptbestimmung des Menfchen fen; welches Rec. unter Ginfdrantungen, und fofern man bie Forderune den an ben Menfchen, wie er boch nun einmaf ift, nur nicht gar in boch fpannt; und Tugenb und Gludfeligfeit, Die fich Doch, nach Geschichte und Erfahrung, gewoonlich gefeiten. nicht gar ju foarf trennt, febr gern gegeftebet) abief erhellet Daber auch barans, (fabrt ber Berf. G. 293 fort,) weil mwir durch Tugend allein der Religion fähig werden. »Wenn wir unter Religion - Die für unfern Geift ein nothe mendiges Bedarfnis ift - nicht bas Auswendigiernen und Saufere Betenntuis gemiffer Deinungen, Die Diefe ober jene Darthen (Darten) jur Religion rechnet, ober die Beobatha otung ber angeren Gebrauche bes Sottesbienftes; fonberit Den mabren Blauben an das Dafepn eines Gottes, als beis pligen Befetgeber, gutigen Regierer und gerechten Richter. »und an die emige Rortdauer unfere Gelftes verfteben : fo if Derfelben fein anderer, als ber Redifcaffene, ber Gutges »finnte fabig. - Rur durch bie Borftellung ber Tugend in Dibrer größten Bollfommenhelt, gelangen mir gu bem Der agriffe eines heiligen Befens. Tur durch unsete unauss «lofcbliche Erwartung, einff ein Schicfal, das unfe erer Tugend angemessen ist, 3p erhalten, werden wir win uns den Glauben an einen gerechten Richter und antigen Regierer im Reiche der Tugend erwecken.« -Diernach barf alfo boch bie Erwagenng eines Tugenbiobnes, Die Sinficht auf ein, unfeer Engend angemeffenes funftiges - Schidfal, bey unferem Thun mitwicten ?- Aber S. 296 fagt ber Berf.: Den gute Banblungen biof befbalb vernich wiet, um baffir Lob uan ben Menfeben, ober Belobnung vom mBette -- (manne benn bleg aneichlieftlich um Bewes gungsgrunde gemacht? tonnen nicht andere, Die eblen find baneben fteben? tann nicht, neben ber Sinfict auf ben Ben-Tall ber Menicon und Goties, and bas Boll meines Des Benmenfcen meine Abfiche, und wielteicht Sauptabficht febel? muß jebe tugenbhafte Danblung barum verbachtig werbeit, weil in ber Regel meine eigene Boblfabet baben 'gewinnt? und es nicht unmöglich ift, bag ich biefe bauptiadlich baben beabsibilges baben kann 3 --- ) ... ves fen nun in biefem abee »lenem wienem Leben gu griggleen, ber bendeft bach affinbet eigenende bigg und biefer Cigennus macht ihn aller Beichnungen, wuntrufog.«

Bietnad barf alfo bie Binfict auf ben Benfall Gottes. auf Belohnung von Gott, auf unfer Schickal im tunftigen Leben auf unfer Thun nicht mitwieten, benn bas mare ia Gigennet, . Es ift mabr: Die Lugend ift fcon! gbertich' fcon! Und hatte fle nicht ben fo fogen Bepfall meiner Dites burger fur mich im Gefolge, und beforberte fie nicht meine irdifche Boblfahrt; bienge nicht an ihr mein fanerer Rriebe; und batte fie nicht die Berheifung biefes und bes gutunftigen Lebens; und mare tein Gott und feine Ewiafeit: - bennoch ftunbe Die Zugend ba; in eigenthumilither, unabbangiger, himmilider Schonbeit, ftunde fle anbetungemurbig ba! Aber für wen? - Rur Ginen aus Taufenben vielleicht! Ginen Blick in's menfollde Leben, und auf ben Denichen! nicht, wie wir ibn und in Abffratto denten tonnen, und wie Ginet aus Millionen fenn mag; fondern wie er ift, und Gefchichte und Erfahenno ihn une giebt. - D! ba muffen wir wohl fcon gern gufrleben fepn, wenn wir ibn burch bie Borffele lung : baf bie Tugend feine irdifche Boblfabre mabricheine lich, feine innere Gludfeligtelt abfolut gewiß, forbern; und feine ewige Bludfeligteit ale Derheiffung im Befolge haben werbe, ber Tugend gewinnen; Der Tugend, beren gluckliche Rolgen ihm bod immer etwas entfernt liegen. wo gegen fom feine Sinnlidfeit immet gegenwartig und fubli bar ift. Section of mineral

And unfer Bert, ber S. 296 bie Diuficht auf Belebpung von Gett, auf ein gludliches Schiffel in jenem Leben, ben Opfern, die wir der Thaend bringen, fo baftimmt als eigennützig vermarf, und die Tugend, unabhandig non ib ren Faigen, nut als Tugend, und aus bloffer Pflicht, geubt wilfen, wollte, fagt, nachdem er febr eindringend zund ichen barüber

# Reben - großeentheils ben Belegenheiten. 3

Daraber miprochen bat; baf bie Lugend unferen Opfer mobl werth fen, &. jor. - "Mind benn haben wir ja anth noch ble begluckende Mueficht auf ein Lebem nach beim Tabr, in meldem Giett ale ein gerechter Michter, gewiße feben :. »Rechtschaffenen nach bem, Daofig' feinet Lugend belohnen mieb. - Allo burfte denn bod biefer Sinblick ftatt fine Den, ohne bag unfere Lugend baburch aufborte, Sugend ju

5. 208 fant der Bert - "Will wollen alfo fiets die werkannten Offichten befibalb befolgen, meil es mufere Pflicht Been und. Mogen und auch Armuth, San und Berfolgung wher Menfchen ben ihrer Ausubung bedroben Dies mufte micht won benfeiben abhalten. - (Bobi! benn es ift win Gott ber mich frant, wenn meine Bruber mich verfen. noni) - Burmollen nie aufhoren, Wahrheit ju verbreiten. wwenn uns aud foledebenkende Menfchen burch Drobungen mund Strafen un biefat Werbreitung, binbern wollen -ABBoil! obilft in ein Bost, ber meine Ctanbhaftigfeit bil Hat.) - "Bir wollen nie in unfrer Tugend ermatten, werift wife auch unfer gange Ghild Berkart. ......... (Dabil es ift eine Emigeit, und ein gerachter Bott fann nie mein Goule Denet bleibem) - mobne Menichenfurcht, obne Gigennut smollen wir bad Gutt thur, mell et gut ift, nicht, weil mie Briebnum bafür ermarten. - , (Aber wenn bijd Beirtunft und Offenbarung und Die Eigenschaften Bottes. lo met ich fie ertenne, muf eine tanftige Blucheligteit, ale Tolae meiner Lugend bemmeifen : fo mill ich wicht fo ftols fenn. biefe Mithavegungsgeunde gur Tugend an überfeben.) "Und "mur bann; wenn wir fo benfen und banbeln, wenn wir, uns when Erfüllung unferer Pflichten nicht wor benen fürchten, bie "ben Leib robeen bonnen. wenn mir bereit find . im Dien fe »ber Tugend auch unfer Leben gutjuopferne, nur baun banbelit wwit, mie: Denfeben, ble bas Bild ber Bottbeit find, ge-Diemt; nur bann tonnen wir unfere Bauptbeftimmung erwreichen. - (Bohl! benn ift es ein Gott und eine Emigs feit!)

Meber Literatur, in ihren Werhaltniffen mit ben geellichattlichen Einrichtungen und bem Bente ber 286 4 To 14

Beit. Ein historisch philosophischer Bersuch bet Frau v. Stael holstein, geb. Mecker, nach der neuesten Ausgabe bes franz. Originals übersetz und herausgegeben von Karl Gottfried Schreiter. Leipzig. 1801. Erstet Theil. LXXIV und 316S. Zweptet Theil. 242 S. 8. 2 Mg. 8 22. 3

Mit Bergnugen und wahrer Sochachtung begrüßt Rec. biefes trefflice Produtt des Auslandes, nachdem es durch ge igenwartige Ueberfehung auch ein Gut füt Deutschland ges worden ift, in biefer Bibliothet. Ban tonmes nicht unbat: tenficher und richtiger wurdigen, ale ver Bemusgeber biefer , Don zweip ungenannten Belebrten bertiftenben Ueberfetung in dem Borberichte'von 16 Seiten, welchen et borangeschickt hat, felbft ibut. Dit Recht fagt Ster Cor. : " Dantiche Belehrte werden diag Berf nicht in ber Abficht lefem; um bisher unbekannte Tharfachen ober Auficiaffe über die alte ober neuere Literatur au erfahren : aber es wird ibnen Beranugen machen, ju feben, wie bie Merfaffreinn aus dem Borrathe von Renntuffen, welther the ju Gebote fland, burch Bulfe einer eignen Art von Geiftesgewandebeit; und einer weiblich feinen Beobachtungegabe. Polgerungen zu gieben und Anfichten ju eroffnen weiß, ju welchen fich mancher mit einer ungleich größern Daffe gelehrter Thatfachen belabes ne Ropf nicht immer erhoben bat." Und &. 14. 4 Im melt ften werben bie Breunde bes Onfems einer fortidreitenden Entwickelung bes menfolichen Beidlechtes mit ber Berfaffes rinn gufeleben fenn, bie ohne Unterfaß auf bie Lieblingsibee gurudtommt, welche fle ale bas troffreichfte Refultat ihrer Boridungen betrachtet, und an ber fe mit einer Ert von religibler Glaubenewarme ju bangen fcheint; fo baß fich ibr Wert in diefer hinficht gunichft an bas bes ungliction Conborcet anfdileft."

Das ganze Wert besteht aus zwen Abtheifungen, von welchen die erste fich bis S. 40 des zwepten Theils erstreckt und eine Uebersicht und Beurtheilung des Wichtigsten und Mertwürdigsten der Literatur bep den Alten und Reneren enthält; der zwepte fürzete hingegen von dem Zustande der Auflickung im Frankreich zur Zeit den Revolution und ben in der Zuflickung im Frankreich zur Zeit den Revolution und ben in der Zuflickung in Grankreich zur Beit den Revolution und ben in Beiffes

Beiftes banbeit. Die vormehmften Wegenftanbe ber erften Abtheilung find baber: Theater, Philosophie und Beredt. Samfeit ben den Griechen; die Literatur der Romer; die Boltermanderung und bie Bleberberftellung ber Biffenichaften. Crenaiffante ift bier nicht gang poffend burd Biebergebutt überfest ;) die fealianifche und fvanifche Literatur, bie Litera tur bes Mordens, insonderheit die englische, endlich auch bie beutsche. Bas in diesem erften Theile aber bas Mittelalter, pber die Berichiedenheiten gwifden ben fublichen und nordifden Boltern Europens und den Ginfluß der deiftlichen Religion ber ber Bermifchung von bepben im fünften Jahrhung bert, gefagt wird, bat Rec. fon wegen bes ber Berf. ihres Befolechtes wegen eigenthumliden Standpunftes, aus mele dem fle mehrere wichtige Gegenstande anfieht, vorzüglich intereffant gefunden. Ein paat porgugliche Stellen aus bem Rapitel über die benesche Literatur werden bier an ihrem Orte Beben, und jugleich als Droben von dem Geifte des Wertes und von der Ueberfebung bienen.

Nachbem die Berf. jur Beftatigung ihrer Urebelle über ben angezeigten Begenstand einige Bemerkungen über Gothe, Rlopftod und Schiffer gemacht bat, (wiewohl ihre Befannte Schaft mit ber beutschen Literatur fic viel weiter erftrecti) fagt fle unter andern: "Die Sprache ber Deutschen ift noch nicht fest genug bestimmt. Sieber Schriftfteller but feine Schreibart, und Millionen Menfchen halten fich fur Schrifte Bie fonn die Literatur fich in einem Lande bilben. fteller. wo fast breptaufend Bande jabrlich beraustommen? Es ift ju leicht, bas Deutsche leiblich genug ju fchreiben, um gebruckt ju merben; ju viele Duntelbeiten find erlaubt, ju viele Frenbeiten werben gebulbet, ju viele gemeine Begriffe werben aufgenommen (accqeillies), ju viele Borter merben mit eine ander verginigt ober neu gelchaffen." Und weiterbin : "Wie viele treffliche Arbeiten fur bie Biffenfchaften, fur die Dee tanbufit, gereichen ber beutschen Ration jur Chre! Beide Menge von Unterludungen! welcher Gifer in bem Berfolge berfelben ! Die Deutschen baben teln politisches Baterland; aber fle haben fich ein literarifches und philosophifches Bater. land gefchaffen. - Gin freywilliges Joch hindere indeffen, in gewiffem Betracht, ben Grab von Mufflarung, welchen man in D. erreichen tonnte; biefes ift ber Geftengeift. pertritt ben einem geldofftipfen Leben bie Gerlie des Partrie geiftes, 23 b s

geiftes, und re bat einige feiner Daditheile. meufdliche Beift radt ju langfam wetter, als bag frgend eine große Reibe richtiger Begriffe mit einem Dale gefunden merben' tann, Ein Jahrhundert entwidelt zwen ober bren Begriffe mehr, und biefes Jahrhundert ift mit Recht berühmt, Bie tonate ein einzelbei Denich eine Rette von gang neues Begriffen auffellen? Ueberbem muffen alle elgentlich philoide phifche Battheiten bet Bewiffheit fabig fenn; und bie Weg wighelt macht feine Sette." Betne feste Rec, bler noch bade jenige bings, mas bie Beif, gleich barauf jum Lobe und jut Barnung Der belitschen Ration, in Sinficht auf Staatere. formen und Devotutionen, fagt. Er erinnert fic aber, bat er noch turifich bon bem gwenten Theil und von ber Heber fegung bes Sangen ju berichten bat. Der amente Thell ente balt guvorderft die Kortfebung ber erften Abtheilung, Die frams abfifde Literatur namifc bis auf Das Sabr 1789. Dann folgt bie zwente Abtheilung, welche thetie von bem Ochaben bandelt, ben bie Sifteme ber Revolution bem Beidmad Den Sitten und der Literatur Des frangofifden Bolfes gethan Daben; theils Die Borineile, welche fur Diefelben aus der neuen reaubiltanifden Berfaffung unter ber Derricaft ber Bernunft, und ber Stillichkeit hervorochen konnen, und welche die I. burch ihre ber aufmertfamften Bebergigung in und außerhalb Brantreich werthen Betrachtungen ju befordern fucht. Die. Daupigegenftanbe berfelben fint : ber licerarifd : policifche Gins flug des Gefdmade und feiner Sitten; die Poefie, vornehme lich ble bramatifche; Philosophie und Beredtfamteit. Die portrefflichen Joeen und Grundfabe ber Berf. über Diefe Ges genftande, geben ber zwenten Abtheilung ihres Berfes bepi nabe bas flebergewicht über bie erfte. Bas bie Berf. über for einenes Schidfal einfliegen lagt, tuhrt bas Beta bes Lefers; ber gewiß jede Frau, welche fo foreiben tann, in Ab. Rot fores literarifden Unternehmens burch ihr Bert felbit volle tominen gerichtfirtigt findet. Die Ueberfebang ift, wie fcon aus ben mitgitheilten Droben erhellet, febr gur. erften Theile ift bem Rec. faft teine einzige Stelle als untide Civilisation murbe Rec. tig ober perbachtig oufgefallen. falt lieber uniber est laff n, als burch burgerliche Gefit. tung (wie G. LXIX gefdeben,) perbeutiden. G. 295 mp es im Original von Berthers Leiden heigt : Comme on lapelle un roman, besucoup de gens ne lavent pas, que eft un ouvrage, bedurfte ber Muebrud Wert im Deuilden

soch eines Bulages, ber ben Begriff naber bestimmte. Im amepten Theile aber find ju ben Berichtigungen , melde bas Jete Blatt enthält, noch folgende bingugufeben. G. 128 amuß es nicht beigen : "indem es ihr teinen Begenfand mehr lagt" fondern : "indem es macht, bag fie ihren Bwed verfebit. 4 Um Ende ber 224 B, feblen bie Borte : geglaubt 31 baben. 8. 228 fest untidtig erfabre anftatt auffert Unrichtig, wenigstens unverftantlich find oder ausspricht. aud. E, 229 bie Borre: et qui n'accueille pas l'espérance, aberfest: "und wer befreundet die Soffnung nicht! Beffer biefe es doch mobl : mem ift bie Doffnung nicht willfom. .men!

Brundzüge zur Erkenntnis der Natur des Menschen. Als Einleitung zu einer pragmatischen Physik des Menschen und seiner, Welt, am Leitfaden der Natur und ihrer Geschichte. Allen philosophischen Naturforschern und Aerzten gewidmet. Frankfurt a. M., bey Elstinger. 1801. 8 200. gt. 8. -12 M.

Der Unfang blefer Schrift lautet folgenbermaagen : » Ueber pole Sterne bingus in ale ber Bahrnehmung entzogenen »Ranme unenolider Belten, bie nur die rafche Phantafe -serlaft und verfinnlicht, fibrt mich. weln Beift roffios fort, wreibet Rorper an Rorper, Sonnen an Counen, und ichafft, schngeachtet birfes hoben Bluges; ohngrachtet ber unvergleiche mbaren Schnelligfeit , mit meldem ein leichter Gedante Dibe mughen von Weltgebanden burchblicht, meinem Bergen beb. engoch teine Beruhigung, laft es immer ohne irgend eine e Orde feinen Eroft in fich felbft fucben, und - wie oft! , paud ba nicht finden, well ich in ihm zu fest auf einen flutm. mgefducten Dafen rechnete, ben ich boch nicht immer burd mibatiges Streben nach Bahrhelt vor alfen Unfallen ju fichern »unternahm. Der bobe Ochwung bes Balftes reift bas ett mas tragere Thun bes Denfchen mit fich fort; ober er lafte Des vielmehr gar nicht jut Meußerung in ber fichtbaren Belt ngelangen, und bie Ibeale fchweben nach bem Raturgefebe wihrer geringern Daffa und ungebeuern Entfernungen in

Dunerreichbaren Boben über bem Denichen, ber ba in ber »Ophare der Erde handeln und wirfen foll.« Das Staufen hort man; aber man weiß nicht, woher es fommt, noch wor bin es fahret. Dan tonnte glauben, baß ber Berf. ju einet neuen partifche metaphpfifchen Gette ber Phofiter gebore ; aber er erflart fich gang bestimmt gegen Idealismus sowohl als De-In bem Unbange giebt er etwas tublere Dacisterfallimus. richt von einem tanftigen Wert über bie allgemeine Dboff. woovon bie gegenwartigen Bogen nur eine vorlaufige Entans bigung find. Die allgemeine Physit ift ibm nicht eine will Zubrliche Abibeilung im menschlichen Biffen, nicht etwas mie Erverimentalphosit, Chemie, Dechanit; fie ift ihm eine nach ben Gefegen ber Bernunft geordnete Darftellung ber Matur. Bie es fcheint, foll bier ber Bufammenhang bes gangen Denfchen mit ber übrigen Natur entwickelt merben. Debr tann Rece nicht bavon berichten; will aber bem Berf. auch burch ein juvorgreifendes Urthell nicht zu nabe treten. Denn ibm um'ben Benfall ber mathematifchen und demifchen Dhofiter au thun ift: fo muß er febr beftimmt und flar fic ausbruden. Gie lieben Die nebfichten Ausfichten nicht, und magen fich gar nicht in bie ber Babrnehmung entzogenen

Df.

Ibeen einer möglichen Kritif ber Größenlehre, von D. W. Detmoldt. Sannever, ben helming. 1801.

Der Berf, fagt in der Borrede, daß wir den hohen Gest unslerer wissenschaftlichen Kultur nur solchen Mannern zu wer dansten haben, "die den Muth hatten, einen farten und fraftigen Schritt rudwärts zu ihun, um den mahren Standpunkt zu finden, von wo aus die Bissenschaft wetter gebracht werden konnte." Als Bepfele führt et zurest Kanten im, der, wie er sich ausbrückt, "durch einen einzigen Schlag den ganzen spekulativen Troß genöthiger habe, auf immer und ewig die Bassen niederzulegen: welches nur badurch geschen sein die Bester niederzulegen: welches nur baburch geschen sein, nach der Meinung des Verf Kopernikus, Kepleb und Arwoson, indem sie kultwärus gierigen, die Aftwen

#### D. 2B. Detmolde's Ibeen einer mögl. Kritif ic. 389

momie und Phist weiter gebracht: und fo werde man auch in der Chemie, in der heilftunde, und in der Staats Bingbeit weiter kommen, wenn man nur rackwarts ju gehen wiffe.

Unfere Lefer werbeit vielleicht bleeben ben Rouf fcutteln. und fragen, wie man benn burche Zudwärteneben weiten Bommen tonne; ob denn der Rrebs weiten vor sich temme, wenn er binter fich gene? - Gle werden fetner-fragen, obvenn Kopernikus, Kopler, Mewton, indem sie die Bewegungsgelebe ber bimmitiden Rorper entbedten, und Die Aftronomie und Obufif mit neuen Wabrbeiten bereis derten, rudioarts, und ob fie baburd nicht vielinebr vormodets giengen? - Allein unfer Berf. wird fie binmieberum fragen : »mas hat die mathematifche Dianetenlehre dem Beppler nicht zu verdanken? welch einen barten Kampf bar 'ner nicht bestanden? und wer hat je einen so glänzenden. »Sieg auf Erben errungen, als Repler im Reiche der »Planemn? Bodurd? liof daburd, daf et einen Schritt prudwarts that, und denjenigen Planeten genduern »Untersudungen unterwarf, auf welchem alle übrigen Beobachtungen angestellt werden maffen : - er bes »ftimmte bie Babn ber Erbe genauer, als es vor ibm den micheben worden war, - Bas bat firner die phufifche Dianetenlehre bem Wemton nicht ju verbanten? bat'et maidt die Besette der Schopfung felbft offenbart? bat et micht die gebeimften Tricbfedern des Matur Mechae bniffmus ausgefpubrt? und wodurd? Bing badurd, daß er beinen Ochriet rudwarte that, die Gigenfchafr ber Ocheere unt einem scharfen und philosophischen Blicke betrache stete, und fle als ein Element der gangen Schopfung »feftfebte.« (S. 6. 7.) Benn unfere Lefer nach allem Diefen noch nicht einsehen, bag Kopernitus, Kepler und Pews ton einen Schriet racimarts thaten, um ju ihren großelb Entbeckungen su gelangen : fo liegt bie Could menigitens sidt - an den Phrasen des Berf.

Frezilch mochte man faß, ben Lefung dieser Stelle, zweich fein, ob der Berf. von ben Entdedungen Applers und Pewtons auch richtige Begriffe hatte. Die Replexischem und Newtonischen Entdedungen find zu nahe mit einander verwandt, als bag man fie durch die Benennungen: matisch marisch

matisch und physisch, unterscheiden selle. Auch ift es bie fterisch unrichtig, menn der Vert sagt, das Aeppler dem Planeten, auf welchem alle übrigen Agobacheungen angestellt werden mussen, Ciolalid unsere Erde, gese nauern Untersuchungen unterworfen babe. Der Plas net, den Aepler zum Gegenstande seiner unvermideten Beobachtungen machte, war wiede die Etde, sondern den Manen. Durch diese Beobachtungen kam er auf die berühmt sen, mit Recht nach seinem Ramen genannten Koplenischen Siese, die er freplich auch auf unsete Kode annene wete.

Am meiften aber verrath bet Berf. feine Hawiffenbelt la der literarifchen Geldichte burch folgende Stelle (Bis 12.)-3 Desputch ift wehl die Chemfe feit Stable und Acocifies's »Beiten einer foftematifchen fisten thellhaft geworben? bloß phabard, das man aufgehbre bat, ben bobern Geiffern mben Ginfluß auf Die Ericbeinungen gugueignen, und angefane mgen, von jeber Ericheinung nicht eine boperphififche, fandern .. weine nbofiche Erfidrung ju geben. Der Berf. feit bier Die zwed berühmten Chemiften, Stabl und Lavoifiet, gufame man, als. wenn fie Teitgenoffen gewesen maren, ba fie bod um ein Rabsbundert von elhander entferne find. Lavoisier - ward bekanntlich von einigen Jahren: ein Opfer ben franziste fchen Revolution ; ju feinen Beiten batte alfo ber Glaube fon den Einfluß boberer Beister auf die Erstbeinungen, länge aufnebort. Diefer Glaube batte felbft zu Stable Beiten aufr ... achbert; benn gegen: bas Ende begiszten und 24 Anfama des . a Acen Sabrhunderes alaubte gewiß fein Obblifer mehr . bas Die Erfcheinungen in bet Rerpermele burd bobore Beiften hernozasbtatht usutben. . . .

Der Demoldt flabet übilgens einen sonderberen Kope a staft gwischen den Menichen zu der Seie des Kopernifies und benen in undern Jeien. Bepbe-verlägten den neuen Entdedungen ihren Berfall. Aber hen jenn mar es das Stolz, der fie hinderer, der Sontre einen Varzug einzuschungen/in delfen Beffer bister die Arde gewisen war; name schumen/in delfen Beffer bister die Arde gewisen war; name ihm der Wittelpunke des Planetenspflung zu lein. "Dager zu gen dein die honigen mit illen wullche Gehrenngsant, daß fie fleder der Gelegen der Motre werden wegehonden, als ungefehrt, der Andung ihre Melgte "dort "flower der Melgte "der "der Melgte "der "der Melgte der M

#### D. B. Detmolhi's Been einer mogl. Kritik ic. 398

afchreiben wolfen. Die mollen lieber ein Oniel leichreimi Asiger und bosbafter Geften bleiben, ale biele fo gerachts »Emporung gegen die Natur wagen: fie Ebeinen auf bem Det, ben fle bewohnen, folger gu fepn, als auf ihre eigene » Freybeit, a (O. 5 - 7.) - Rec. will bem Berf. einen andern Unterfates in Ansthung der Schicffale des Ropernie Egnischen und bie Mantischen Softens bemertilch machen. Bende Spiteme fanden Anfanas Geanen: aber das Ropernikanische erjumphiree bald über alle Giamfiefe, und ward von allen Aftronomen angenommen, weil es am begreifliche ften ift, und mit den Beobachtungen, folglich mit der Erfabe tung am beften übereinstimmt. Das Bantifche Onftem bingegen beiliert immer mehr von feinen Anbangern, weil es von teifem Menfden, Wer von bem einen fo; von bem ans Dern anders verftänden wird, und well es der Erfährung widerspricht; denn wenn wir und einbilben wollen i wie ! madren die Matur, und schreiben ihr unsere Gesetze wor: fo fagt une ble Erfahrung bas Gegentheil: -

Unfeie Lefet werben nun fom wiffen, was fie von bem Berf. ju erwarten haben. Er ift ein Philosoph nad dem allerneuesten Schnitt, er lebt und meht gang in ber Bage tifche Jichtischen Wort-Philosophie, er fetzt und handele gerpostuliut, producive and konferniet ur priori, was er will.

- Bunbrberft bemertt ber Berf., bag bie Belgenlehre ebeit fomobl ats die Philosophie einer Aritik bedarf. Aber hier fen ein großen Unterfchieb gu machen. Das Bolicepaelchaffe ber Rritt ber Bernunft, beift es &. 5. geht barquf binaud; den spekulativen Pobel von unerlanden Tranggressionen abinhalren: »Das Bollcevaelchafft ber Rriete ber Großenliche »bingegen besteht darin, ben Pobel gurudzudrangen, wenn ser une von Transgreffionen, die durchaus nothwendia find. onnb woburd wir eigentlich zu bem mabren Biele geführt mere »den, auf eine unverschämte und tumultnarische Weise abhale wien will." — En, en, Herr D. Detmoldt! wie glaube ten Anfangs, Sie wollten in der Brofenlebre einen Schritt tuckwares thun: aber nun merten wir wohl, daß Sie, auf Ratt rudwärts ju geben, alle diejenigen zurucorangen wiellen, bit Sie von Ihren Transgraffonen auf eine une . verschämte und tumultuarische Aet abbaiern wellen. One

Deptere ist num telnehmeger unfere Mischt amber er feinden wete den Sier uns 1. daß wir ihre Expanygeofficmens pforwick all fichathul tobe, helpucken mar mit kann der Talen alle alle

Nach bem Etel beg Buchleine follte man glauben, ber Werf, wolle eine Ritite über bie gange Mothematik ichreiben; allein wenn mun es fleiet: fo findet man, daß seine Absicht eigentlich nur ift, die Principien ber Differential und Instegraltechnung einer Kritit zu unterwerfen, und sie befier zu begründen. Da biefe Nechnung auf der Lebre von den Granzen beruft; so fucht er ben Begriff ber Granze aus Bhein, d. I. aus Kantisch Fichtischen Principien zu bestuchen; welches in der erften Abbeilung geschleht.

Det Beif. fangt, als ein debrer Sichtianer, fide Dee Pufflon nilt ber frejen Gelbstibatigkeit des Bemutha an i weburd eimas geseitt wieb. Diese Sanblung bes Sese ens ift im Grunde mit Geyn und Bewuftfeyn: ibentifch, und per auf bem Standountes ber Reffemonibanon vericbies Den (O. 8). Aber bas Germath ift and im Grande, batte bie anogliche Boufellung wam Leichtigen in bat Beite als Produkt der Gelbfitblitigfeit m vererichten (@. 44). And hod will bas Gewith streat Stebendes und Bieibendent haben " das nicht mehr wenichtet werden fann. Bie dent unn dos Genich zu-Berte, um folder int erhalten? Amuri es fett awas außer fich a und biefes außer fich Gefatie ift nichts anders als die Musdehnung, welche wint eine Bornfrutivee Anfchaupeng formie bus Broudfrim berlet men, die Eriftens bennen Gann. (Gil 26. 27.) Dabund with unlere Erkennyig spalifint und gefiebert : fin bott auch ein Spiel, von Seyn und Michtleyn an from 4( 2012 85) of the denn nicht mehr burch die Borftellung won miglichet Elichen Ausdebnung-vernichtet werden (S. 19): 12 1000 1000 1000 1000

Die Ausbehnung besteht in einem unaufhörlichen Sandeln (S. 35). Da nun, wenn bas Sandeln unaufbörlich fortdauerte, bas Bemith inte vollig bestimmt, und die Erkenntnis nie gang realistet wiltete; so muß bas uns aufbörliche Sandeln durch einen Ift ber absoluten Freuheit aufboren (S. 41); und zwar ploulich, ba ein allmäheliche Ausboren sich nicht benfen läßt (S. 47).

Ausdehnung, und Aufhonen der Ausdehnung witter alfp die zwer Clemente der Realität mufene Etranunis.

Mindechneng und bilvilit dangeftellt merben. Dies aus statel dangeftellt merben. Dies aus statel dangeftellt merben. Dies aus statel das geschen (G. 46. 51). Die gerade Linie ist in subsischinen Ginstell, namisch in sofern die Handlung des Guthietes als gehemmer oder fester angesehen wird, mor; in objekt alse Hintell aber um u. weit hier alles weisene Handlung des Guthietes aber has handlen hinaus tiege, problemanisch note (G. 53 st.). Die gerade Linie ist als das Bild han Grinne zwischen der handlung, der Kealissung, und einem naatschdaren Noiche von problemanischen Ersennballen (G. 64).

Mun hatten wie zwar Realiftrung ber Erkeintuit, aber noch teine wollendete Regliffrung; wir hatten eine Granze, aber noch keine Begranzung. Das Reale Riffimmt; aber noch nicht durchgängig befrimmt.

Bie geeift ed unt der Berf. an, pap bie Realiffoung ferr Extennish in vollenden, and une nicht nur eine Beanse, fonbern auch eine Bograngung ju verfchaffen ? --Er fchant, auf einer vor ibm ftebenben Cafel, zwen gerat be Linien, ober, welches nun auf Eine binauslaufe, sweb Orangen A ... B. C ... D an, und unterfucht, wie fich bies fe porp Grangen gegen einander verhalten (B. 67 ff.). Er findet, baf bie Richetting ber zwepten Grane C... D ebendiefelbe fenn muß, wie bie ber Bringe A... B (O. Tr), und bag alfo biefe swep. Brangen neutrat find (D. 94). Du nut ber biefer Wenereliene niches gant Befrimme pod hernoetommt: so nimme er, um biefe Unbestimmibole in beben, noch zwey andere Granzen L...M., und N...H. an (B. 86), der welchen aber blag auf ihre Usöglichkeit pefelien wird. Itun if alles vollendet: durch diefe Werch atzung der wirklichen Grange mit einer möglichen, wele des eine Wechfelbegranzung ift, entstehe nun ein Duvene glingig bestimmeen Lease y; wobey men sich aber sorge Mitig baten muß, an einen Durcheftenitt gibeper Binien pu benten. Einen folden Durchfichnitt ftellt fic freilich der dogmarifibe Rathematiten vor, der fich um die Rechte miffigleit ber Drincipien feiner Wifferfciaft turifputs gab nicht befommert; fonbern alles auf Evene und Ginnben ane nimmt, und babet für nichts weniger als einen medboore Bathematter gu balten fft. Bitche fo ber fritiffhe Dathe. #. 2.15. 2. LXXXII, 25. 2.41. Vis 4ch.

ufatfeb, ber bie Grundfice weite auf Stein und Munben abstituter; fondern fie bis zu Sprent Arfprunge nerfolgt ; sem for allein fann ein wahrer. Muthematiter genanne-wedten (B. 67. 88).

Bas figen unfere Lefer ju biefen Spfienwongen einem unt Wegriffen und Wormern fpielenden Phontafte, und gu bem abfprechenden Urtheile, mantt biefe Diammermen fiefoleffen merben? - Die Wemmene, bie Degnoulisble Euler, und anbere große Mathemanter, Die bie Ginante finge ber Gentreiteis unfpriert, mit fie itn Mittliden aufgefoffe fino , well fle ihnen evident genug waren , fin alfo nade bem Berf. teine mabren Dathematifer: fo mie oben bie gange Riaffe ber fperulativen Philofophen, unter welthen ich die ehrwurdigften Ramen finden, ein Croff geneime wart, weil fie nicht nach Bantifch Sichtifiber Damier philosophirten. Und wie ift biefe Art gu philosophiren set bem Berf. beichaffen ? - Ric, wird wohl niche nathin bar ben, bem Lefer, ber noch Sinn für Bafrfeit bat, Date Dillenbeliche in ben Behauptungen bes Beif. one Hote fülammenbangende in frinen Gebanten, und bas Greines tofe in feinen Botgerungen ja geigen: "Gergen', Beweiffe. afoyn, Geyn, ift bem Berf. im Brunde einerley. Das Bepri fann burd einen Aft bet Brepheit vernichtet mem Die Die Musdehnung micht. Die Ausbehmung 4 nifver Ratur und unaufbartich; aber fir tann ded bued weinen Mil bar abfoluten Breghrif aufbaren. Buery gelpe whe Linten haben nothwendig eineulen Richtung; aber wenn minait noch zwey andere mögliche gerade Linien hingnbente? pfo tonnen fie verfchiebene Richeungen haben, wiemebl nicht Defnander Geneiben, u. f. m. Das foll nun eine Artif. ber Grofentefes feyn; nub ein Munfch, bie foldes Bent in ble Beit hineinfchreibt, bilbet fich vier, ar und frines girla den fepen allein wahre Mathematiter!!

## D. B. Dermoldie Ment singe migl. Kritit zc. 208

me Andhamme beingen mill, fibft auf feinem Wege auf lauter, Unbegreiflichteiten ; und biefe gehoren jur Baffs feines Spitems. "Benn mir, heißt es (S. 30, 31) ben ounfern Untersuchungen, Die Refferion beständig nur auf Das weine Ertennenigvermogen hingericheet halten, und ewir Roben auf Unbegreiflichfeiten, welche 34 bem Wefen des Ertenntnifvermagens geboren: fo muffen mir biele Domieriafeiten felbft als ein Princip bes Bermogens que feben. - Das Unbegreifliche barf uns nicht beunruhigen. meil wir feft abergeugt fenn tonnen, baf, wenn fle (es) inicht mit gur Bafis bes gangen Suftems geborte, mir ges mil nicht ben unfern foffematifchen Untersuchungen barquf gefommen feyn murben. . . 34 tommt eine peue Unber weiflichkeit vor; die abar den Berf, eben fo menig, ale die webengehende beunruhiget, weil es fo feyn muß. - Ant ere Philosophen, wenn fie auf bem Beg ibret Unterfue bung auf fo viel Unbegreiflichteiten flieben, murben gegen ben Grundfabe und ihre Pethode mißerauisch werben, und ich wieder zu orientiten fuchen; aber ben ben frifischen Milosophen beifit es: tu contra audentior ito! Die Unites willichteiten gehoren jur Baffs ibres Syffems, und jum interium der Babrbeit beffelben. Das ift auch tein Bune er da ber Stifter ber fritifchen Philosophie ihnen bierin alt feinem Bepfpiele vorangegangen ift; indem er in feiner lugenalehre (S. 174) selbst in der Unbegreiflichkeit es kazegorischen Imperatios eine Triebfebor jum deis abalten der Pflicht findet.

Do

Das Fichte'sche Maturrecht im Auszuge, als Handbuch ju Bortesungen, von J. L. G. Dubner. Hilbresheim, ben Gerstenberg, 1802, 150 G. 8, 12 M.

Infar Berf. gehört ju ben Bemunderern, die por fauter fewunderung ihr inneves Gesicht verloren haben, und die fo dem Bemunderten alles nachsprechen, ohne etwas deute h davon zu seitegen, ohne etwas davon zu verfteben, und me einige Mangel an ihrem großen Gegenstande auch nur linduen. Diese Bemunderung briche ben unsertn herrn berein Gern

Babher foblette in Helle Flommen Back ein beradeseldich Les reinifrepes Gevicht une Sechte aus, von Den mate Toden mirit: Befr'admiratiofverfum. Denn Die fofe Sefoniserani des Berfe belieber fo letthuft aut ? bug allet forifiche Enthal niebft bem geftinden Stinte gang butant verfchwinder. Das beite un blefem Bepfpiele unbere nicht mitber tin Ainten Churien geblenbere Blachfbercher fefen, mie man bede graptig Meden und recht munbertrefflich bemunbren ming; glauben Mit Einige Strophen hieher fegen ju migfens ber seil men

Die lich ber Conne die Schatten ber Nacht entgieben, 200 for bir entfaltet liegt bas Dieich ber Babtbeit! "minich 1813 APRit fühnem Flug nahft bu ber Gottheit biden net 186 al Die Ewigfeit trägft bu in beinem geraen

Ampertilgbar find aufbehalten beiner Meiabeit Coabe.
Der Unferblichfeit Loos.
Bwar bammert ber Lag, boch immer nich

Dielten Rebel bie Strahlen ber Conne auf. 1957 Es murbe Licht mit bir, fo wie ant Gueffille res trained from **Electronistic angle** desire distri

Das tit boch in bet That mit vollen Baden gefobe! Bor Sichte batte alfo bie gange Belt im Tinftern getappt! Soll te es mit biefem neuen Lichte in der übrigen Welt fich nicht beffer verhalten, als mit dem, bas in unfers Berf. Robfe burd bie neue Phitosophie aufgegangen ift; bann burfte is mit ihm gar bebentlich aussehen. Gleich bie erfte Bergleis bung namlich enthatt gar teinen Ginn, weil tein tertium comparationis barin gu enthecen ift; wir wenigftens verfter ben nicht, welche Arbnichteit zwifchen ber Eurhuffung bet Tiefe ber Matur in Sichte's Beifte, und bem Entgieben bet Schatten ber Dacht vot ber Erfcheinung ber Sonne vorhane Doer gehort es etwa auch ju den Geheimniffen und Erhabenheiten Der neuen Philosophie, bag die Mehnlichteit ten verglichener Begenftanbe fo tief verftede werben muffen, baß fie nur burch lange Umwege von Schluffen fich erft berporholen laffen? und bann, welcher begreifliche Ginn liest in bem Rolgenben , bag bie Schatte ber Richtlichen Beis. Beit bas Loos ber Unfterblichfeit find ? Oder ift bief viele feicht eine tubne bichtertiche Figur, vermoge welcher fatt bes Dativus ber Mominations gefeht und verftanben wirb. biefe Schabe follen bein Loufe ber Unfterblichteit unvertifabat aufbehalten werden glicht aften von ihenze vorbiele Bar

## Das Fichtesche Monneschungson !

Daß nach einem falden volltonenden Lobe in ber Dors ebe folgende Stelle in Profa binjugefest mirb; nich glans be mein Unternehmen (einen tompenbiarifchen Auszug aus. dem Sechtischen Unterrichte ju liefern) taffe fich rechtfertie egen , weil wir außer dem Gidte'iden Maintrechte noch gac fein wiffenschaftlich aufgestellten Maturrecht baben, (G. VIII) wird feine Beranberung mehr erregen. Dan ficht aber bach baraus, bal es frn. Subner mit jes iem Lobe voller Ernft mar; benn manchmal nehmen es bie Doeten mit ihren Preisen nicht fo genau. In feinem Feuers ifer fett unfer Dann noch einen Ausfall auf biejenigen jingu , die von biefem erften und einzigen Daturrechte nicht a benten wie er : "obgleich, " fagt er, "bie humanen Schriftfeller Diefe Behauptung wenigstens fehr inhuman beuten werben. Es will uns nicht gelingen, hierin etwas Bere tanbliches, gefdweige benn etwas von fatprifdem Galje ju nededen. Denn es ift bach wohl nicht inbuman, wenn jemand fagt, jenes Sichtliche Maturrecht ift von ber wiffene haftlichen Seftigteit noch fehr weit entfernt, und wenn er jod hingufüge: Gen. Subners Lob ift auf alle Ralle febr bertrieben. Bir wenigftens tonnen nach allen bisherigen Begriffen von humanitat barin nichts Inhumanes entber ten; es mare benn etwa gar, bag bie Arrogang ber neues len Philosophen fo weit gienge, um ale ein crimen laelas Majeftatis Bichtianae anjufchen, wenn fich einer erfühnt, ur das Beringfte an deffen Philosophie auszuseben; und af fie biefe Majestatem Fichtianam mit ber maiestate geieris humani für einerlen achteten

Der Berf. berichtet in der Borrebe ferner, er habe ier nicht bas gange Sichtifche Daturmecht ausgezogen, weil s als Dandbuch ju Bortefungen, ju viel allgemeine Prinsipien enthalte, die bloß vorausgefest werden muffen, Das und falle im erften Theile bie erfte Galfte bis jum britten caupifinde meg. Er fetzt also voraus, daß es mehrere Menfchen giebt, und daß dieje Menfchen mit einander in inigem Berfehre fieben ; und baut nun bierauf fore. ruce Sob biefes, fo geformten Tidtifden Roturrechtes febe r bann noch bingu : wein großes Berbienft Fichte's um bas Manucrede bestebt in ber idarf gezogenen Grange bei Doe ral vom Raturrechte. Doch immer wird Diefe Grange ents weber verridt, ober gar nicht anertannt" (G. X). O(P

Bie Gefthe file inhumen von hen, Sabner gehalten zu wersten; muffen wir hier aumerken, daß bas Berbienft Fichre a micht gebuhrer; und bas, wenn er, wie mehrere unwissende Ambeter ber neueken Philosophen, etwas mehr als eiefele Bin Schriften gelesen i fa wird ihm befannt seyn, das icon mehrere vor Atchten zwischen Moral und Naturrecht die wämliche Grans gezogen haben, wohin unter andern Richenwall nebst allem denen gehort, die im Naturrechte biok won Teurrechte wird won Teurrechte wird won Teurrechte biok won Teurrechte wollen gehandelt haben.

Bum Schluß macht Gr. Subner hoch auf einen Bunte aufwertsem, von beim wir benn auch sogleich weiter sprechen wollen. Det ben Fichte melle. Int Borbengeben, und in Borbeitebung auf Kant, als erschipfeils bemerkte Eigenichafe wies Rechtsgeseises, fat ben ben Freunden bes Bert, nicht wieringe Schwierigkeit erregt: Wenn nun mehrere Lefer maben gleich schwierig senn sollten: so ist es der Dube wwerth, lex permissiva ju erläutern. Ich werde daber wirten in der Einseitung Jene Frage, jedoch nur fur, ju wbeantworten sichen (S. XI).

Bevor wir aber hierzu gelangen, muffen wir über bie Begrundung bes Maturrechtes einige Bemerkungen voran "Ich febe," fage ber Bf., »mehrere Denfchen, fericken. »b. b. ich begreffe fie. Diefe Dienichen find auch zugleich »Sinnenwefen , und als folde bon einander gefchieben , fich agleichfam entgegengefest. Die Menfchen find aber auch Dernunftwefen, und bemachte ich fie in biefer Gigenichaft: »fo foll die Entgegensegung megfallen, und fich in Barmonie 3d muß alfo biele gefetten und fich entgegene maufloten. ngefehren Menfchen ju verbinden, fich gleich ju fegen fu "den, und bas gefchieht im Staate, melden ich erichlof »fen habe. Die Staatseinrichtung ift nunmehr Gache bes "Maturrechts" (G. 5). Der Bf. will barthun, bag ber recht liche Buftand ber Menfchen errichtet werben folle, um ben Urfprung bes Rechtes ju geigen , und jugleich die Berbinde lichteit des oberften Rechtigefries ffar ju machen. In Uns febung bender Duntte aber bar er fein Biel offenbar verfehlt, und bich erweckt fo wenig für ibn, als fur bas eben fo hod e gepriefene Biffen feines Deiftere ein febr gunftiges Borurs urtheil. Die Denfchen, mollen wir einstweilen jugeben, welche von ihm gefest worden, find Sinnenwefen; alfo von

### Das Bichte'fche Matrivecht in von Subner.

einander gefdieben; folgt baraus, bag fie einanter, ve fen nun mabrhaft, ober vel quafi entgegengefeht find I Bie fiebe geldrieben, bag bie differentia numerica eine Entaggente bung mit fich fubrt? Giner ift frenlich nicht ben anberne aber wo ftebt gefdrieben, bag mit diefer Wonteneneniler bung eine weiter gebenbe reelle werenupfe ift? Diefer aber bedarf man burchaus jur Berfeitung bes Urfprunges vom Rechte; benn wenn bie mehreren Denfchen wet Blatur friedfertia, bienftfertig gegen einander, und lieberich iche wie Gefiners Chafer: fo bebarf es feines Rentes . und and Reines with unter then the die Rebe fepn. Beven bonen felbit icheint bierbit nicht genis wohl ju Meuthe gas elen an febn, weil et nier davoir bride, bag fie fic fleiebilam entgegengefest:fint, und mithin eine entfchieber wie Entragenfefenng thut felbft trate au erfolgen fichien. Bas aber eine Enigegenfebung vel guat ift, Davon verftegen magannfrige Menfifen eben fa wenig, ale bie Began Cuttere Davon merffunden, werift et feinen Gibterm einen gradi finriment gib.

- Doch ibater ! nbiefe: Metfichen beifin ed , find abar : wantel Menta betwafen , unb betvachte ich fie in biefer Gigene installes south diese Enlargenfebung wegfallen, und fich in » Parisionie aufloten. « Wer hier genon vor den Grund fiele. arblick miches, und fann nicht umbin, biefe tiefe Wetsheit für leanen Wortfrant zu vellären. Beil bie Denichen demunstwesen sind t so foll vie Enthegensehung, die aus der Amolichen Matur entsphiliten mat, wonfallen ? Die Ente degenfebung, welcht'fit ole Ginnenwefen haben, beftebe datin, daß der eine nicht best diebere ift; eine andere bet ber Werf. nicht ermiefen, und tann er auf ber womerifden Berichtebenheit nicht ermeifen, Diefe foll wegfallen, alfo will bir Bernunft, bag bie megteren 3ubieibum in Ging fall ar gufammen gefchmolgen werben ; welche Ungerennthoin! Balle baben nicht alle Moglichkeit bes Rechts babin? Der 186. feleine bies geabuft ju haben, batum fest ih geschward hingu: bie, Entgegenfoung fof fich in Ogentonie aufloien. Gine Disharmonie under ihnen bat er im Borbergebenben nicht empielen, mithin fanft won bereit Auffebung fest bie Mede nicht frond. Es konfink also abermals nichts als Masfet Borckram jam Borichein, burd welchen Umpufnurffee min ein wegig Steub ift Die Alugen geworfer, mitte. Ries ich Barren Bebt

fest aber auch, dieß alles fev nicht der Fall: so gelangen wie ber auch i noch nicht jann eigentlichen Rechte; sondern wie ja ben moralischen Sage: daß die Menschen, der Merminferzufolge, in Rube und Cinigkelt leben sollen; bein aus allen bieberigen Vordersätzen läßt fich schlechtere dings nichts mehr bundig folgern.

316 3 Dieg außert fich in ber That auch in bem von unferie Bir Mibner fogleich aufgeffellten Begriffe bes Rechtes, ale metelem von bem allem, was in ihm vorfommen foll, ges tabe nichts angetroffen wirb. "Recht, beißt es, if ein aus wer Wenunftigen Ratur Des Menfchen abgeleiteter, eine waenold Modifitation des Dentens in fich paffender, bued stine nothwendige Sandlungeweife fich außernder Begriffs (8 3) Der Vefer frage fich, ob er nun weiß, was Recht 16 a Db nicht nach biefer Definition auch eine moralifche DRiche ein Recht ift, da auch fie ein Begriff ift, ber burch eine Mothibendige Sandfungsweife fich dugert, und aus ber wernunftigen Datur bes Danfchen abgeleitet ift? Db nicht auch fogar ber Cab bes Biberfpruche ein Recht ift; benn auch er bestimmt unfere Sandlungsweife im Denten nothe wendig? und Denfen ift ja boch auch Sanbein im allges meinften Berftande. Wie mag aber bas Recht, ein bloger Degriff genannt werden? 3ft nicht bas Recht ein Dradifat wwille Sanblungen, und zwar, wie bie Ocholaftifer jagen, ven gewiffen actionibus tranfeuntibus? Alfo etwas gant mbers ale ein bloger Begriff? Man fiebt bieraus, bag bie newe Philosophie, vor der alles Mabre aufgebedt ba liegene and Die in die Liefen ber gangen Datur einbringen foll, wie bal Gingangsgebicht befagt, im Definiren feine fonbere Meinerinn eit. sicilicide from Mich at the Dear solutions

Aus diesem so unvecht bestimmten Rechtsbegriffe leitet benpoch ber Bewunderer Tichtens wichtige Folgerungen ab, die aber schwerlich ein Anderer, als er, darin entdecken durste. Er finder nauflich juwbrderst, "baß er aus der veresmünstigen Natur des Menschen abgeleiset, und mithin wourch Frenheit bedingt ist; und dann entdeckt er in ihm mand noch den dloß formalen Rechtssas (lummum princippium iairs), der so ausgedulckt werden kann; beschränkt weinen Freiheit so, daß auch Andere neben die fren segn tonsweine Freiheit so, daß auch Andere neben die fren segn tonsweine Schieft so. 3n der vernünstigen Ratur soll dieser Sassanen.

design end and bed bei illem Unfeben nach barin liegen, weil bie Enterantige ser Menfchen megfallen foll, ba fle Bernunftmefen find, duch ter ericheint eine Probe wieber von ber bunbigen Ziet sie hließen in biefer Philosophie. Die Enrgegeniehung in sermoge ber Bernunft wegfallen, bat mehr als einen Sinne Einmal tann es heißen, Die Entgegenfegung widerftreitet er Metur ber Bernunft , und mithin entfprines, bataus die fof logifche Folgerung, daß fie neben ber Bennung mich efteben barf, fich neben ihr nicht benten laffe e de tenm iber and feifen, es if elb Bebet, eine Pflicht, bag biefe Entgegentenung wegfallen fell. Dies lebiere folge aus den Breder feine berges, barum, bag bir Aneftrache ban Derminge gesengebende und Archindlichkeit auflegende Lroft paleit; bavon find wir durch trisics bis iest pom Werf, bes der werben. Gleichwohl nimmt er nun ben Bab, ale ben Berer Befen Stuft , und jep er in biefem Sinne einen burger Ann mbroner Entweder weiß alfo der Werf. feliff nicht mie feme Gibe fagen mollen; ober er fucht nur une undern Beforeet vorzugantein. BR15 (31) 4

idiaufitetas ergiebt fich nun guch weiter, bag ben. Subners deifes Beibreprincip gar teine Berbindlichfeit auferlegte, Minin in einem Mechtsfage gar nicht tauglich ift. Dem 10 Sieben Cemiefenen gufolge fagt er mehr nicht que, als Mobie Beetlunft eine folde Sanblungeweife ihren mefentlis ten Beffen angemeffen findet; woraus aber noch nicht gu betfen if, buf fle beswegen allein von Allen befolgt mere en und. Er tonnte namlich gar wohl feyn, bag bie Bere sunt mit getionibus transeuntibus gar nichts ju ichaffen, we bariber michte ju bifpomiren hatte; ober es tonnte auch rielleicht fenn , baß nichts Dachtheiliges ermuchfe, menn md bie Menfchen nicht in ber beften Savmonie lebten, wie febr wiellich ju erweifen feht, bag eine gang vollfommine Barmante, wie Die Bernunft fle gerne fabe, ber Rufeur und Dobbette angerer Geiftregaben außerft nachtheilig fem

Onblid Rien mir nicht, mober ber Begriff ber Juga sett Mer auf einma fommer, unb mas er insbefondere mit in Madespetricipe ju ichaffen hat. Daf mie ber Bete wift Gelbfftbarigteit in ihrem eigenen Gebiete berbuns in In iniffen wir wohl; ob aber biefe Celbitibatigteit ber

Bernunft im Deuten auch auf die actions trunfeinden fich erstreckt, bavon wiffen wir blober taire Morer, weil if weber aus der Raine ver Bernunfe erhellt, nach auch ein Borbergeftenden ill bewirfen worden. Sefest aber und ein fry dieß klar: so verstehen wir damit noch niche, was er fip gen foll, der Rechtsbegriff ist durch Freiheit bedüget; ver fleben noch weniger, wie hieraus die Borfdrift solgen foll die Berfdrift solgen fordnete being Freyheit so, das auch Andere weben die freisten konnen.

Die zwente Folgerung . Die herr Dubner in feinem Rechtsbegriffe entbeckte, ift noch buntler und fowintenber. Sie laucet 10: Zer Rechtsbegriff enthalt eine gewiffe Den »befilation bes Dentene. Et ift an bie Dentgefene als fole de gebunden, und die Ronfequeng bemirtt bie Bedeftitt ptionen." Die Anmerkung blergu erfautere bief fo? wort »Individualität ift hier bas Bindenbe. 3ch tann mich nicht mbenten ohne Du, 3d und Du find Bed feibegriffe. An »hiefe Dentungsart bin ich burch Renfequenz gewitten. Co Daemiff ich Gelbftbemußtfryn habe, babe ich and ben Se ngriff bes Neches. Seibstbewußtsen tage fich mich benten sohne ein Sepn, bas 3ch ale Indiniduitm: Best fich bit »Ich als foldes; fo fest es fich als Eines unite theterit; sumb zwar als ein frenes Inbivibnum. Bolle man Riest »beit und Sinbloidualitat neben einander befteben : fo mas onothwendig bas 36 feine Atropeit, um ber Indiscoualiste mwillen, ats eines Wechfelbegriffes befchranten. Dies Bie bie prattifche Galtiefeit des Spliegismus statie (& 7).

Din Armertung giebt zwar ein wenig weite Licht; when auch nur ein bein Jerlichte gleichendet; denn die eine zeinen Gube dern gernacht gewinger als ausgemacht. Bar der ift nicht gang einleuchtend, abgleich Mehrere es gelagt hoben; daß Ich und Au Bachfelbegriffe sind, dowon ein siem abner andern nicht godacht werden kurn. Es fann dieser Sah sien soffen, ein Meusch kann von sich seicht krinen Bagriff erlaugen, wann kein anderer Mensch neben ihm vorhandenist, und er auch diesen kennen leine. Dieß ist wohl unidungen fallich einen gleich ist kein ventharer Grund darum follte ich nicht auch ohne einen Placht ar Eintrücke von mancherlen Gegenständen, und durch sie von meinen mancherlen Gegenständen und Jandlum ars

## Das Richte'iche Mainine w. von Bubner.

beit Welleinen beitelle einfantiffeln, unter bubitelt rubli felbil Onnen toum lemen. En tout auch fagen follen; tein Deul hinn vontale felbft eine Worftellung erlangen, wenn ausen him aue nichte vorfionden ware. Dieft alben wie allerbinae in, und vielleicht haben es Wehrete auch so perstanden. Dies ibre fills imfenn Bf. nochts; denn er will, daß ein Wenfa Mein, Thue cubrere Menfchen neben ihin, wie 3ch foll be jen tommen. 3ft nun bem for fo ift tian, baf ber Mechter feariff an die Bentgefete, ale fotme dicht gebunden, nod durch die Wernunft allein gegeben ift.

Ramptens, menn bas Gelbftbewuftfepn, wie es bas Boftem annummt, dem der Werf, jubefehens folgt, eine Keugerung poer Wirkung ber Bernunfe ift io ftimmt bar mit nicht überein, bag Jeber fich ale ein Individuum fest, ibde bents. Die Bernunft pomitich bat es ihrer Natur nach pur mit bem Allgemeinen ju thun, und bas Individuelle begt gang außer ihrem Bebiete, mie alle Philosophen ben Befahrung gufolge eingesteben. Sonach ift ber Gat falfd ind iniberfprechent : daß bag Gelbitbemußtfenn fich nicht benten lifte ohne ein Seben bes 3ch ale Individuum. Ift it aber bennoch mahr: fo einelle aus ihm icon, bag bas Beibibetbuffejen fein Drobutt ber blogen Bernunft ift, und pofi mithin auch bas Seben eines Du, ale Erfolg aus bem Belbitbemustfenn, nicht aus der Bernunkt allein hervore pebe. Den Berf. mag bier mablen mas er will, feine Theo. rie fällt immer anseinander.

Aber brittens; alles Butherige jugogeben, foigt bod bod ben weitem nicht, baß ich ben Begriff bes Rechts bar be, fo, gewiß ich Gelbftbewußtfenn habe. Rebint an, es feben mehrere Denfchen ben einanber, beren Sanblungen aud auf emander Ginfluß baben : fo entfpringtibarbus allein itod tein Begriff bes Rechtes. Laft biefe aegen einafibet ein Ders voll glubenber Liebe haben, fo bag feiner bem aus bern je im geringften hinderlich fallt; bas Jeber affen alles Erfinnliche ju Gefallen thut; werben fle bo vom Rechte aith hur traumen tonne ? ober laft bie augete Rame fo eingee tichtet feun, daß bie Bulfthe eilted Jeben, wie in einem Fren ober Zauberlande, augenbiterlet erfallt webben; mite bin Jeber alles genug bat, wird ba att ein Wechs je gebacht हैं है सिराहा, स्वार्य करणाहरी को ले उन्हर्स कर के बन राज्य राज्य है। है राज्य के किस कर के किस के किस के किस र विराध कर कि अपने कि अपने किया पूर्व कर के किस के सम्बद्ध के किस के समाज कि अपने किस के किस के

3 Die Goinge gieifthen Moral unb Mithe dieht under Dr. Subner auf eine Art, Die ichwerlich Jimand were Sandlich Anden barfte. ... Schon bas in freicht ma wmitt mate Beltimmung ber Gpange bincerdent, und baß and wher Sittenlehre bad: Matuvrecht anicht bebucht menebin stonne, weil bende, Moral und Macurrecht befondere Biffenichaften find, und die Biffenichaftelehre jur Quele »le baben. Es ift aber wiberfinnig, eine befonbere Bife pfenichaft aus einer befonbern Wiffenichaft abjuleiten, morgus am Ende einer befondern Biffenichaft befonder see D ffenicaft entfteben murben (G. 9). Einmal, mot her miffen mir bie jest, unt nach bem Borbergebenben, bag Moral und Matutrecht bejonbere Diffenichaften find Und mas foll benn mit bem Ausbrucke; befondere Bilfenicaften, hier gemeint fenn? Zwentens, lag benbe bie Wiffenichaftelebre jur Quelle haben; tann nicht bennoch entweber bas Raturrecht ein Theil, ober eine unter bem Drineme ber Moral itehenbe Biffenichaft fenn? Saben nicht pft genera ihre fpecies, und biefe fpecies mieber andere fpecies unter fich, fo daß es allerdinge befondere fpecies von besondern fpeciebus giebt?

Br. Subner bat in ber Borrede auf feine Erflarung bom Erlaubniggefete aufmertfam gemacht; wir muffen al fo feben wie biefe ausfallen wird: "Geleb, " fagt et, "ber Deutet etwas Rategorifdes; Erlaubnig, eine Willfuhr sbiefer Entwurf, fatt lex permilliva aufguheben, beffar atigt vielmehr biefelbe. Gerade weil bas Rechtsgefet bie »Quantitat feiner Gultigfeit ben fich fuhrt, ift es ein Erslaubuifigefet, Es erlaubt alles bas gu thun, was bie marepheit Anderer nicht frort (G. 13). Um bie Gulfige steit bes Rechtsgefeges ju beurtheilen, muß ich jugleich »bestemmen , to es nicht gilt. Indem baffelbe taffirt, »fcbreibt fich freglich aus bem Rechtsgefege ber; aber nicht »pofittb aus feiner Fortbauer; fonbern negativ aus feiner »Anfhebung. Ich ube vermoge ber Dichtanwendbartete bes Bejeges Zwang aus" (G. 14). Die bem letten Galimothias ift tein beutlicher Begriff ju verbinden, der Berf mus bier, wer weiß welche Ibee mit bem Permife fingeletze verfnupft, und wer weiß weiche fonderbare Dermirrung gemacht haben. Das erfie in ofiger Grife

usen henschlieben feldig ein ferkgorischen wennweit Wefes, und hanrichten feldig, ein karkgorischen Sanglie, wen eine Boshnichtigkeit auflegt best kann den Gas i berand bes finkten den mit eine Gas berand best finkten der nicht eine Golden gebannt werden der bestellt beste

Den Begriff bes Brounges hat unfer Bf. in feineli Rechtsbegriff nicht aufgenammen, et fucht ihn mit Trage um Beften gelingen; benft aus feinem Begriffe bes Rede es burfte er fcwerlich berheleitet werben tounen. Beine Dhilosophie hieruber lautet fo: "In bem gegebenen Beg griffe vom Recht, ale ber pofitiven Anficht, ift ber Be griff von Zwang nicht mitgegeben. Es ift ein Ur Redt griff von Zwang niche intige gebe biefem Rechte niche eite sonen demfete werben burfte. 3d hatte font get tell Mer alfe die Ur, Rechte verligt, buildelt une etecht, und gegen ben barf Die berlette Derfon Zwand aebrauden; bein fie ift, vermoge ber Quaneiffe be RedtsgeleBes anger bem Rechtsgebiete ihrer Bintel aberiaffen. Ein Zwangeregt eritt alfe ett, mo ein Ite Recht verlet ifin (@: 20). In Diefem unbeilimmten Beldmas erblicken wir wenigstens nicht die geringfte Kols Cinmal namilich fcbeint bet Zwang barauf follen ges rundet gu werben, daß bem Ur Rechte nicht entgegen iemitet werden barf, weil man fonft gar fein Recht hatte. ther barin liegt noch nicht bie Folge, bag man ben Ine ern gwingen barf, unfer Ur Recht nicht ju übenichreis en. Zuch die moralifche Pflicht ber Dantbarteit barf ich icht Aberichreiten, benn fonft hatte ich gar feine Pflicht: ann ich aber besmegen jur Dantbarteit gezwangen were en? Zweptens ideint bie Befugnif jum Zwange barauf erugen ju follen, baf ber, melder ein Ur Recht verleitt, uger bem Rechtegebicte, und mithin ber Billtabr bee Beleidigten überlaffen ift. Goll bas bier fo viel fagen. af ber Beleidigte ihn bebanbeln tann, wie ibm beliebt : folgte, baf man einen Beleibiger megen bes geringffen Bergehens jo gleich tobt fchlagen barf. Soul es abet bieg icht fagen; fontern foll ber Gebrauch ber Billfahr ges piffe Grangen haben: fo fragt fich, welche? Und weber illen Die abgeleitet werben? Sieranf fucht man in bee beorie Des Berf, eine Andbort pergebens.

Bir glanden hiermit unfern Lefern bief Buchlein feiner Beschaffenbeit nach, hinlanglich bekannt gemacht zu haben, bas weiter Bolgende ift in der Hauptfache das name liche, was im Fichtischen Naturrechte auch vortomme; und bedarf also keiner weitern Auseinandersehung. Dr. Subner scheint noch ein junger Mann zu senn. Seen deswegen haben wir geglaubt, einige Puntre genauer durchgeben, und rügen zu mussen, um ihn, wo möglich, zur Besinstruch zu bringen, und ihn noch zur rechten Zeit vor dem teeren Wortrame der neuesten Philosophie, so wie vor dem teeren Dunkel der Anhänger derselben und vor dem frühen Buchtrichreiben zu marnen.

D6.

## Naturlehre und Naturgeschichte.

Coleoptera Microptera Brunsvicentia, nec non Exoticorum, quotquot extrant in Colectionium. Entomologorum Brunsvicentium, in gen., fam., et species distrib. a D. I. L. Gravenhorft. Brunsvicae, ap. Reichard. 1802. 12 200. 8, 1 30.

Die Linueifchen Staphylint, melde wegen ihren turgen Blugeweden obigen Damen finren , wurden foon von Aabricius und Andern in mehrere genwa-geriegt. Der Berf. unterfucte: fle: aber noch genauer, pub algufe nach fener angewendeten Meihabe, Roche gu baban, aus bernen ihm befannt gewordenen 14 genord in bilben. Er geigt, daß zwar Sabricius nach ben Dundwertzeugen verschiedene genera aufgestellt habe, bab, aber doch gleiche wohl viele Arten, welche er ju bem einen beer bem aus bern genus gebracht, tiicht mit fainen angenobenen Cenne miden fimmen. Er folige baber, im bie genere reie ner auseinander ju fegen, einen andern Beg con. Die Dalnen, weilen fie fichtbar find, behalt er ale ein Coupee tennseiden, und verbindet mit ihnen bie Sabtborner und ben Bruffcbild, ben tinigen auch die Schienbeis Dach ben erftern enifteben a Caupteinibeilaugen?

Pangis anterioribus beinericulatis und a) arthuducis. Nach der Geftalt des legton Glieds des Palpen und dat Kallborner gesfallt ihm die erste Eintheilung in 3 genners, Paladerus, Stenus und Callicerus, und die zwerte, mobes er poch den thorax und Schienbeine, zu Gulfe nimme, in die übrigen genera; übrigens ist noch sedem jonus eine genaue Geschreidung der Gestalt des Aden anns, des Aopfs mit seinen Palpen, Kubliferneup und lingen, das Bruffschilfen, Fügesdecken, Laibs und im Sies norgesets.

ich den entomologischen Lefer in den Stand zu fie gen, darüber zu urtheilen, ob es bey einem kunftlichen bykem angeho. Remgetchen halb von diesem, bald von entem, bald von entem, bald von entem, bald von entem, befonderd des Bruffdilds und der gesorne en oder ungebornten Schienbeite überoll wichig geung ind, gewisse Trennungen vorzunehmen, sehe ich kurz die kennzeichen zu sebem seiner gewerum mit einer und der weben besond beschieren Att, welche dagu ausgenommen worden.

- atus. 74 Inlandische, und 38 Austander machen biefes atus. 74 Inlandische, und 38 Austander machen biefes auch bier gied. Es gehören bahin maxillosus, plans, iecher von einer schwarzen Warietet des maxillosus une ieschieden werden muß.
- a) Lathrobium. Palpi acuminati: Therax oblongus, unetna; 10 Inl. 6 Ausl., bahin fammen Paederne filisemis und elongatus F.
- y) Pinederus F. P. anteriores y urt., posteriores acuimati, ultimo articulo autonomum orato, 7 Jul. a mel. Paederus riparius atc.
- 4) Callicerus. P. anter. 3 art., ultimo antennarum ticulo longo cylindrico; nur 1 neus Art.
- 5) Aipochara. P. somminute Tibise gruviles, undse. ... Inl. 3 Aust. ftsphyl, cansiculatus F. ftsph. bolati. mit pielen Baftetaten.
- 6) Oxytelus. P. acuminati: Thorax brevis fculptus. ibiae validae, fpinofae. 11 Jul. Staphyl. depreffus' liu.) piceus F.

- y) Ossistian. P. filiform. Thor. marginibus baterillibus elevris. Antennee extroifem craftiores, 22 306 Staphyl. brunneus (Payk.) floralis (Panz. F. g. 21 t. 20),
- a) Anthophagus, P. filiform. Autennae filif. 5 Jul. 3 Masl. Suph. caraboides (Payk.) der Caraban abbenviatus F. fepn foll.
- 9) Tuckyporus. P. scumismi: Ther. bewen glabed. Tibise spinolue. 14 Inl. 1 Ausl. Scaph. nittkalus E. oxyperus merginatus F. Staph. cheylomeliqus L., wels. ther mit mehrern bald verbunden, bath getrenne wied.
- 10) Inchinne. P. filif. Ant. extroclum crafficrent. Th. immerginatus, beli crumatus. 21 Jul. & Musi. expo-rus bipuftulatus F. Panz. F. g. 16. t. st.
- 11) Oxyporus. P. exteriores filiform, pofier, fermi-
- 13) Samus. P. anter, 3 artic: potter: filif. 9 Jel. 4 Musl. Staph. clavicornis, Panz. F. g. 27. t. 11.
  - 13) Aftrapasus, P. lecaridacei. 1 Muel.
- 14) Phrophilus. P. filiform. Thor. quadratus, politica trancatus, 2 Zust.

BAL

# Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek:

Cin und achtsigften Bandes Zwentes Stud.

Trouted in section

Ores estates & Services

IN ALLER A STOCKED TO SOLIT

## Epernie und Mhierapyre.

Bunton Morveau's Abhanblung über die Militel, bie Cuft ju tetuigen? ver Anstechung zuwörzulommen, und die Fortschrifte verselben zu hemmen. Ukardein Fronzösischichten, mit einigen Annackans gen von D. F. D. Martens. Welmar, im Berilage des Industrielömcoire. 1800. 14 Bog. 18.

alsolle & gaterness Sin Bart, das mehr als manche andere unferer Macharn n Druffchland allgemeiner befannt ju werben verbiente: er Berf. tennt die Mittel, welche bisher in . und außere jab Europa zu biefem Endzwerke theils vorgeschlagen, beils im Großen ober Rleinen verfucht find beurtheilt fie. mb bat viele davon felbft gepruft, und ihre Birtung auf en Luftfreie mit ber neuen gelautgrien Renntuiß deffelbis en in Berbindung ju fegen gewußt: fo wie er fchon fiche er das Borurtheil, den Luftfreis durch brennende Rauche verte reinigen ju wollen, durch Erfahrungen und Grunde viberlegt bat; er balt haber auch hier nach bem Erfolge nehrerer jum Theil im Großen und fon von Audern aus eftellten Erfahrungen an die faure Randerungen, die in er Sende ju Rabir unverammortlicher Beife gar nicht ebrandt murden, ob gleich foon von Borbaave und Baub bas Rauchern mit dem Dampfe von Mineralfauren mpfoblen mar. Weber Raltwaffer, noch Bengoe in Beine D. M. D. B. LXXXI, B. s. St. VIIs Seft.

gelft , neb Pefteffig , med Golffigre entferigen menn fer bamit gefthattelt wurden, ben mibrigen Gernch einer mit. faulen Zuebunftungen erfalten Bufe niche; Schiespulle that bas amar, ale es jum beitremmale barin allgebrannt war ; aber mahre, Berbefferung brachte se nicht jampege mohl aber bewirtt biefe Berbofferung Gointeln mit autem rothen Beineffig; moch mehr leffete Granfbeneffig und folder', ber über Braunftein abgegogen mar, Dampf von Drennenbem Silimefel, nuch-weiße vonfferfrebe Schwefelfaus re, Dampfe Der Salpeterfaure (bie et jedde traume roth erblelt) und Rochfeigfaire in jeber Beftald gounethallich aber, wenn noch Braunfteintait jugefest matte; Briefe und andere Dinge, Die aus einer angestedten Gegend toms men, rath ber Berf. burd, Weineffige gu gieben Rieider mit bem Dampfe von brennendem Comefet ju thichern. Aber um Krantenhaufet und Krantenfate gegen bie Bics tung ber Unffedung ju fichern, hat ber Berf: niche fraftis ger gefunden, als die über Braunftein abgejogene Radials faure in glaftifder Geftalt, und somobl die Urt ber Bereis tung, ale die Art der Anwendung, und bie Menge, wels de Davon nach ber Grofe bes Raums norbig ift, beutich und nach Granden fowobl, ale nach Erfahrunger angegebens baruber, bag biefe Saure auch in Galen, in meiden bie Rranten bleiben muffen, jum Rauchern gebraucht werden thune . mocheen ingwifden diejenigen both ihre Debentlide teiten haben, welche bie erftidenbe Eigenfchaft Giefen Gane re fennen.

Die Uebersehung ift gut; aber von den Anmerkungen, welche der Ueberseher benfügen wollte, ift uns niches vor getommen; ber Rame Chauffier ift auf einer Exite, zweise und in Sauffier umgednbert.

Dk.

Rarze Beschreibung sammtlicher ben bem Ruifsirffl.
Gachs. Amalgamirwert auf ber Halsbrücks ben Freyberg vorkommenden Asbeiten. Bon Dous faint von Charpensier. Leipzig, ben Eruffins.

Diefe

fiefe fleine Abhandlung ift ein befoberer Abbruct eines titels aus einem Bergwertslerifon, welches nachftens "Eruftus in Leipzig erfcheinen wird, und wozu ber Berf. ige Bufage getiefert bat. Es bat uns in ber That bis t an einer volltandigen und genauen Befchreibung bes pherger Amalgamirmertes, welches in fo vielen Studen anderen den Borjug verdient, ganglich gefehlt; der tas. trolle Wetf. bat biefem Mangel fehr gift abgeholfen. Die foreibung ift auch ohne alle Supfer volltommen perftande und weldes die Sauptfache'ift, außerft genau, indem fos bl die Arbeiten, als auch die Maake und Gewichte mit atoffeen Treue angegeben worben find. Der gange Amale nationsprozes zerfällt in folgende acht Hauptarbeiten : ber Befdickung und dem Schichtmaden. Das . Ers d mit gehn Procent Rodfals gemengt, wenn fein Gile gehalt nicht unter z Loth und nicht über 70 Loth im siner ift; benn im ersten Falle trägt es bie Rosten nicht, im lettern wird es lieber bet Blevarbeit jugefest. Die ilgtammern find febr vortheilhaft über ben Schichtboben elegt, 2) In dem Roften ber Erge. Die Roftofen haben Einricheung der Reverberierofen; es find unter febem bichtboben wier an einander gebaut, fo bag amen bem etheerb gur Rechten und zwey ihn zur Linfen baben : sammilice vier Defen geht ein fogenanntes Mantelges Anberthalb Stunden nach bem Unfange ber Ro. ig brennt bas Ers mit einer blauen Flamme, ober liegt Somefeln. Der Sowefel wird jur Saure, Die fic bem Racron des Rochfaiges verbindet, wodurch die Maure fren wird, und mit dem Gilber' das Sprnfiber et. . Nach beendigtem Roftungsprozes wird das glübend ... le Ery auf dem Austublplatt geschürter. Die Feuerung beebt mit Bichtenholz. 3) In dem Sieben bes geroftes Erzes. Dierbev erhalt man Giebfeines, Siebmittleres Stengrobes ober Roftgrobe. Beybe Arten Roftgrobe ben wieder mit 2 Procent Rochfalz beschieft, und noch nal geroftet. 4) In bem Dahlen des geffebten Erzes. Muhlen find wie Straidemublen eingerichtet. 5) 3m viden des Erzmehit. Dieß geschieht im Quidsaal. Die bestimmten Gefaße find ans weichem Solz gemacht, A biet, im Lichten T Elle to Boll lang, und haben wes Baudiges, fo daß bet Durchmeffer jundoft den Boden ichten i Elle 7 Boll, und in der Mitte i Elle 9 Boll ift.

Diefe Gefäße werben borizontal um ihre Are burch gefid rige Borrichtungen gebrebt. Bum Bullen und Ablaffen if in der Mitte des Sasses ein rundes, 5 Zoll weites Spunde loch gemacht, bas durch einen bolgernen Spund verfchlofe fen wird. Jedes gaß wird mit zo Et. Erzmehl', 3 Ct. Quedfliber, 3 Et. 2Baffer und 66-77 Pfunden gefdmier beren Gifenplattchen gefüllt; lettere verbinden fich mit der Salgfaure bes hornflibers. Ben biefem Proceffe entfless eine Barme von 32-35° R. Der Quiefbren beftebt ans dem Gilberamalgam und ben Rudffanden, die jedes befone ders abgelussen werden. Ersteres wird durch hölzerne Robe re in die Amalgam , ober Kiltrirfammer geführt. Die gane de Arbeit des Appuickens mabre 24 Stunden, und es gee hen baben and i Et. angequieres Erg nur 14 loth Quects filber verloren. 6) 3m Filttiren bes Amalgame. Dief gefdiebt burch Beutel von Zwillich, wenn bas Amalgam durch die Robren in die Tilerirtammer geleiter wied, wor ben bas burdlaufene Quedfilber, welches noch etwas Albere baltig ift, jum folgenden Anquiden genommen wird. Das Amalgam bleibt jurnd, und wird 7) ausgegiühet, weldes burch eine untermares gebenbe Deftillation bewirft wied; hierbey lit ein Abgang von nicht mehr als & Loch Queckill ber auf i Et. Des angequieten Erjes. 8) Benn Berma fchen der Rudflande hat man die Abficht, die noch barin gurud gebliebenen fleinen Theilchen Siberamalgama ju fammeln. /

Es werden auf dem Freyderger Amalgamirwerke jahr sich 58 bis 60000 Et. durre Erze amalgamirt, wovon das Ausbringen 28 bis 30000 Mark Gilber beträge. Für ju den Centner Erz ift ein Rohlenansmand von i Rost nothe wendig. Der jahrliche nuvermeidliche Silberverluß macht 2 bis 4 Et., und der Quecksilberverluß das ganze Jahr über 25 bis 26 Et. Der Abgang an Eisen ist jahrlich 70 bis 20 Et., jeden zu 7 Athl. gerechnet. Der Norzug dier Methode vor dem Schwelzen besteht in einer jahrlichen Ersparung von 10000 Klastern Holz, von 20000 Et. Lies, weiches den Centwer zu 6 Gr. gerechnet, 5000 Athl. macht, und in einer ansehnlichen Menge Gley, das ber der Glepare beite verloren geht. — Die Anlage dieses Werkes ist vondem wardigen Bater ves Vers, gemacht worden.

#### D. J. F. A. Gottlings prattiffe Anleitung 2c. 428

Das übrigens die Gesendheit der beschäfftigten Berimen bep bieser Arbeit nicht leibet, zeigt der Bert, gang eine Achtend. In einem Anhange betruchtet et die verschieder in Amalgamationsmethoder, und glebe der Salein Amalgamation mit Baller den Borgug. Die Talente des Berf. ben uns die gegründereste Possung, daß er fich in der gige auch über andere Theile der Metallurgie verbraiten erbe.

Λz.

Praftische Auseitung zur prüsenden und zerlegenden Chemie, von D. J. F. A. Göttling. Jend, bep Maufe. 1802. 1 Alph. 12 Bog. 8. 2 Hg.

Eigentlich liefert ber Werf, bier, eine neue Ausgabe feinen nleitung, die von ibm vetfertigte Probirtabinete gut ges auchen, wie er fle 1,789 mit ber Ueberfdrift : Wollftanbie is demifches Probirtabinet jum Sandgebrauche für Scheie tunftler aber nicht nur an fic mit ben wenern Entbedung n, fongern auch ale mit einem zwepten Thefle mit einer ameifung, die im Sandel vortommenbe Apothefermaaren, e gemeine Luft in Macfilcht auf ihren Gebalt an Lebense ft, wogu er bie Berbinbung bes Quedfilbers mit Bley ver Binn für bas Buverlaffigfte balt. Befundmaffer, angeba de' Bergifeungen (mo er fich jeboch nur que Blev. Quede ber, Rupfer, bas boch in ber That nicht langfam wirtt, ab auf Arfenit einschrantt) gu prufen. Mineralten, und unebmlich Erze, Gewächse und thierifche Stoffe zu gerles n, vermebet: daß der Bollenftein nur, wenn er Rupfen ilte, an ber Luft feucht wurde, michten wir boch nicht haupten ; auch hatten wir gemunicht, daß ber Berf., ba boch einmal bavon fprech, feinen Behrern auch gefagt hats , daß Fourcroy feine Behauptung, er habe Galle aus m Blute gefdieben, jurudgenommen habe.

Dk.

Versuch eines Verzeichnisses der in den DänischNordischen Staaten sich findenden einfachen
Mineralien, mit Tabellen der einfachen Fossilien
nach ihren vorwaltenden Bestandtheilen, von
Christian Friedrich Schumacher, drittem Profesfor der königlichen chirurgischen Akademie zu
Kopenhagen, Oberwundarat beym königl. Friedrichs-Hospital, Lehrer der Mineralogie, und
Mitgliede verschiedner Akademien, auch der
meneralogischen Societät zu Iena Korrespondenten. Kopenhagen, bey Brummer. 1801, 127
Seit. 4: 1 382. 8 26.

Der Gr. Werf. Hefert hier ein vollstänbiges Bergeichnis ber danisch enordischen Mineralien. Den Aufang machen die Inflammabilien S. 1-4. Ben ber Roblenblende S. a finden wir eine neue Art, namlich bie fcblackige, fowie auch ben bem Graphie &: 3 ben blattrigen, und ben bem Schwefel &. 4 auch eine blattrige Abanberung aufe geführt. Hierauf tommen die Salze S. 3. Mertwardig ift es, daß in den danisch nordischen Provinzen nur Alaun und Cisenvitriol, und auch diese, sehr sparson brechen Sodann erfcheinen die Erden und Steinarten, und unter biefen juerft die koblen faure Ralchgarrungen S. 3. Den schaaligen Balchffein S. 12 murben wir lieber ju bem Ralchfinter, und ben Stängelkalch des Bon. Berfe, wie auch feinen Conit S. 20 ju ben Kalchipaib geordnet har ben. Di ber tongspergische Schieferspach S. 12, be er fich gang anders vor bein Lothrohre verhalt, als ber facht fiche, noch mit obigem Dannen tann belegt werben, wirb Die Bufunft lebren. Phosphorsaure Ralchgartungen 5. 13 Dier finden wir nur eine Gateung, namlich ben blaurigen Aparit: Gluffaure Balchgattungen &, 142 Die Sinferbe und ber bichte Bluß finden fich nur ju Songs berg, und gwar von vioiblauer Farbe; ber bidittige aber in meffreren Bruben, auch von verfchiebenen Sgrben. Schwer felfaure Balchgauungen S. 13. Rach hen. S. tommt kein faseriger Gyps vor. Stindfein, O. 16. Dieser, wie auch ber Bitterfpath G. 17, der Mergel, G. 47,

# D. F. Schumachers Verloche Hauerichnisses etc 415

be Morodit, G. 18, und ber Braunfparb G. 21 gebie n ja noch ju ben toblenfauren Raldgatfungen. paryto : Calcit, S. 20 ift ein toblenfaurer Barnt. Calt. 5. 21. Bu Rongeberg findet fich bie erbige Abanderung, de gemeine ju Arendal, die verhartete aber in mehreven Btaaten. Spedffein, O. 21, Diefer bricht felten. brit, G. 21. Saferiger Mephrit, aus Gronfand. Ei. e neue Abanderung. Dur Schabe, baf bie außere Des breibung von bemfelben nicht wohl gerathen ift. Serpen: in, a. Giller, G. 23. Diefes Mineral foll ju Ronge, erg in Gefellichaft mit grauem Bornffein brechen. Ba. Monit, G. 23. Gin gang neues Soffil aus Arendal und friederichevarn. Die Arbnitofteit, welche biefes Mineraf n Rodfiche ber Barbe und bee Bruche mit einigen Urgeit ines Minerals hat, bas fich in einer gemengten Bernart n Stollen findet, und unter ber Benennung Babro Bet annt ift, bat bem ben. Berf. Gelegenheit ju obigem Dat nen gegeben. 2lsbeft, G. 24, dichter Asbeft. Sier nter verficht fr. G. ben Bergfort, freglich fein gut ger vabler Rame. Barietaten bavon foll man in ben Ronger erger. Sibergruben antreffen. 2mianth. Much diefer omme in Rormegen, und ber gemeine Asbeft vorzüglich u Arendal vor. Jeolithformiger 2lebeff, G. 25. och mobi nur eine fleine Abanderung von bem gemeinen sbeft. Grablifein, G. 25. Alle brei Heten finben fich t ben banich, nordifchen Landern. Blivin, G. 27, bene Arten bat Gr. S. im Bafalt und Trapp entbedt. D& igian , S. 274 foll auch 3u Ramfchatta vortommen. 2fte it. S, 28, bricht in verfchiebenen Gifengruben ben Arena al sa wie bet Motfolit, G. 30. Sablit, S. 32, dieser phet sich zu Buden ben Arendal. Allochroit, S. 34, efer tommt bis jest nur noch auf Bitrume Gifengrube ben rammen in Mormegen vor. Eremolit, & 35. Gr. C. hirt nur imen Arien auf, ben asbeftartigen, und ben glas Jener briche ben Gjellebeck, und diefer in ber tigen. efter Ranly Brufe ben Arendal. Lepidolit, O. 26, ird mohl tein achter Leptdolit fenn, ba er fich vor bent thighre gang andere ale ber mabrifche verhalt. Blime er. O. 36, biefen tomint in den norbiften Eanbern in eller Menge fowohl derb ale troffallfirt, und unter man? tley Barbenabanderungen vor. Teolich, G. 39. Det rnige Zeelth des Hrn. B. ift dach wohl hur den dichte

Beolith. Bergmannit, G. 46. Gine neue Steinart, bie fic ben Brieberichsvarn in Mormegen worfindet, und wele der Dr. G., um ben großen Bergmann ju verewigen. obigen Damen ertheilt hat. Prebnit, G. 47. Diefet bricht femobi in Gronland als in Mormegen. Eine nabere Befdreibung von diefem Foffil lefen wir in dem erften Defe te des awepten Sandes der Abhanblungen ber Gefellichaft ber Maturhistorie v. J. 1787. Bieseltuff, S. 48. S. führt zwen Arten duf, ben bichten, und ben ichwamin: formigen Riefeltuff. Bepbe fammen urfprunglich von ben beißen Quellen Islands ab, Bimsftein, O. 50. Diei fer foll felten fich auf Island vorfinden. Steinmart, S. 50. Dur eine Urt, namlich die verhartete, bricht in ben Longsberger Silbergruben, ju Arendal, und auf ben Bers rber Infein. Chon, S. 50, weicher ober Copferthon. Bon Diefem haben die nordifden lander einen Ueberfluß. Verharteter Chon. Dieser und der Schiefer Thon tome men aber weit sparsamer vor. Grune Erde, S. sr, bies Le erideint gewöhnlich eingesprengt, und als Ueberjug auf Zeolich. Eine seine Abanderung ift die rohrformige auf Beland. Gelbe Erde, S. zr. Auch diese besten die nore bifden Lander. Aluminit (erdiger), S. sz, tommt bang fig in Mormegen vor, auch ber Alaunschiefer und ber Thonschiefer. Trapp, G.'sa. Biet fehlt leider! Die außere Befdreibung, und find nur die Geburtebrter anges fuhrt. Bafalt, G. 53, ift auf Bertbe und Jeland allger mein. Porcellanerde, S. 53, in großer Menge auf ber Infel Bornholm. Jafpis, G. 53. Dur gwey Urten, ben gemeinen und ben Chiefrigen Jofois, Letterer foll nur in Gronland vortommen. Riefelfcbiefer, 6. 55, finbet fich in Mormegen und in Seeland als Gerolle. Benerffein, S. 55, biefes Minetal ift afigemein, fa wie and ber Sornffein, S. 55, und ber Chalcedon, S. 56. Quars riger Chalcedon, &. 59. Eine neue Art von Chalcebon, bie fich auf Selond und ben Terrber Jufeln vorfinbet. Opal, 6. 60. Bon biefer Steingattung tommt nur ber gemeine und Salbopal auf den Zerrorr Inseln vor. Wbe fidian, S. 62, zeigt fich von allen garben in Island. -- Perlitein, S. 62. Bon biefem Foffil bat Gr. O. nur ein einziges Stift aus Island ethalten, und welches fic dem Obsibian nahern foll. Quary, S. 64, a) bornftein: setiger Quary. Sociftwahriceinlich ein Bornftein, bet

#### C. F. Schumachers Verluch e. Verzeichnisses etc.

ben tlebergang in ben Quary macht, und in Gebiland baad fig bricht. Gemeiner Oparz, S. 65. Beinkörniger Quites (fleinfoffterfact Quara) erfdeint fuft von allen Aner. ben. Auf Rongeberg fagt Dr. S. bricht auch bet Avantus rino, ben welchem ninn die gfimmenben Punkte, die vont Blimmerblatten betrühen, deutlich feben tafin. Affeln bet Avavanturin enthalt nie Elimmer ; fonbern biefer Siend mer rührt von dem fleinsplittrigen Beibebe bes Quartes Gera welches nach verfchiebenen Richtungen mit Glimmerfiamites den ju feieten foeine. Grobtorniger Quare. G. 66, [grobfplittriger Quary) tomms von allen Batbenabanberuns gen bor. Mifchquaes, S. 69, felten in Gronian und fen Arendal. Bergkrystall, S. 89, vorzüglich in Gebad land; zu Rongeberg in Borwegen. - - Amerbyfft Quarz, S. 72. Dieser bricht auf Island mit Chaleebons In Rongeberg findet er fich von violerten Uxinit, S. 73. farbe, ben Arendal aber neftenbraun und gran gefdrbid Granat, S. 74. a: Edler Granat; S. 74; fotime lik Bronland nur derb vor, Gronlandit bes Burften Dimites ton Gallisin; in andern Provingen aber auch in regennaf figen Gestalten. Gemeiner Granat, S. 76. Die gra ne Abanderungen murben wir Reber mir gu bemi Roffpill zerechnet haben. Schorlautiger Granat, &. 77. Dies e neue Art bricht berb, und Erpftalliftet ben Arenbal und Buoen. Leueit, &. 78. Muf Ferrie geigt er fic milos brif, von doppelt achtseitiger ppranifälischer Form; auch ben Arendal, ben Briederichevarn aber graulichweiß. Jelde path; gemeiner, &, 79, tommt in Morwegen, in Grons and, 14 Sornholm - derb: frostallister aber war in More vegen und Grönland vor. Gemeiner labenderisches Selospath, G. 81; Andet fich in Roemegett, und macht Safelbft mit der Sornblende einen Spenit. Modifficonder feldspath, S. 83. (Abular.) Bricht derb, und trustallis irt in Norwegen mit lauchgrunem Strabificin, in Geone and mit Quary und Graphit. Werneris. S. 24. Diefes tenentbectte Mineral britte in ben Arenballicen Gifengruit ien: Bornblende, gemeine, S. 87, in Urberfluß in Normegen, theils berb, theils troftallifirt. Schlefefge Hornblende, S. 88. (Hornblendeschiefer.) And bis 'en' in Morwegen. Acanticonix, S. 88. Diefes Mines :al beicht besonders troftullifiet in der Woe Grube: Schort, temeiner, S. 92, berb, und in langen brenfettigen Gaite 20 G

len findet et fich in den Renkai-Grube mehrentbeils in Raldsftein, unf Buben bat in Raldfpath, beld in Quary. Derbe in Grenland, - Baryaphthalmit, O. 95. Diefes felte ne Koffil beiche auf der Banfde Grube ben Arendal, mid auf ber Uler Briche, Em erften Bite tommt es in tornigem Raldy, Kein-und auf der Uive-Grube wit Augit vor. Anthophyllic, S. 96. Ein Mineral, das fich was einingl in Norwegen vergefunden hat. Scapolit, G. 97. Dr. G. führt brey Ars. ten auf: 1) ben fangenarigen, 2) ben pinitertigen. und 3) ben talkgreigen. B. two, Die erfte Art bricht in ber Lanfbegrobe ben Arendal, fo mie die zwente und britte. Breusstein . C. 1022 Diesersoll fich nach Ben. Samark in eine der Gilbergruben auf Kongeberg brechen. Arpos 18th, & 103. Das Waterland von diefem fo felenen Foffel ift Gebaland. Bach d'Andrada ift es mit upregelmäßigen .vo-Sprungen wie bas: Eis durchzogen. Safcie . 3. 1040 Sollte wohl der Zuscit des Den. S. nicht ein trofiellefteten Speckflein fenn? Tinkonit, & ros, bricht bis fest muß ben-Britberichevarn in Mormegen. Barn G 107 al Bleinberniger, Diefe fo feline Abanderung bricht auf ver foiedenen Kongebergischen Gilbergruben; b) frabliget Baryr: tamme in tugelformigen Gestalten in Jüctland vor : b) großblatzeiger Baryt, S. 108, mahrichemlich febaar liger Barre - 3ft nicht kiten. Bepatit, G. 110, von diesem der man wer Arten, den körnigen mid den Eraba ligen entbette: 17stalle, G. 212. Wafferbly. Diefek Detall eufdeint in verichiebenen norbifden Genben berb und erpflauffier. Arfenikties, G. 113., vorzüglich auf Rongeberg, Diennie, G. 114; fowohl die braune als gels be Abindoning fladen fift in den Eifengruben beg Arendal. Eisenrisan, Grups; Ein Erz, das sehr seten in Nore wegen wolfenint. Braunffeiners, G. 119, mir breg Barieiaten, die fluablige, erdige, und bas Rothbraune Reinars, bie ben Zatifferb ohnweit Christianfand brechen. Robalt, G. 120, von diefem Metall brechen auf Kosum Robelwaert, Stnieras ben Dodum, Glanzfobelt, grauer Speiffobele; weister Speiffobelt, Robeltbluthe und Aobeltbesthlag. Wittelers, S. 122. Dieses ift felten. und hat fich nute one ber Rorebrot i Grube in bem fagenanne sen Silbertrum gefiniten. "Spiesglanzerz, S. 121, von diefem :nur-eine Wet, namuch das frablige Braufpies, glanders auf Narwrud ben Eger. Blende, S. 122, Auf Bù

## C.F. Schumachers Verliech a Verzeichniffer etc. 410

Birund. Gienbe ben Gumerube findet fich die gelbe Blene De , bie fchmarge aber bey Arendal - - Galmey, G. 143. Es ift noch zweifelhaft, ob biefes Foffil aus Gronz land, welches Sr. G. unter bem Damen Galmey bier aufe geführt bat, wahrer Galmey fey. Aupfer, G. 123. Dies fes Demit findet fich fehr haufig in den banifch : nordifchen Lindern. Die befigen gediegen Aupfer, Aupferglant, Buntupferers, Aupferties, Aupferfchmarge, Rothe tupferers, Siegelers, Aupferlafue, Malachit, Bus pfergran, eifenschuffiges Kupfergran, von biefem aber nur die erdige Abanderung. Bifen ; S. 129. Auch bier fes Detall befigen die nordifchen ganber in Ueberfluß. Gie nahmen in ihrem Chane Magnerfigin, fomabl ben deme nen als ben faserigen, ben gemeinen Lifenfrein, Elifenfand, Bifenglimmer, Bifentam, Rotheifenftein, alle Arten, braunen Bisenvam, odrigen Brauneifen. ffein, Wisenschwärze, Lisenkies, blaue Eisenerde diese kommt auf der Insel Seeland, von smakeblauer Karbe par. Anseneisenstein und Spatheisenstein. Chlorit, 6. 139. Auch Boir biefem finden fich alle brep Arten. Chons arriger Lifenstein, S. 140, gemeiner und schaliger in Norwegen und Danemart, Cicaneifen, G, 141, Dice fes Mineral ift in Morwegen fehr gemein. Sablers, S. 142. Diefes orydirte Eifen tomme nur felten und gwie derb ben Aardal vor. In ber Bergog : Ulriche Brube auf Rougeberg foll es auch bisweiten truftallifiet pretommen. Bleyglans, O. 143. Bon biefem Erze mur ben gemeil nen Bleyglang und ben Bleyfchweif, wiewohl felten. Bilber, G. i43. a) gediegen, in verschiebenen Gruben. b) gulbifde Bilber, S. 147. Diefes bricht vorzüglich ouf ber Ctarafdurfe auf Rongeberg. Gilberfchmarge. 6. 148: Goll fich nur bisweilen auf tornigem Raldifein ale Hebernig, auch eingesprengt auf ber Grube Gottes Bulf in der Dath, und in Quary eingesprengt auf ber Grube Gort allein die Chre finden. - Sornfilber, G. 148, foll fich fparfam in ben Kongsbergifchen Gruben gezeigt baben. Blanzers . 6. 148 fommt felten in froftallinifder Ger falt vor. Sprodglangers, S. 149, auch dieses bricht felten in ben angeführten Gilbergruben, Rothgilligers. Bon diefem nur bie buntle Abanderung auf ber Ø. 149. Staragrube Gjer , Goltefielb. Gold, G, 150, fomint nur, and awar das Goldgelbe in geringer Menge in Rerwegen

bot, bas Maffinggelbe fricht auch spatsam duf ber Lovise Augusta Grube auf Kongsberg in blatteriger Gestalt. Den Beichluf bieses Berzeichnisses machen Cabellen der eins fachen Jossilien, nach ihren vorwaltenden Bestands theilen geordnet, von S. 152—172.

Hk.

## Botanik, Gartenkunst und Forstwissenschaft.

Der Apotheter Garten, oder Anweisung für deutsche Gartenbesiger, mehrzte in den Apotheten brauchbare in- und ausländische Gewächse zu verzielen, und daburch die Garteneinfunfte zu versmehren; bearbeitet von F. B. Dietrich, Fürstliffe Sächs. Weimarischen Dosgärtner, u. f. w. Weimar, ben den Gebrüdern Gädicke. 1802. VIII und 427 S. 8. 1 Mc. 8 &.

Ein Apothelergarien, wie gegenwartiger, fonnte gewiß picht, leicht von Jemand beller angelegt werden, als von einem Manne, der sich als Botaniter und Gartner gleich ruhmlich gezeigt hat, und wir tonnen daher biese Schrift Jedem, der ihrer bedarf, als praktifc nuhlich empfehlen.

Wenn bie Anpflanzung ber medicinischen Kranter ein ne doppelte Tendenz hat, und dahin ausgehet, Anlagen zu errichten, wo entweder die in den Apotheten am haw figlen gebraucht werdenden Gewächse, in großen Quantitaten zu erzielen, oder, wo mehrere Gewächse in im ftruttiver hinsicht zusammen zu frellen, und als botanis scher Garten in Berbindung zu beingen find, dep welt den letztern es schon hinreichend ift, von jeder Species auch nur eine einzige Pflanze zu haben: so hat der Affichen wird im Tidtigen Gescherbuntte behalten; man sinder nicht nur, wie zur Anpflanzung dieser und jener Gewächste im Großen, der schriftliche Goden zu wählen, oder sole der durch Bernischung mite mehren Erdarten zu verbesten sen sondern auch, wie die Anlagen sie Wallerger wach,

### Der Apothekergarten, von F. G. Dietrich. 422

midfe und Sumpfpfigpzen, für fletternde Erwächt, file schattenliehenden und Walbpflenzen, ingleichen für solche Gewächte, welche auf Steinhügeln und Felfenrigen wachten, einzurichten find, damit diese Gewächte eines ihr von der Natur angewiesenen ähnlichen Standort finden, und ihr Bachathum baburch befordert werde; auch wit solche perennirenden Pflanzen und Gräfer, welche sich durch ihre Burzeln zu statt vermehren, zu behandeln find, damit die Burzeln der verschiedenen Arten niche unter eine ander laufen, und daß überhaupt biese Vermehrung nicht lästig werde.

Bey ber Beschreibung ift zwar bas Linneische Ser puallystem zum Grunde gelegt; aber um mehrer Rubge und Deutlichkeit willen, find sammtliche hier beschrieber nen Gewächse in zwölf Klassen geordnet, woben statt der Stanbsach die Staubbeutel aus dem Grunde zum Unsterschweibungszeichen der Klassen angenammen, weil ben mehrerern Geschlechtern die Staubsachen sehr kurz, und kaum sichtbar sind, die Staubbeutel aber größteneheils eie ne ahnliche Bildung haben, die fruchtbaren Staubsachen sich immer mit einem Staubbeutel getront besinden, und buher dem Anfanger des Aussuchen sehr erleichtern.

Diesem ju Golge find die erftern geben Rlaffen in ein, zwey, dres, u. f. bis in zehenbeutelige eingetheilt worden, die eilfte Rlaffe enthalt die vielbeuteligen, und die zwälfte die Arpptogamisten, bier: Pflangen mit ung bemlichen Geschlechtern genannt!

Die Abweichungen von der Klassistation des Linne sind übrigens nicht so groß als man glauben durfte; nur bisweilen find sie merkich — so stehen Anomum aus der ersten Klasse; Aesculus aus der frebentent, sier in der ersten Klasse; Aesculus aus der stehentent, sied sebeten Klasse; Aesculus aus der stehentent, sied sentgescheret. Wangigsten, hier in der stehenten Klasse ausgescheret. Wangigsten, der sied eine betantische Auslage errichten. oder die seinschapen, oder die seinschapen wild, durften die hepben, augehängten Verzichnisse, wovon das eine die per genntrenden und zweyishrigen pharmaceutischen Gewächse, von welchen Saamen und Phanzen, und das zweyte die Gewächse, welche allsährlich aus dem Casmen gezogen

werben, von welden Saamen bep dem Berf gu haben

Š

Tabellarifche Ueberficht ber theoretischen und praktischen Botanik nach ihrem ganzen Umfange, von D. R. G. Erdmann. Dresben, ben Gerlach.
1802. 5 Bog. 4. 8 M.

Buerft findet fich bier eine tabellarifche Ueberficht des Murens vom Studium der Maturgeschichte für den Menfchen überhaupt, und in befondern Berhaltniffen unb Standen; bann find als Saupttbeile ber theoretifden Bor tanit die botanifche Phyfiologie und Syffemtunde, und bis Banpigegenftande bet pratifchen Botanit, die nurlie chen und fchablicben Pflangen in befonbere Tabellen bare geftellt; aber bas alles ift fo weirfchweifig, und borgliglich ba, wo bem Berf. Achere Borganger fehlten, fo ichwere fallig eingetheilt und wieber eingetheilt, daß Dec ben Bluben bavon für bie Lefer noch nicht einfeben tann. Bee ninffens ift gu begweifeln, bag; burch eine folche Darftele Jung die Heberficht bes Gangen fonderlich erleichtert mers be, ober fie felbft, nach bes Berf. Heuperungen baraber, pis-Grundinge ben Botlefungen ober Berfertigung von Banbbuchern über die Pflangentunde gebraucht werden Bonne. - Amgebangt ift, eine botanisch physiologie Sche Beobachtung, die wir, weil fie fury ift, bier worte lich mittheilen. "Im Dresoner fogenannten großen Ge whege befindet fich eine alte Linde, beren Gramm branwoig und faul worden ift. Diefe Saufniß bat ben gane ngen Stomm autgehobit, und mit vegetabilifcher E be sangefullt, worin and idon Doofe und Graferden Burs niel gefaßt haben. Das Mertwurdigffe aber baben ift. - Def Der atte Signim felbff, tier bis funf Ellen boch maber ber Erbe, inwendig in feiner Soblung, viele Bure nieln von einigen Bollen Starte herporgetrieben bat. -Mirabile, dictu ware es, hatte der faule Stammt biefe Burgeln bervorgetrieben; famen fie aber, wie nicht ju bezweifeln, aus ber grunen; noch umbefchabigten Rinde beffelben, ober wie noch wahrscheinlicher ift, von einem

## C. F. Schumacheri Eautteratio Plantarum etc. 423

Sabilinge aus beferfen : fo miles the most det : Par. Author Sources !

Ennmeratio Plantarum in partibus Saellandise Septentrionalis et orientalis, quam edidit Christ Fried Sthimgeher? Prof. Hafnienfis etc. Pars prior. Hafniae, apud Brummer. Typis E. M. Cohen, 1801. 20 Bog 8. 20 g.

Diefer por und Begende erfte Shelf einer befannben, Icon bfter mit bieler Einficht und mir bem großen Bleife Te brarbeiteben reichhaltigen Stora, entfiffe bie Pflangen ber Erften bie Drep und Zwanzigften Linavibben 'Rlaffe. welche ber Mf. euf ben Bufeln Steland und Deben wilb mochfend fand, und gebftentheit felbft ran Dro und Stele te naber unterfuchte. Ed fint bieg überhaups 347 Bee folechter, and 274 Arten, - Bon der Ablicht und Gint ridtung, wom Gebroud, und Ruben, to biefes befchreie benben- Pflangenverzeichniffes bier viel: gu Jagem; icheint fon beifdib überfiaffig, weil buffelbe barin nichts vor andern Gloren voraus fat; aber auch ihnen niche nache Aebe. Co ift ber Bf: ben Rinffiftation ber Torriden Ges welche, bes Biegel nach , billig bem Linne gefolgty geht aber barta und infonderheit bey Beftimmutig ber Be-Meder und Arten von ihm ab, mor die ficheren Beoffe admingen ber beruhmeeften neueren Pfamienforfder bieß atekbiam nothwendig marbten. Cakile, Caproides, Fi-Caria; ord machen baben bier befondere Gefcfledete aus. und Viola ift aus bet a gren in die ste Rhuffe verfent. Ob Viels tricaier und arrenfis gwen von rinander vers Schledene Arten find baran meifelt ber Werf. und mit thm, nad ben barabet angefielleen Beufuten, ber Rec. Letteret haur ben Viole odorata, fach ben Borten : »flo-" lonibus reptantibus foliofis « noch bingugefüge: sellate floriferis, fed vulgo floribus speralis, bamir nice Lebrfinge bet Botant baburd, im Commer iere geführe werben. Doch Rer. foliege hier biefe Angeige mir ben Berficherung, baf ber Gerausgeber bie trefflichen Arbeie Gu feiner Deribungen Riorganger überall geborig benuft, und ihnen filme eigenen Bamerlungen bir theigen theils

beflätiget, theile and beruchtiget bet; beber feine Blech felbft bem Auslander nicht unwilltommen leine folibers auch diefer ber Erscheinung bes awenten Theils mit Ners gnugen entgegen seben wird.

Conradi Moench Supplementum ad methodum.
Plantes a framinum fitu describendi: Markensi
Catt. in officina nova libraria Academiae. 1802.
21 2308. 8. 1 28. 8 2.

Des Berf. Methodus plantas horti botanici Marburenfis a staminum lita describendi, erschien beselbit im Jahr 1794 (f. M. A. W. Bibl. And, Abib. III. & 2587. und im war uns Biegenben Supplemente erichein gest, ber Machtrag, Es bedarf Daber toum grinnert tu menben. daß hier auf eine abnliche Art, namlich nach bem wer befferten Glebitfdiften Softeme, alle biefenigen Pflangen, bie man bort' noch ale einheimifch entoedt, und befonders Die ausländischen Gemachte, Die man feit janes Beie für den dortigen botanifchen Garten angeschafft hat georonet und befdrieben worben find. Die Angahl derfelben ift gang beträchtlich , und find barunter nur menige gang ger meine, wie 3. 98. Avena fatua, Tropaeolum maius, etc. Das Syftem des Berf. fand nur bis jeht noch immer nicht die gewünschte Mufnahme, und burfte fie, in feiner jegigen Geftalt, auch mohl fobalb nicht finden; allein bie Befdreibungen, die er und hier bon mehreren feltenen und fcmer ju bestimmenden Gemadfen giebt, werden ficher auch biegmal ben Benfall den Renner erhalten, meil fie fich wieder auf eigene und genaue Beobachtungen griet Indeffen muß boch auch Diec. gefteben, baß ibm nicht immer Die Grunde genügten, wegen welcher bet Berf. mehrere befannte Pflangen : Arten gu eigenen Bate sungen erhoben , und ihnen alfo auch neue Ramen gegte ben hat. Da findet fich 3. B. hier jest; Christia fiatt Hedysarum; Naumburgia ft. Lysimachia; Meerburgia ft, Herniaria; Schelhammeria ft. Carex; Roelslinia ft. Chironia; Hostia st. Grepis; Carlowizia st. Carthamus; Gillenia ft. Spiraea, etc. Die gleichfalls neuen Battungs. namen Schmidtia, in Mem, auct, Florae Bohem, und

Kongeris, in Mem. D. Fongeroux, möchten wehl nicht Sephehalten werben, indem wir schon eine Inithia, in hosorem auct. Florae Aogl. D. Smith haben, und letzt berer bach wehl kongerounia heißen mußte. Der Berf, geigt fa bach sonft eine besondere Borliebe für dergleichen Nomina sesquipedalia, so wie für die obsoleten, die in oiden und altrum sich endigen. — Alljum margaritaceum ist als eine besondere Art aufgeführe; Linne sahe für als Abart ves A. Ampeloprasi an, und kinne sah den Reche; benn das bekannte Perssauch inft sich aus ben Leinen Neben Mieben wie Perse in wenigen Jahren mit leichter Müße erziehen.

Lexicon rei herbariae tripartitum, continens Etymologiam nominum et Terminologiam, partire
in descriptione, partim in cultura plantarum alfumptam, collectum a Georgio Radolpho Bochmero, Acad. Witteberg, Senigre. Lipliae, apud
Crusium. 1802. 2 Hiph. 22 Beg. 3. 1 Mg.
12 M.

Ver, burch feine Commentatio botanico-literatia de blantis in memoriam cultorum nominatis, (Lipl. 1799.) ben Botanifern bereits rubmlichft befannte 237. abergiebe Bier bem Dublito ein botantiches Legiton, was, unferein Urtheile nach, recht aut neben dem bestehen kann, womit uns erft neulich Dr. Dofe: Bedmann in Gottingen bee febente bat. Denn bfefer eben gebachte gelehrte Pflangene forfcher bat boch vorzuglich nur ba ben Grund, bie Alle fammung und urfprungliche Bebentung ber altern fufter matischen Namen bemerkt, wo er bieg als nicht allgemein Betannt annehmen, und es nober bestimmen und riebtie. mer ettlaren tonnte. Unfer Werf. bingegen bat, mehretet Bollftandigfeir wegen, fast alle Gartungs, und Tripialnas men, die allgemein verfidndlichen und fchmierigen, bie ale in, bie neuern und afferneuften (wie g. B. Drin Dra Sprengele Anodena etc.) in alphabetifiber Orbining auft erführt, und ba, wo es ihm moglich war, bie Etymoles Andeffen with mie biefer Pflangennamen hingugefigt. man hier immer wett bfter und eher ben guten Philotor M. X. D. D. IXXXII. B. s. Gt. Vilo deft.

With the State of

gen und Literator, ale ben geubten Botafifer ettennen; letterer hatte 3. B. nicht gefagt ben, » Millefolium folia »propter tenuitatem inciluratum vix numerari poliunt,« fondern ficher fatt folia, foliola gefest. Auch finden wir es fo viel als nichts gejagt, wenn ben einigen Damen meiter nichts flebt, ale: » nomen barbarum, ober " » in shonorem Caii, wwie ben Schwalbea, wo es nur allein beißt: na quo multa Speravit Linnaeus. Ce giebt bod ber Ochmalben viele; Diefer hoffnungevolle Och. hatte al. fo mehl, wenn auch nur burch bie Unfangebuchftaben feis ner Bornamen ic. etwas naber bezeichnet werden muffen. Benm genauern Durchsehen berjenigen Ramen, Die fich mit A. anfangen, haben wir mehrere vermißt, ale: Adelia, Acidoton, Amannia, Armeria, Alypum, Amalago, Ameleuchier, Amionia, Accturus, Achania, Aniba, Anthisteria, Apeiba, Aplada, Ascobalus, Aecidium, etc. Biebe man nun gern gu, daß bieje alle füglich übergane gen werben konnten: so mochte man bas auch wofft von gar vielen, bie hier aufgenommen find, mit noch großes rem Rechte behaupten tonnen .- 3m den beuden lebe ten Theilen biefes Lepitons find Die Runftausbrucke, Die ben Befdreibung und ben Barrung ber Gemadie von ben Botanifern gebraucht merben , pub im Unbange nech Die lateinischen Benennungen der manderley Acter, und Bartengerathichaften, fo gut und beutlich, als es ohne hepgefügte erlauternde. Beichnungen geschehen tonnte, ere Hart worden, Die Quellen, worang ber Bf. bier ichapfe be, find reichhaltig und fcon; auch pon ihm felbft gebor rig angeführt und bemeret. Um bas oftere Dachweifen ans bem einen Theil bes Buchs in ben andern zu vermeiden, und überhaupt bas Auffchlagen und Auffinden eines Worts ju erleichtern, botten bie bepben ligten Theis le in Einen vereinigt werben muffen. In ihnen haben wir, ben einem turgen Gebrauch, nur felten ein bahin gehbriges Wort (wie j. B. Uredo) vermift; aber befto after Gelegenheit gehabt ju bemerten, daß bem Berf, in der Terminologie überall und viel mehr als in der Eine mologie vorgearbeitet ift.

Ob

Makindicelikische Botanik zum Selbstantereichte, für angehende Apotheker und Aerzte, von D. D. Grindel, Mitgliede der naturforschenden Gesellschaft zu Jena, und Privatapotheker zu Niga. Mit Aupfern. Riga, ben hartmann. 1802.

Es foll diefes Duch besondert ben Amfangern der Apps thetertunft, deren Badvervorrath meift beschrächt ift, oder melden die botantschen Werke von Lichtensfrein, Sagen, Sbermayer, Plenk, u. f. w. theits zu weitsauftig und keltbar, theils zu turz find, eine Worbereitung zum weitschen Studium der Botanit, ungefahr wie Reuslii compendium dotanicum, abgeben; und es wird, nach Reckleberzeugung, beg diefer Einrichtung seines Zweckes gei wiß nicht versehlen.

Der Verf. wählte hierzu die beutsche Sprache um bestüfflich, weil Alele sich der lateinschen Kunstworter wes In, von Erlernung dieser Wissenschaft abschrecken lasten; If judt aber die Levnenden auf eine sehr gut gewählte Brist, durch Austeilung einer zweckunktigen Terminoldie, dier, durch Anweisung zur Emwertung systematsscher Tax dellen, ingleichen zur Untersuchung ofstineller Pflanzen, und bilten österis Nachschlagen, und endlich durch ein sein belieb durch ein sein beiter dische Wiesen, und Sachregister, in den Stand zu seine den dasschlichen, das solche wir der Kunksprache almählig bie kante, und hierdurch siehe Brunche werstehen zu tonnes.

Allende, als der Merken gang nach dem Opfieme bes Affrende, als dem bieber immer noch vorzüglichsten, eine sochent, und begreift in vier und zwanzig Klassen, soch des wisdwachseinden officivellen, als auch die Gardengemächse unter sich. Aufrie, Deutlichkeit und Prackenn, ja welcher lopaern 3. B. gehöret, das ben Beichreit ung einer jeden Pflanze, um Verwechselung zu vermeisten, wa solche sone finden kann, die Achilichkeit und Une kerichelbung von andern, augemerkt worden, n. s. w. ges horr, peichnen dasselles seine wordeilhafe ausel

Mingen vermifft Rec. in ber Raffe Pentandela fiebe officinelle Erduter - Chanopodium borrys und Ambrolivides!

with m

C. Linnaei Species plantarum, cura Wildenpen etc. T. III. P. II. Berolini, apud Nauka 1902. 1 Alph. 164 Bog. 8. 1 Mg. 16 92.

Mir haben ble vorigen Theile in bet M. A. D. Bibl. S. XXXIV. S. 432. XLVI. S. 117. L. S. 397. LHE 6. 104. LXIII. 6. 504 angezeigt, Diefer Theil begreift bie flebengebente und achtgebente Rlaffe nach Sinne in fich ; tie ber erften vermiffen mir boch Dombey's Landia? weiteb. Du jebe Blume nur brev Staubfaben bat, eine eigene, und awar die erfte Abtheilung: Triandria, ausmachen wiebe: ein feiner britten Ordnung hat Dr. 28. Die von ihm fcon andermarte ausführlicher befortebene Bredemeyera, in ber wierten die Gattungen Dipterix, (Mublets Cumaruna mit beffen Taralea vereinigt) Trigonia (bie fonft unter ber jes benten ,Rlaffe fand), Rudolphia, Butea, Lebeckia, Rafnia, Viborgia, Sarcophyllum, Oedmannia, Boffiaea, Plasylobium, Dales, Hallia, Smithia und Achyronia einger geagen; von ber Battung Famaria, 30 Arten, unter wele den einige fibirliche und taurifche: bracteata, paeoniaefolia. marichalliana, pauciflora, fabacea, einige barbarifche: smalfifolis und corymbola nach des Sontaines, einige fat vanifche nach Thunberg, und parviflora aus Europa, hier Auerft im Softeme vortommen; Polygala hat 76 Arten, un. ter welchen rubella und paucifolia aus Peniplvanien, roles. profirata, oxycoccoides uno faxacilis vom Alfas & wie. phioides, elongata und arvensis aus Oftinbica, linearife-/ lia: que Mindanas, trichoides und fulcata ans Brafilles, tenella que Panama, gnidioides aus Chili, rentifofia aus Sibirien, guineensis und arenaria aus Suinca, virusta. cernus, amoena, cordifolia, phylicoides, filiformis, sie crantha, ftriata, pauciflora, laxa, tomentola and thymifolia vam Borgebirge ber guten Soffnang, acuminata auf Meufpanien, violaces and Empenne, mucronate, aus pus Subamerita, und japonica, bier jum erftenmale im Ove Reme

effice marifus in der Mattung Sacuridaca vers Agrad S. paniculata : von der Gatring Nilfoldes Meten; wen welden N. ferrugines nach Aubler bier. pim egfenmale vortemmt; Dalbergia mit 7 Arten , burung der bilive aus Offindien: Prerotarpus mit 7 Arten, von welchen Pr. indiem und Marlupiom and Offmblen, und Pt. Robiti neu find; Amitiwonum mit & unter welchen A. delitellitation purbellitate un descarte nut Chidamerita, hier. wif im Softenie fichent Feysbyida mit La Ursen, darung er y neue d'indica (Marrayis E, grientalis) und fulca ant Diffindien ; colles obm , Borgebirge bet gaten Doffdung. ging uchnina, mianca, misis und isoperala que Subamerita derge (aus Roreniqueil) unt Rudolphia (aus bein marinett Amenten) berba mit a Amen: Vibrania (von Borgebirge ver gunn haffnang) init 3 Arten ginich nicht & Arten And Red Ber Berg Bergen : Platylopium (von Greif onne Bienholiach) eine 2-Atlen ; Borbonia mit & Arten, bor 3 neue word Worgebirge ben guten Soffunng: perfe Diramad undulata sachyronia aus Reufolland, und Cos Mannin wum Brechebinge ber guten Soffnung, mit einer Arff Coursing wit 26 Auten uth Cornter 9 neue: einereum mie derp Belphinat, viegatum and Madera, ramoliffimuti fin historius vom Kiles, afpalachoides, arboreum und pubalitum aus fer Batharen, meleifierum aus Portus fall rund perfeum; Canilla mit eben fo nielen Brien, und Darunger 10 neue: viscola aus den fangefichen Inselt, tri-Souther aus Rorffen, worte und priengulatis aus bem Bane was a prochabone bus Ungarn und Migten , decambene aus Bennfreich , albida aus Tauvien, dittula aus Inners Merrald, Ginalina and Rrodlick und Prain, und tricae Spidely mie Algiere Labackie mit & Arten, Conft meift uns ner Spartinge), unem fonn a neue pom Borgebiege ber gug 14 Doffrung 3- Rollien mit 14 (fonft unter Crotalaria bes Ficone) Liten, woter ihnen 9 neuer duch daber i Alpala. die ing to Arten (Ebunberg führe in feiner Monograf andie mer 64 aufer Bornnier 36 neues eben Daber; Sarco. phylitum mit einer Met; Dien mit a (enropaifchen) Avten ; -Amogobs: Dimercia (Mublets Parices) and Tarramnus; -auch enit o Arign . Bollisia (nad Pentenat) mit einen Met, ous Menfolians : Crotelafig mit 44 Miten, unter melden 23 neuet parviflora aus Birginten und Rarolind. subiginofo, dempathorem, hirlani, Numuniaria, bifaria, Dam-

paniculata, macrophylla, Trifoliaftrum und glaucs aus Buinea, parvifolia, lanata, reflexa, argentea und genifloides aus Oftindien, pilola, villofa, lineata und volubilis bom Borgebirge ber guten hoffnung, puber von ber Infel Martha, laevigata von Madagaftar, microphylla aus bem gludlichen Arabien, bier guerft im Spfteme aufgeftellt find: Ononis mit 68 Arten, und unter Diefen 36 neue: caduca aus dem Delphinat, hilpida, monophylla, euphrafiaefolia, pendula, biflora, ramofissima, picta und arborescens aus der Barbaren, capitata aus Balencia, villofillima, laxiflora und culpidata von Algier, fpicata, falciculata, micrantha, parviflora, fecunda, glabra, excifa, elongata, capillaris, villofa, hererophylla, ftrigola, ftipulata, hirfuta, decumbens, fericea, racemofa, Lagopus uno quinata vom Borgebirge ber guten hoffnung, perfica, incifa nom Archipel, aragonentis und junces aus Aragonien; Anthyllis mit 21 Arten, unter welche auch Ebenus pinnats, to wie noch 5 andere neue Arten: polycephala vom Atlas, hamola und onobrychioides aus Spanien, incila vom Ars dipel, und fplendens aus Randia gezählt werden; Arachis mit einer Art; Lupinus mit 19 Arten, unter benen 10 neue: bracteolaris, multiflorus und linearis aus Brafilien, microphyllus, paniculatus, farmentofus, bimaculatus unb alopecuroides aus Peru, villofus aus Rarolina, und linifolius; Phaleolus mit 24 Arten, unter welchen hirtus und capenfis vom Borgebirge ber guten Soffnung, und ftipularis aus Dern, bier im Suftem querft aufgeführt werben; Dolichos mit 13 Arten, unter benen D. rorundifolius von ben Raribden, giganteus, falcatus, pilofus, tetrafpermus, ciliatus und pubelcens aus Oftindien, articulatus von Gt. Domingo, hirlutus und lineatus aus Japan, medicagineus aus Ceplon, ruber, angularis und tuberolus que Mortis nique, subracemolus von Ravthagena, argenteus que Guir nca, gibbola und decumbens, hier juerft im Oufteme vorfommen ; Glycine mit 44 Arten, und unter biefen 22 neue: clandestina, rubicunda, coccinea und bimaculata que Meus bolland, farmentofa aus Rarolina, angulofa und umbellata aus Pensulvanien, villola aus Japan, angustifolia, heterophylla, glandulofa, Totta, erecta und fecunda vem Borgebirge ber guten Soffnung, fericea, mollis und hefydaroides aus Uninea, tenuisiora, parviflora, cana und rhombisolia aus Ossindsen, puncuesa aus Deminique: Ore-

bus mit 15 Arten; unter ihnen bier guerft: atropurpureue von Algier, und ochroleucus aus Ungarnt, Littigrus mit 36 Arten, und unter biefen 12 neue fubulatus, nervolus und fericeus aus Brafilien, femiliolius von Algier, tomehtolus von Buenos Upres, rotundifolius aus Caurten, mythifolius und venolus aus Penfplvanfen, tumidus, hirtut, magellanicus und japonicus; Vicia mit 44 Arten; unter milden 18 neue: pontica : americana, variegata aus bem Morgeniande, atropurpurea und biflora von Algier, pannunica, ferdida, villola uno polyphylla aus Ungarn, altillima aus der Batbaren, canelcens vom Libarion, pellugida vom Borgebirge ber guten Soffnung, fruticola aus Dern , proboides aus Innerbfferreich, amphicarpa aus ber Provence, pufilla aus Penfpingnien, laevigata aus Eite gland, und platycarpos (ber übrigen von Monch als nen aufgeftellten Zirten wird nicht gebacht); Ervum nur mit 3 Arten, unter welchen eine neue (vicioides) von Algier, ba Die Linfe ju ben Richern gebracht ift; Liparia mit 13 Arteit, oon melden & nene : capitata, tomentola, veftita, myrtifolia, umbellifera, teres, hirfura und tecta vom Borgebirs ge ber guten Soffnung, querft im Softeme aufgeftellt were ben; Cytifus mit 24 Arten, unter welchen divaricatus (une er biefer Gattung), pomicus, fifpidus aus Guinea, ferid eus pon Tranquebar, leucanthus aus bem Bannat, lopides und pygmaeus aus Salatien, hier querft im Softes ne fteben; Geoffroates, mit bet furinamischen Art versnehrt; Robinia mit 20 Arten, unter welchen viscole aus Subtarolina, Afriata von Karafas, lquamata von St. Thos nas, uligmola aus Oftindien, forida vom Krabbeneiland, uhata und tragacanthoides aus bet Dlafe bes Baitais, ind Chamlagu aus Sina fier querft vortommen; Colutea nit 13 Arten, von welchen C. rigide, obrulate, linearie, roftrata, excila, velicaria und tumentola, alle vom Bots ichirge ber guten Joffnung, bier gnerft im Spfteme vors ommen; Glycyrrhiza mit 6 Arten, barunter 2 nene: foeida vom Atlas, und glandulifera mie fingarn; Coronilla nit 35 Arten, unter ihnen 7 neue: occidentalis, fquamaa que Spanien, pentaphylla von Algier', vaginalis aus italien, globola und parviflora auf Kanbien, und cappaocica, und mehrere Arten, bie von Andern jur Aelchy-, omene gezählt werben; Ornithopus mit ; Arten, von selden eine, durus, aus Balencia, bier guerft vortomme; 171

Scorpiurus mit 5 Arten, baranter eine gene aus Minfee. (purpureus); Aeschynomene mit & arten, von meisbeit ariffata bon St. Domingo , hilpida aus Marbemeries - urte diffula neu fint; Hallia, fonft unter Hodylarum . Glycene und Crotalaria, mit & Mrten, unter melchen H, aleta, flace cida, virgata und Alarina vom Borgebirge ber guten Soffe nung, und hirta von Tranguebar, bier merft im Cufteene vorfommen; Hedyfarum mit 117 Arten, bon welchen 42 hier guerft in bas Suftem eingeruckt fint : rugofum nab pictum aus Guinca, velutinum, pucipatum und nitidite aus bem marmern Amerita, diffulum und dichetemum bott Tranquebar, auftrale von Tanna, fquerrofum, ciliatum und tetraphyllum vom Borgebirge ber guten Soffrung, tonne ritianum von der Infel Gt. Morie, repanduni aus bine glidlichen Arabien, capitatum aus Centon, melle von Git Croit, proftratum und obtulum que Denfulvanien, eriche. carpon que Sibirien, reticulatum, divergent, riliare, con spidatum und glutinosum aus Norbamerifa; tuberasme bifforum, Sennoides und comolum and Offindien, variade und Tournefortii aus Armenten, taveicum und Pallacis aus Zaurien, carnofum, pallidum, capitatum (biefer Bepace me fommt jum zweytenmale vor), veriolum und conference aus ber Barbaren, muricatum ans Dategenien, gircingenme aus Sappadecien, ornatum aus Gglatien, album aus bent Dannat, petraeum vom Raufasus, und vilhilim ; Ausigde fera mit gi Arten, unter ihnen in neue; filifolie, incarie erecta, capillaris und punctata vom Borgebirge bes guten Doffnung, fimplicifolia von Gierra Leone . echinam von Eranquebar, cinerea, profrata, glandulofa estenam una viscosa que Offindien, lateritia, dendroides und phichm aus Buinea, auftralis aus Deuholland, inquinens von Der minique; Galega mit 37 Arten, muter welchen filifolia grandiflora, dubia, pulilla, falcata, ferices, Totta, flrish ra und pinnata vom Borgebirge ber guten hoffrene priene ralis, tomentola aus bem gludlichen Arebien, saxicaris que Meftindien .. Colutes und mimoloides que Oftinbien; pamila und linearis aus Guinea, und domingentis hier jucift aufgeführt find; Phaca mit 1x Arten und a neuen? halicacaba aus Galatien, und floridana; Aftragalus, neuere 116 insbesondere von Pallas und Degandolla bereichert und georbnet, mit 174 Arten, unter welchen 94 : somenrofus aus Acgupten, geniculatus, incuruna rocandifolius,

armatus und tunetanus aus Nordafrita, cymmil ant Portugall, scorpioides und macrorhizus aus munien, elcolus und eriftarus bon ben europaifchen 211: en, fordidas aus Rorbeuropa, pumilio von ben Ruriten, merfinite, Alopecias, vulpinus, fragiformis, candicans, halbontus, grandiflorus, altaicus, fetolus, verficolor, winding, vimineus, baicalenfis, Arbufcula, frutico-Schanginianus, vaginatus, adfurgens, pygmaeus, rephyllus, Baicalia, ambiguos, linarius, galactites, loniflowe, triphyllus, utriger, fongaricus, caudatus, foltodate, bucanthus und argentatus ous Gibirten, dealanary lanarus, tauricus, fubulatus und rupifragus que murien; reduncus, nigrefcens, caespitosus, sylvaticus no pageiftorus aus bem übrigen cuffifden Reiche, hircavingatus, fanguinolentus, tefficulatus, diffusus, amamiund cancalicus que ber Dahe bes tafpifchen Deete, mamue diedylaroides, aduncus, declinatus, cinereus, Launis, un uftifolius, leucophyllus, Erianthus, microcebalas Briocephalus, aureus, longifolius und pugniforis and Primenten, macrocephalus, elongatus, pungens famufus aus Galatien , humifulus und fragrans aus medicien coluceoides, gammifer und libanotis vom houses, ademeus, ornithapodivides und retalus, ubers nube mus teur Doudelfante, ecmordes und creticus aus bribten Garbenzillo dus Deru, pouriche und leucoll haeus, frier jum erftenmale im Opfleme Borthminen ! Das ma fonfe mis Pfbenfestbereinige, wier is Bereir, unter il en in ment : alopetoroldes, candida, violaces und Kuhal den mus Morbantenffn, Phytinatodis ous Marafes, nutaire? triedora ; rechinata , luten tind tomentola ant Beulbes len , murubilis von Rabe; Plocaten mit 35 Arten, voll elchen mehere: "odoratillime, verrbeola, mutricaulie! risting anceingle, affection that tomignetis, afte vom Bote Birge ber guten Doffnung, frier girerft tit Goftente fleben's rifplinen mir 72 Arien, anter Welchen wir gionr Zuffels 'e. urgutum vermiffen; abie bagegett 4 tielle Atten ball bergebirge ber guteti Soffablig : copenfet, lanatom, birfit. ne und flipulareum, eben fo biele dis bet Bachnetn ! lauritanicum, ilsevigutum, hispidum thio iphastocochail mer vine aus Argypten: elbrandriam', bifte aus Canbien recioform; eine ans Galleten ! elongatum, eine aus Rapl. thaceen : canoloune, appoint bem Bunnet : Bentatuin unb

specialization is governous interests bury selv i mibilifica diffulum und parvifierum, eine bie an europhische Alpene mallern machiers fonntile, been aus Sponiens Lauopus gemellum und phleoider, mer une England : mariumum. und suffocutum; and not rine europailine: Tra medium finden; Lotie mit jo Arten, unter ihnen triflomps und pate viflorus von Algier, gracilis aus Ungenn, diffulus aus Cor gland, Dioscordie und palustrie aus Randien, pedunculatue aus Spanien. combrentis und perticus, hier queift im Spfteme; Dorycnium, fonk mit Lotus vereinigt, mit s: Arten., unter melden herbaceum und latifolipm im En Acme neu find: Trigonella mit 17 Arten, unter welchem war 5 neue Arten vom Borgebirge ber guten hoffnung?' biefuta, villofa, annata, glabra und tomentofa, und eine mantiche als neu aufgeführt find; aber Auffels Tr. vneimate mongelt; Modicago mit 37 Auten, unter welchen zwah Die von Linne als Spielarten feiner M. polymorpha quit anahlte Spiefarten mit eingebedagt, aber auch glutinola ous Taurien elegans aus Gicilien, Helin, aculoara, Mugex, tentaculata, apiculata, denticulata, Gerardi, Terebellum, tribuloides, uncinata, meift aus bem mittagigen Curopa, und rects due der Barbaren, aufgestellt find.

3n ber achtjehenten Rlaffe macht and bier bie Gate mng. Theobromy den Amfang, mis 2 Arten, denn Guazuma wird als eine eigene Gateung mit dem Namen: Bubroma aufgestellt: Ciecus mit 6. Arten, unter welchen amat-C. chilentis und frincia micht, braccen aber C. angulata que Umboing, und G. trifolipea aus Japan fteben; Mola, leuca mit 13 Arten, gang nach Smith; Lüben mit einer Art von Karalas; Symplocos, nach l'Seritier, mit 6 Art ten, und unter biefen Linne's Hopea, und Alftonia; Hyperieum mit 88 Arten, unter welchen wir zwar Aussels H. vattene und; thymifolium vermiffen; ober dogegen H. alcyroides und corymbolum que Denfploquien, rolmarinifolium, alpalathoides, galioides und angulolum aus Soroling, procumbens und falciculatum, auch aus Norbames rita, connatum aus Brafilien, dichotomum ans Domie . nique, articularum aus Mabagaftar, augustifolium und lanceoletum von ber Bourbons - Infel, alternifolium, arhoreseens und empetrifolium aus Offindien, inodorum aus Lappadocien, punciatum aus Gellisten, origanifolium aus

gmenten, villasum, lanuginofum und berpullisolium aus is dem Morgentande, hystopitolium aus Herten, Und in dus berfchiedelten Gegender von Europa, afraitht ethiopieum. caracalanum, niridom und emerginatum s neu im Spfrine aufgestellt finden; Alcyrum mir 3 Arg, unter welchen multicaule und fans aus Nordamerkaf s neu aufgestiller werden.

Es fire munichen, daß biefes tlaffiche Bert, wels es burch die Bemühungen des hen, herausg, eines der madichlien jestlebenden Botaniter, erft recht brauchdae macht mirb, ununterbrochen moge fortgesest und bald spoigt werben, bergeine beide bem ber beide

Straightes dies et Esse der Bekend ierne deutsche auf erheiter Abar das der Geleichte deutschen der der deutsche der Abereiter

lafurgeschichte des Wilbes. Neble einem Anbates ge. Ein: Bentrag jur Geschichte ber Jägeren. Berlin, Sen Juten. 1802. 255 8. 16 82.

in angenehmes Geschente für die eblen Waldmannet i igen Jahrhunderes. Sie werben sich daben gant jene lieblichen Zeiten wieder hineig benten können, in ichen die erhabenen Rimrobe unt ihren treuen Geffen den Spur- und Haben die erhabenen in wertennischaftlicher Versulichert leben, und wo ein edler Arlich höher ges aber warde, als ein halbes Dubend arbeitsamer oder gester Landlande. Uns inglie Gotz von der Rückeheiter Zeiten, wie für Kries und Pestikenz in Ginden Gaben I

olzfulltur burch Erfahrung erprodt, nach Auswahl der vorzäglichken Rushiller. Redft Anhang einer tleinen Deutschieft über den Salehieb des Laubhölzer, sur alle Forstmanner und Waldschaft von IB H. Kapler, Mildmeister zu Bit. beim. Leipzig, den Barth. 1803. 61 S. 8.

Ein braber Forstmann macht uns mit seinen mehr als sojahrigen Erfahrungen, über die Ausjaat, Anpflanzung und Abholzung der nühlichsten und vorzuglichsten Holzarten bekannt. So klein dies Werkden auch ist: so it er doch aewiß kein unbedeutendes Scherstein zu der Masse von Erfahrungen und Beobachtungen, durch welche nur allein in die viel umfassende, und die jetzt noch immer schwansende Lehre von der Forstwirthschaft Gewißheit und Wolkommenheit kann gebrache werden.

Bas ber Berf. rom Safthiebe fagt, verbient Ber berzigung. Er behauptet: daß Laubholzer, Die in ber Saftzeit, im Marz ober April, abgehauen werben, viel schneller und beffer an ben Stocken wieder ausschlagen; auch bas Holz selbst, welches im Safte gehauen werbe, weit bester und brennbarer als alles andere außer biefer Zeit gefällte sep.

Da der Berf. hierüber feine und feines ebenfalls burch Schriften bekannten Baters fechzigfahrige Erfahrungen ausuhfter; auch fich anheischig macht, aus feinen Forst revieren augenscheinliche Beweife zu geben: so erhält seinen Weinung gewiß daburch ein großes Erwicht; gefest auch, daß sie mit ben Meinungen, alterer und neueret, berühmter und unberuhmter Forstmanner geradezu in Biebespeuch flande.

Forsthandbuch, ader Anteitung zur deutschen Forstwissenschaft. Zum Gebrauche seiner Vorlesungen herausgegeben, von L. A. Medicus, Professor zu heidelberg und Kurfürstl. Bergrath. Lubingen, bei Cana. 1803. 650 S. 8. 2 ML.

Da fr. M. unter ber Menge der Handuither Keines fand, daß ihm kein feinen Wortelungen uber die Deutsche Genkorn Wortelungen uber die Deutsche Genkorn Gelietete: so glaubtete en fich ein ein genes "Kouppendium zu diesem Behufe entwerfen zu mussen. Sein Dauptzweit vaben war? " die Werbindung ber ehearerischen und praktischen Onestellung, im sofem olese " nach bem dermaligen Zustande dieser Wissenschese " nach bem dermaligen Zustande dieser Wissenschese " lift iff. «

Es icheint, daß der Bf. diesen Zwed nicht verfehl habe; und Rec. halt dafitr, daß bieses Handbuch, wenn jumal die mundlichen Belehrungen eines einstatischen gehrere dazu kommen, ein ganz brauchbares Wert sept Rur Schabe, daß es auf so elendes Papier gedruckt, und jurch eine so große Menge der gröbsten Deucksehler vert instaltet wurde.

Labellarische Webersicht jur Bestimmung bes mahren Werches und Inhalees ben Nußholzes ben Holze vertruf, und praktischer Anwendung für Forstofes neinen und Antischufer, von E.G. Bruhm, Heegervulik zu Ischisschweig ben Meißen. Leipzig, ben Warth, 1802. 1 NL 8 R.

Ein fehr brauchbarer und nublider Jausbedalf, veraust glegt, bas die Tabellen famikelich richtig bevechnet find. Denn es mare boch wohl in viel von einem Abertaliange, sent man ihm jumurhen wollte, 29 Enbellen, die abem jefes voller Denetfehler find, nachjutednen.

Mittlere und neuere, politifice und Kinchengeschichte.

Las Turbe ( a. o. Comángo), o jagina condi-

leticht von ben Felbzigere Bonaparre's in Asymptem und Speien. Bon Berthier, ehemaligem Dinflonsgenefül ind Chef was Ganeralfloahes, der frangofischer Neiner im Mente pafe Kelegaminifter in Paris. Aus dem Französischen überseit, Magbaburg und Defigie ben Sauer, 1807. des

ine denventine lieberficht deine in der Arthinis ant in erdenmariden Jegen Appentingen von Argustin beemblachen Riblingen in gifte Ainlige ein presinklich vinst für die Wertinden Abeldaupt, und besongeit für Diefer Befte und ihrer hartnadigen Bertheibigung, burch bie Englander und ben Dafcha Dieggar, icheiterte B. Glad und Duth jum erffenmal. Babrent hier die Belagerung gifrigft betrieben , Sturme abgeichlagen murben , mit bem Berinft vieler braven Officiere und Goldaten, baufige blutiae Musfalle gefchaben , fcblug G. Junot ben Seind bee Majareth. Rleber lieferte ben dem Berge Tabor eine grot fe Ochlacht gegen eine weit überlegene Dacht. 3. felbft marfchirte ihm mit einem Theil der Belagerungsarmee gu Bulfe, und ber enifcheibenbfte Gieg marb erfochten. "Refultat bei Batatile, fagt Berthier, beftand in ber gange sliden Riederlage von 25000 Mann Ravallerie und 10000 Dann Infanterie, burch 4000 Frangofen, in ber Bege mahme aller feindlichen Magagine, bes Lagers, und in »ber vermirrten Blucht bes Feindes nach Damaftus. Dad »feiner eignen Ungabe beftand fein Berluft in mehr ale sooo Mann. Er tonnte nicht begreiffen, wie er in bemi nelben Angenblich auf einer Linie von 9 Stunden gefchlar ngen werden tonnte: fo febr find biefe Barbaren mit ben »fombinirten Bemegungen unbefannt. - Bor Acre fiel unter anbern ber allgemein geachtete Beneral Caffarelli. El fehlte den Bejagerern enblich an Ammunition; alle mit großer Laperteit gemachten Berfuche gegen ben Dlas maren ohne Bortheile, bie Belagerten murben von gemanbren Ju genieurs angeführt, und von dem tuhnen Britten Sibne Ein beftiger, fcon halb gegludter Germ an Smith. zoten Dai, welcher einen gangen Tag bauerte, am exten amenmal mieterholt, und moben & Lannes fdmer vermunt bet, und die Generale Mambeau und Bon gerobtet murben. blich fructios. Der Berluft biefer brey morderifchen Stig me, wird - mur - auf 200 Todte und 500 Bermundete. außer den mehreren Staabsofficieren, angegeben.

In andern Gegenden des Laubes warb unterpeffen und mehrerm Gind gegen die umberschweisenden Araber und Mamelucken gesochten; mander gesährlicher Aufruhr ward gestist, viele feste Plage wurden genommen. — 60 Jage unch Eröffnung der Laufgraben, am 22. Mat hob Hones parre die Belagerung von Arre in der Bench aus, und maw schiere nach Aegopten gurack.

Auf Diesem Mudmarfd wierben mit geofes Strenge Die Bejmbiner ber Dorffigagen bestraft, weicht alfrent det Beles

#### Berchiers Bericht von Di Falbingen Bonapartes. 441

elagerung bie Bufuhr Convoys beraubt, und die Bebes ang ermorber hatten; ihre Dorfer : und Getraibefeiber urden in Brand geffectt. Im 15. Juni fam die Urmer, ich einem viermonatlichen Beldjuge in Gyrien, wieder ju giro an. Die hatte 700 Dann an ber Deft, und 500 in efechten verloren, und 1200 Bermundete ben fich. Bies Deftrante wurden von bem Obermundargt Desgenettes. beilt. - Babrend Bonaparte in Sprien mar, verfolge Defair in Oberagopten, Duraobeg, und vertrieb ion Sein Darich ourd Diefes mufte Land mar mie elen Schwierigfeiten verfnupft. Defair marichirte am . Muguft 1798 mit 6 Bataillone von Raire aus, und er ichte am 5. Ottober die Armee Murade ben bem Dotfe laujura, beffen Armee aus erra 13000 Mann beffand. libemarb dur gren ber Caviman von vines fechamal geethe en Etijahl Beitigofent angegriffen ; und mad'einem Bust. leigen Gefeng gefeinigen. Befahr berifer gate Maffe die boten : "We's ithi beef verwinder!" Sthe viele Colonen Ben die Der An Oberdippten gewohnniben ich ffennten Bas Atvandigetey' die Beit Mudritiftetigen bes Beite jungeftheles n winde Denem Gragee bie Dienth unther guit 2016e Mbriggen bie Freiffefen !! Ein Pleigte Daufet Roansofen, gan ihr Grad gujutin Bub Rennerigund bebetern, ibard-B 20006 Branch with the Brand Andrew Herry on the Court of the le Mite nufe ent Burgisten in Wegin bereichten beit Bonieparie de Werfliedung beit a des Wanns, and Berfonge nuch Wille bben 7 ver wold erter beeffetter Greiting Styret & fich aber p ver Erniftering . F. Prinfofet Minier weift guradiog. Dam dyten Jimiter 1799 whet Wooden feldfe ga Churfinett gefichteren. Biele ann feiner Gefente ier Relbichlacht tam es nicht - ftefetren bie Rorpe ber nerale Friant, Belliard und Dabourts. - Bonaparte ferte ben Turfen am ab. Juli ben Aboutir eine große ente eibende Schlacht, Die ben Turfen 2000 Dann, alle Beleund Bagage, und 20 Ranonen tofteten ; viele taufend, inde ertranten; Die Frangofen hatten 150 Tobte und 750. rmundete. Das ben Zurfen vorher in bie Sande gefale. e Fort Aboufir ward nach einer 14tagigen Belagerung am n Muguft wieder erobert. Die Affaire ben Aboutie tos e ben Turten mit Bermunberen und Gefangenen 18000 7. 2. D. B. LXXIII. B. s. Sc VIII dell. The Think. Mann. — Hiermit endigt Bonaparte's kriegerische Laufe babn in Aegypten und Diefer Bericht.

₹.

Das Jahr 1801 bas erste und folgenreichste des neunzehnten Jahrhunderts: Eine Annale. Vom Verfasser des genealogisch-historisch-statissischen Handbuchs. — relata — Hof, ben Grau. 1802. 17 Bog. 8, 120 K.

Mir kennen das Tafchenbuch nicht, unter helfen Schilde fic der Af. tenutlich ju machen fucht. Allein fragen moche ten mir ihn mobl, mober er es miffe, prophetisch votause fagen tonne, daß das Jahr 1801, das folgenreichste des neunzehnten Jahrhunderts fey? Zwar wunschen wir unsern Nachsommen eben teine neuen Revolutionen, am mentaften von der frangofischen Gattung; aber in die Bu-. tunft tann boch Riemand febeti: und eine einzige Staats veränderung in Frankreich könnte nicht minder gablreiche. und wichtige Folgen nach fich ziehen, als das Jahr 1801 hervorgebracht hat. Uebrigens ift ber Gebante, bas erfe gebachte Jahr mit feinen vielen und großen Beranderungen , besondere zu ftellen, auch die Ursachen und Berbindungen berfeiben unter einander ju entwickeln, fein unrechter Ginfall. Db gu Abfaffung einer folden progmatifden und bon aller groben Parteplichteit abgefühlten Beschichte bereits das Jahr 1802 foidlich fen? ift eine andere Frage, Die man vielleicht eben sowahl verneinen mochte, als die allaer meinere; ob man die allerneuefte Beschichte sogleich beschreb ben tonge und durfe? Die enehusiastische, oft so wiber , martige, und bennahe ekelhafte Unbanglichkeit an eine von ben benden Sauptfriegführenden Parteyen, worin fic ble meiften Deutschen getheilt hatten, weil fe viele une ter ihnen die Chre eines unabhängigfregen : Urtheils nicht su fchagen wußten, bat mit bem aben geendigten Rriege noch teineswege ihr volliges Ende erreicht: und melden machtheiligen Ginflug muffen nicht felbst Die Refte eines foli den Partengeiftes auf die Gefchichtbucher über die neueften Ereigniffe außern! Außerdem flagt fich guch Manches in

## as Jahr 1801 bas eiffe und folgenreichste 2c. 449

falgereichsten Begebenheiten erft nach und nach auf: ! neue Urfache, fich mit ber Befchreibung berfeiben nicht abereilen.

Druft man gegenwärtiges Buch in bevbettep Rade : fo findet man bald, baß fein Berf., ob er gleich mit Gefchichte bes Tags ziemlich mohl befanne ift, doch fic ter mehr Beit batte nehmen follen, es ju fchreiben. Er feine Ergablungen unter folgende Rubriten gebracht: Allmablige Beylegung der Seindseligkeiten, und lich allgemeiner Friede. »Man wollte es niche. den, fagt er, daß eines der erffen und machtige n Polter sich eine neue Staatsverfaffung schuf. ift aber allgemein betamnt, bag biefes nicht die einzige Banpturfache bes wiber Frankreich geführten Rriegs ; in beffen Fortsehung jumal andere febr wichtige Ute n hinzulamen : und dann war es ja nicht die Nation. be fic eine neue Staatsverfaffung gab; fonbern Paris eine machtige Partey in der Rationalverfammlung, obe-Bollmatht ber Ration. Eben fo ift ber Berf, gar nicht rrichtet genug, wenn er ferner fdreibe: Frantveich wolle. inmatbig Redublit feyn. Beleibigende Bennamen. Britannien, der übermuthige Infelftaat, pflegen iber mobi Staaten mabirend ber Site und Erbittetung? Kriens ju ertheilen; aber Privatperfonen follten fich ben eigentlich nicht erlauben; auch barum, weil fie eben fo vielem, und vielleicht noch größeum Scheine, agegeben wurden. Der entscheibenbe Auswend bes . (O. 9), Aranfreich Gandelte ben dem Arieben nom ville mit einer Groffmuth, welche vielleicht teis feiner Begnet, im umgetebrun fall, mutbe bes n haben. Es verlangte von feinem jest gang gebemus. en Gegner, der es neverlich so oft sibnode bebelt, und auf bas un delfte zu bintergeben ges batte, weiter michte, u. f. w. ift auch nichts menis ife ein Deutel. Defto ehrerbietiger ift (O. 49) bie forache wiedetholt: Die machtigfte Mation in Euiff es mude, fich von weichlichen Despoten mifte beln zu laffen, u. f. w. Außer bem erftgenannten. ensichluffe find noch fieben andere von gleichem Sabre, ben Rranfreich und Baiern, Benpel, Borrugal, w. efngerude. II. Bewaffnete Menmalitat im Morr

Brieg darüber, und deffen Beylegung : mon Die banifde Befegung ber Elbruften, Damburge und gur beds, ingleichen bie preugifche Befignehmung bes Sannbe periden . geboren. IH. Mene Staatsverfaffung: 3m lands Beneinigung mit Großbritannien; bie neuen Ronftie tueionen ber betavifchen Republit, und ber Republit Lucca. In ben biefer Anbrit, wie jeder andern , bengefügten , meis Rentbeile Grauchbaren Erlauterungen, wird gwar (G. 114) der Ginichrantungen und bes Jochs gebacht, welche Grland felt langer Beit von England habe erdulden muffen ; aber nicht bet Beranleffangen, welche die Grlander ichon feit bem fechezehnten Jahrhunderte baju gegeben hatten. Eben fo fpriche gwar der Bf. G. 122 ff. von den die Derfaffung der Republit der vereinigten Miederlande Berfid. renden Unternehmungen, welche ber Erbftatthalter Will beim V. geleitet burd ben Berjog Ludwig von Braume femeig, geftiftet haben foll, und von dem drudenoften Des frotismus, bem fich biefe Diepublit feit ber Dagwifchenfunft Drentens im 3. 1787 habe unterwerfen muffen; beraift aber der englifchen und frangofischen Parten, Die fich in jer ner Republit feit langer Beit einander ju fturgen fuchten. Die lettere hat nunmehr freglich obgefiegt, und ber Berf. findet bie nene batavilde Regierungsform bem Genie, ben Sitten und Gebrauchen ber Dation fehr angemeffen; ger benet aber wieberune ber frangofifchen Befahung nicht, burd welche bet fogenannte Frepftaat in Abhangigfeit erhalten wieb. IV. Meue Reiche und Staaten; bas Ronigreich Intentien, und Die Republit ber fieben vereinigten Infeln. Die Depoffedirung bes Brogherjoge von Tofcana burch ben Phnevillet Atleben, ift bem Berf. (G. 141) weiter nichts, ale die unerwätteiffe Auflofung. V. Ende der frant tifchen (fraudifchen) Bolonie in Megypten. Die Kole nen, welche biefe große Unternehmung haben fonnte, find que entwitfelt; meniger bie Berhaltniffe ber Pforte gegen dieselbe. VI. dwey meremurdige Usurpatoren: Pasa wan Oglou und Couffaint: Louverture. VII. Kaifer Paul I, und fein unvermutheter Cod. Ein vorzuglie der Artitel; obgleich fo außerft freymuthig abgefagt, baf vielleicht Dander an ber Buverlaffigteit gewiffer Umftanbe Aweifelt tonnie. Genig, diefer fo fonderbare Regent wird nicht blog als folder abgefdilbert; fonbern es wird aud aus bem Betragen feiner Mintter gegen ibn, und que fete

# Das Jahr 1801 bas mile und folgenteichste ic. 445

it genten Lage mabrent ihrer Regierung begreiftich ges anden fey. Vill Das groffre politifer geograpbilib. afffifche Kathfel. Es ift bas Irremnisationswerk in eutschland und hier beithtige es fich, was wir oben bes getten, baf ber Berf. ein Sabr langer mit ber Ausarbeis ng feiner Schrift batte marten follen; fo marbe er eine in Den Saupefolgen ber Begebenheiten und Befdhefann Des 3 180x feinen Lefern vollftanbig haben minbeften nnen. Go aber tonnee et theils nur angeben, wie biel ber beutide Surft und Reichsftand durch den Laneviller rieben verloren bat ; Geils einige mangelhafte Entwirfe fr Schadloshalrung eilicher berfelben hingufggen. Bir len ben birfer Gelegenheit noch bie Behauptung bes Berf. ), 20 nach, bağ Defterreich burch ben Laneviller Frieben r Grunde nichts eingebaßt habe: eine Meinung, for wels e wie ihm wenig Bepfaft verfprechen. IX. Birdliche ngelegenheiten : bas icheinbare Wieberaufleben bes Beiterordens ; frangoffiche Rationalfpnobe und Concordat it dem Papfle; Bufhebung ber Ribfter und Solermi in An flatt Barcellona (S. 225) muß es Paine long heißen. X. Mertwurdige Bodesfalle: Lavater. at Sofmann, Chobomiect, Dr. Dinter in Leipzig, Rtas ti, Abeterombie, Graf von Cormer, Der Rurflirft von bie Baron von Grothaus, Felomaridall Lafen, und ber rbpring pont Baben. Billig hatte bas Charafteriftifche von tanchen berfelben genauer entwickelt werden follen. XI. bronologistic librariicht des Inhus. 1807.

To

eschichte bes eurtischen Reiches, von J. G. A. Galletti, Professor zu Gotha. Gotha, ben Perthes. 1801. AVI und 418 S. 8. 1 Mg. 8 26.

u einer Zeit, wo Englander und Arangelen, die das turs die Reich neulich hereifer haben, in der Schilderung seis kraurigen Zustandes, das immer mehr sinkenden Wohls indes, der vermindensen Bevölkerung, und anderer Sympome, die eine ganzliche Erichiassung und nahe Auställung arch nahe Auställung arch nahe Auställung.

men, und die lebten Ereigniffe in Megnoten bie Bahrbeit Diefer Schilberung bethätigen, und wo eine große Rataffre phe, die mahrscheinlich burch die europäischen Deacher fer bengeführt merben wirb, nicht mehr fern ju fenn fcheint, ift eine turze Ueberficht ber Geschichte bes threist en Reich nicht bloß den Sistorifern; sondern allen, benen bie Beger benheiten des Sages nicht gleichgultig find, willtommen. Eine folde hat der berühmte Bf. in ftiner bekannten leich ten und gefälligen Manier geliefert. Er theilt feine Ge foidte in 4 Bucher, und jebes wieber in verschiebene Ras vitel. Das erfte Bud geht von Osman I, bis jur Erste rung Konstantimpels von 1300 bis 1453, das zwepte bis auf den Stillftand ber turfischen Dache unter Getim IL ober 1566, bas britte bis jum Anfang feines Berfalls um ter Admed III. ober bis 1699, das vierte bis an die jews ge Beit. In ber Borrebe bat er bie Quellen, beren er fid beblent hat, angezeigt. Wir vermiffen barunter Murabace d'Ohllous, Schilderung des Osmanischen Reichs. Da in Ansehung der neueften Begebenheiten und bes gegenwärtig gen Zustandes des turtischen Reichs das politische Sournal. Poffelte Amalen, Die allgemeine Zeitung, bas hannoven fche Magagin als Quellen angeführe werden: fo fucht men hier vergebens neue und unbefannte Aufschluffe.

Dg

Des Feodor Baranow, eines Russen, Leben und Schickfale mahrend seiner Gefangenschaft in Frankreich, und seiner im Jahr 1801 erfolgten Ruckfehr aus derselben. Kon ihm selbst beschrieben. Aus dem Russichen übersetzt. Breslau, ben Barch. 213 S. 8. 16 M.

Der Ueberseher kandigt im Borbetichte dieses unwörtige und gemeine Produkt mit sehr faben Wielegen an, die man unmöglich als Vorbedeutungen eines guten und geläus terten Geschmacks betrachten kann. Nicht viel bester ift der erzähllende Con und der Inhalt die Suches selbst. Die Laupibegebenheiten werden oft durch sehr kleinfügige Errachtungen unterdrochen, und die Paupibegebenheiten Post

regen kein großes Inteteffe, da sie kast nichts weiter, als nicht fing gewöhnlichen Llebeskoman in estiet dalo genieten, balle empfindelnden und seichten Darstellung enthalten. daß ein kraftvoller junger Ruffe auf das Derzeines jungen no feurigen Mädchens bleibende Eindrücks much; daß dare us eine schwarmerische Liebe zwischen Beyden und ihr Bartland verläßt, um einem gemeinen Soldsten und ihr Bartland verläßt, um einem gemeinen Soldsten nachzulaus in, und, daß bergleichen alberne Plane allerlen Schoft uns ierkwürdige Erscheinungen, daß sie gewiß keine besonder ihrer Beschiung verdienten. Das ganze Machwertisch blicht; daß es höchsten nur in den Lestzirkin von Mägsen und Laquaien auf einigen Beysall rechnik kann.

Vr.

Bentrage zur Rordlingischen Geschlechtshistorie, die Mordlingischen Epitaphien enchaltend, gesammelt und mit historischen Anmerkungen erläutert von Daniel Eberhard Bensthlag, nunmehrigem Netzter bes Gymnasiums zu St. Anna in Augsburg. Nordlingen, bes Beck. 1801. 18½ Bogen. 8.

Do ivtal und spreiell; folglich für einen Richt Mordinger uninteressant, auch diese Schrift ist: so enshätt sie doch ich Manches, das diesem nicht gang gleichgültig sehn wieden nömärtiger, dessonders in Reichsstädten lebende Kamilien, B. die mit Rördlingischen verwandt sind, werden hier, nealogische und heraldische Notizen, die ihnen vielleicht silfommen sehn mögen, antressen. Auch andere, gelegentiglichmen sehn micht zu verschmähen; B. daß zu Rördlingen in der ersten Histe des Izten wirhunderts nichs 20000 Menschen lebten, wie Hr. B. die im ersten Br. seiner Nordlingischen Schulgeschichte, einer Tradicion zu Volge, angab; sondern, nach einem instischen ausgesundenem Seelenregister vom J. 1459, nicht ehr, als 5538 Seelen. So auch S. 53 st. die Geschichte die Beschreibung der großen Orget in der dortigen Haupts

firde, bie unter bie vallftanbigften in Dentfalant gebott. Dicht minter bie 6. 130 ff. befindlichen Rotigen von s6 in Mordlingifchen Rirchen und Rirchhofen begrabenen beute feben, englischen, bollandischen und banischen Officieren, Die im 3. 1704 mahrend ber Schlachten am Schellenberg-und ben Sochftatt verwundet, nach Rorblingen gebracht, und bort geftorben find. S. 251 ff. findet man eine Stige ber Weichichte ber bortigen Regierungsperfaffung, die Gr. B. mie ber Beit anguiführen gebenkt. Er bat in biefem One de feine fonft ichen ruhmlich befannte hiftorifthe Benauige teit, und feinen unverdroffenen Forfchungegeift aufe neue erprobt. Mach einer Einfestung, worin er von den Quels len und Bulfemitteln ben feiner Arbeit Rechenschaft ableat. und eine allgemeine Rachricht von ben Bordlingifden Rirs den und Rirchbofen ertheilt, folgen vorlaufige Rachriche ten von bem Bau ber jetigen St. Georgenfirche (als ber Sauptfirche), van ihrem Rirchhofe und pon ben in ihrem Innern angebrachten Epinophien und Grabftelnen (me aud Die Glocken, ble Altare n. bgl. m. umfianblich beid:rieben find). Bon G. jog an folgen die Spitaphien feibit um amar fo, bag eines jeben Plat angegeben, bas Beufere ger fcbildert, das Bappen funftmäßig beichrieben, die Infchrife ten lateinisch und beutsch mitgetheilt, und alebann genealor gifche und historische Arthuterumgen, mit Angabe ber Quel len, bevaefugt merben. Gewöhnlich find bie gangen Genes logien der Familien kurz auseinander gesett; wie z. B. die Bockhilde S. 219 ff. Schegentlich ertheilt er in Anmer fangen auch von andern Rordlingern, die teine Spithaphten haben, biographische Motigen.

Uebrigens ift hiermit diese Arbeit noch nicht geendigt, wie man aus dem Titel solgern sollte. Da ihr Urheber int awilchen nach Augeburg gezogen ist: so wird die Fortschung derseiben, unter seiner Aussich, Hr. Johann Wüller, ein dprtiger Maler, übernehmen. Er ist schon, durch eine tum ze Beichreibung der Reichsstadt Rordlingen, und durch eine kunge Bachreibung der Reichsstadt Rordlingen, und durch eine Rante Bann mag wohl d. h. überall Reperatusen statt Reparaturen schreiben?

.Rz

Drundels der neuern europafffen Staatengeschichte — von Obr. Dan. Raß. Professon ju Halle. Halle, ben hemmende 1804., 27 28. 8: 1 Mg.

Der Berf. fiefert ffer ein fweideniffiges Daribbud jum Sebrauch ben atabemifchen Borleftingett. Brenfich umfaßt s, wie foon bee Liret anbenter, mit bie Gefchichte bee ren letten Jahrhunderte, und min tomme fierben auf bie the naturlide Frage: ob'es auch rathlich feb, ftublerenden fünglingen blog bie neuere Befdichte ju empfeffen, um 66 icht bie bollig umgeathritete meurfte Ausgabe von Menfels Inleitung jur Rennftif ber europaffchen Stagtenbifferie en ien entscheidenden Borgug Behauften maffe ! Doch hat Der Doll nuch auf bie ffilbete Geftichte einige Rieffct ges iommen. Er fagt namfich Pille Udiffenteine Debeeffche bet dichtiglien Epochen bet Geidfichte bes Mittefaltets vorante chen, bie ble Ginleitung in bie heuere Gefditte bienen Die Rubeiten bieler Einfettung Und: "1) Groffe Bibl ermanbrung; 3) Biftand Europeins; 3) Werfaffungen und Berhalfniffe; a) Berbreitung bes Chelfenthumo ; 3) Biffe die Dievartie; 6) Die grofe Franten : Monaribie; 23 ehnewefen; 8) Mitterwefen; 97 Fauftrecht; 10) Rteug age git t Deltote; 12) Univerfitaten; 13) Erfinbungen; 14) medeckungen ; 15) Allgemeiner politifder Suftand ; 16) 324 erer Ueberblick ber mertwarbigften eutopaifchen Granten geen das Ende bes 15. Jahrh., D. 1-54. Run ett fond er Brundrig der neuern europarichen Dieatengefdichte, in ren Abtheilungen, Die find Jahrhunderten beffinnt find. Diefe Bestimmung biefe ber Bert. für Die natüblichfte, well er gange weite Raum ber Bergangenheit boch allgemein arnach ausgemeffen werde, und weil fich ben ber Befting nung anderer Dauptabidintite bieffiben Unbequemlichteiten. vie ben biefer, finden. In ben benben eiften Saffiffunder en laßt ber Berf, ble Gefchichte ber vornehmften Stagten reben einander herlaufen, woodulch Bann die lieberficht ber Begebenheiten am meiften geletchtert wird. Singegen im Sten Inhrhundert bat er fich barauf rifigefchenti, - 306 Derkwurdigfte aus der gangen Maffe ansgufeben i und Rec. ift übergengt, bag bet Berf. Wehr Dupen gestiftel bos

ben würde, wenn er auch ben ber Geschicke bes inter Jahrhunderis Die vorher beobachtete Methobe benbeffaffen hatte. Sonft wird jeder fachtundige Lefer leicht bemeiten, daß das Buch ungemein viel Gutes und Brauchbares, viel feine und icharffinnige Bemertungen enthalte, und ben Stw Dierenben empfohlen an werben verbiene. - Rec. fagt bieß mit ber wolffren Liebergeugung, bedauert aber baben: 1) baf ber Berf, auf bie fogenannte Literatur gar teine Rucfficht genommen hat; ware auch bas Bert um 3 Bogen ftarter geworden: fo murbe es boch gemiß am Berth um bie Salfte gemannen haben, benn es ift fur Studirende, in Borles fungen, beftimmt; 2) bag, aller fonftigen genauen Bes Sanntichaft bes Berf. mit ber Gefchichte ungeachtet, gleiche wohl viele Unrichtigfeiten eingeschlichen finb, Die großene theile hatten vermieben merben tonnen. Mande icheis nen nur Rleinigfeiten ju fepn; aber in einem atabemifchen Sandbuche Derlangt man and hierin Genauigleit. Beweise will ber Rec. nur auf cinige fleine Berfeben bints weifen , und jur Abanderung bey einer neuen Auflage ents pfeblen. C. 2 ff. heißt es vom Sunnentonige Attila, baß er bed Chalons eine fehr blutige Riederlage erlitten babe. mals er in die Diederlande einruckte.« Auch fpricht ber Af. pon Attila's Cobe, als ob er in Italien erfolgt mare. a ftebe Albion filr Albain. Dach S. 7 follen die Beftgos eben erft um die Mitte bes bten Jahrhunderte Chriften ger morben fenn, und die Longobarden fast 100 Sabte fpater. Betanntlich war fcon ju Conftantine Beiten ein Theil ber Sothen diffild; und auch die Longobarden waren fcon Chriften, che fie nach Italien jogen. Dipin von Berftall (3, 7) ward nicht 679, fondern erft 687, burd ben Gieg ben Teftri, beffen bier gar nicht erwähnt wirb, Berr bes affammen bamaligen Frankenreiche. Ben Dipine bes Rure gen Thronbesteigung fehlt die Jahrzahl 752. Daß sich bas Ritterwefen (milfein) icon in ber Ditte bes inten Jabes hunderes in voller Bluthe und Ausbildung finde (S. 29), ift ungegründet; vielmehr haben Scheidt und Schlieffen hinreichend bargethan, daß die Chrennamen Ritter und Rnappen vor dem Ende des Taten Jahrhunderts, wenige fiene in beutschen Urfunden, nicht vortommen. Midt w mohl Kaufte Talenten (6,25), ale vielmehr dem Johann Buttenberg gehort bie Chre ber Erfindung ber Buchdruckers Der Bergleich zu Trient (G. 58) murbe nicht am Ling. . 3 .

raten Diete, fonden am igten Dechr. 1502 gefchloffen. Die Utrechter Union (6. 97) fam nicht am 29ken, fonbern am 23ter Jan, 1579 ju Stande. S. 98 batte pon ber englischen Unterftubung der 23. Rieberläuder, und von der Derftatthaltericaft bes Grafen von Leicefter etwas gefagt werben follen. Eine Eigenheit bes Birf. in der Schreibart ift bie, daß er das Werichen was oft für welches brauche. a. B. C. zor: »bas Ausfaugungsfoftem, was bier Philipp MI. einführte, und was - bis 1640 fortgefest wurde.« Aud fderibe ber Berf. Wolfay flatt Wolfey; Anne Bor layn ft. Boleyn; Cartarn für Cataren; Egypten für Regypten, u. f. w. Die Konferengen gu Brannan im Aus guft 1778 (6:403) waren fein Rongreß: folglich batte 6, 403 ber Berf. nicht fagen follen, bag ju Tefchen ein sweyter Rongreg eröffnet worden mare; auch murbe bies fer nicht am 7ten, fondern am joten Dary 1779 eröffnet. 6.408 findet man nichts von ben entfernten und nabern lire fachen bee nordameritanifchen Rriege. Bu Berfailles murs De am 20. Jan. 1783 nicht ber Briebe (6. 410); fonbern nur die Praliminarien mit England ze. gefchloffen; ber De. finitivvertrag tam erft am 3. Septhr. beffelben Jahres gu Stande. S. 416 wird einer Ranvention ju Dilais vom 25. Aug. 1791 gedache; es ift aber nun befannt genug, bal eine folde Ronvention gar nicht eriffirt. Ben dem Abbrud ber Briebenshandlungen ju Lille im Gept. 1797 fest ber Berf. hingu: »Englands egoiftifche und trugliche Politite S. 420. Dieß geint, baß ber Berf. entweder von biefen Umerhandlungen nicht mobil unterrichtet, oder daß er pare tepifch fev. Die Schlacht ben Abutir (G. 420) fiel nicht am 24flen, fondern am 1. und 2. Mug. 1798 por. Der 18te Brumaire (S. 421) ift nicht ber ste, fondern ber gte Dovbr. Dehrere Stellen anguführen, wo ber fonft vere biente Berf. offenbar gefehlt hat, halt ber Ree. fur unnbe thig.

Km

Handbuch der Geschichte des Kaisershums Russland vom Anfange des Staats, bis zum Tode Ratharina der II. Aus dem Russischen übersest. Gottingen, ben Schröber. 1201. XXII unb 240 S.

de enfische Ration hat bis jest noch keine ihrer wurde ge Reichsgeschichte, und bis vor bres Jahren nicht eine mal ein Sandbuch. Im Jahre 1799 erfdien in ruffifder Sprache tas alleverffe brauchbare, wemigftens erträgliche Sanobuch rufficer Gefdichte ju St. Petersburg, obne Worrebe und ofne Dame bes Berf. , welches ben Titel hate te : Rurit ruffifche Gefchichtt, jim Gebtauch ben Bolle: lehreranftalten bes ruffichen Raiferthums herausgegeben. Diefes hat nun ber Sr. Sofr. Schlozer auf ben beutschen Boben verpflangt. Der Berf. ift ein Inlander, vielleicht ber fürglich verftorbene Staater. Stritter, ber eint Deus gr noch ungebruckter Unnalen benuben tonnte, aus benen er auch fonderhich in der mongolischen Periode eine Mens ge Satta jog, Die auch bem gelehrteften auswartigen Sifto: riter neu fenn werben. Er fdrantt fich micht auf bloge Stoats : und Kriegsvorfalle und Biographien Der Pericer ein; fonbern fpurt geffiffentlich ber Rultur und andern in: nern ftillen Revolutionen nad. Geine Abtheilung ift na purlid; er madje 5 Portoben. Die erfte nennt fr. Schlozer Borgeschichte: Auflands after Justand bis zur Grun. dung des ruffischen Reichs durch Ruvit 862. Die abrie gen a Perioden find: i) von Aurit bis jum Girifall der Mogolen von 862—1224; 2) vom Linfalle der Mogos len bie jur Vertreibung derfelben von 1224-1462; 4) von Bertreibung der Mogolen bis jur Gelangung des Romanowichen Geschiechts auf ben tuffichen Thron von 1462-1613; 4) von der Thronbesteigung Michaels Seor Dorowies bis auf unfere Zeit von 1613-1796. Jede Per rlode hat a Abidnitte: Regentengeschichte und tunerer Bu: fanb.

Der Bortrag dieses handbuchs ist turz und dennoch leicht und deutlich. Aber ben allen diesen Borzügen nennt Hr. Hofr. Schlözer es bennoch nur noch erträglich. Denn es fehlt in der ruffischen Geschichte noch zu sehr an Borars driefen, tader jest nach tode Wolfommenhelt im ermarten ift; doch hatte dieser zustische Auszug jest schon Fehlersver und reicher werden konnen. Der Dr. Hofrath hat sich ben bieser deutschen Ludgabe keine Lendelung erlaubt, außer daß

buß er die erfte Periode: Dorgestricke, unterstete wie ensfischen Randen hat er mit großer Sarzsalt ausgedeuck, und einige Berichtigungen hinzugespigt, welche Rec. ansehnlicher vermehrt gewunsch hinzugespigt, welche Anhany ist eine neue verbestre Ausgabe von Schöfers tubleau ist linktoire de Russie, und Geschichte von Aufland bis auf die Erbauung von Mostau i 147, welche 1769 zu Göttingene herausgedommen war ! Dier ist Enissehung des ruffieschen Reiche eines anders posserungen worden, als in dem Handbuche.

า ซนุท ซึ่งกระ เพาร์ และ สำนัก เทาะเลือง ที่ ภัพมะ (กา**นโ**นการก. เราะเรียดเลา กระเกรา

Differtation für les Allatins, peuple d'Alie, luc à Paris le 3 et 20 Decembre 1743, par Mr. Folconet.

à Berlin, chez Ungen 1804, 87 8, 8; 2 9 90.
brother.

Den Grund, watum biefe Abhanipfung aus beit vy. Tone ber Memoires de licerature fifes des registres de l'Academie des Inscripcions et belles Lertres aufs neue abges beucht ift, findet den Met. finde angegeben, und er gesteher, ohne ju errothen, feine Ungeschiedlichtett ihn ju entbecken.

Fæ

Karl Deinrich von Bogably's tebenstauf, von ism selbst beschrieben. Für die Uebhaber seiner Schrifd teil, und als Benrray zur Geschichte der Spener-schen theolog. Schule herausgegeben. — Prüfet alles und das Gute behaltet. Dalle, im Walsens hause. 1201: Wordenichen. Insmissangengen XVI und 31218. 8. 16 ge.

Mis einen Gentrag ihr Geschichte ber Generschen cheolog gifchen Schule foar Dec. blefe Selbstbiogrophte von Gogant by, bein betauten Schaftsffleinsverfreriger, mir Jutereste gelesen, indem er barans vie Denfart so mander in bieser Schule gestiberer frommter Mensagen entwoder ebft tennent

lernte, ober boch in seinen ehemaligen Beurtheilungen berefelben bestarte murbe. Aber fur die Liebhaber ber Bogate Ipfden Schriften wird biefe Lebensbefdreibung mobl nicht mehr bas Angiehende haben, bas fie bald nach feinem Toebe, der im 3. 1774 erfolgte, wurde gehabt haben. wenn es auch hier ober bort noch einige Liebhaber Diefer Schriften geben mag: fo bat fich boch ber astetifche Une Dachteton auch bep fehr vielen aus diefer Schule bervorges. gangenen Chriften fo fehr ins Beffere veranbert, daß fie bem immermahrenden Wechfel von Bufe und Gnabenges fublen eines von Bogapty mobl schwerlich michr viel Ber fomack abgewinnen werben. Da ift eben immer bas bans ge fcmerghafte Gefühl des innerlichen Gunbenelends; ober bas Ertennen, wie arm, wie nacht, wie blind und btof man fen, ober die Angfte und Schredenvolle, aber gee wiff nicht evangelische, Empfindung, wenn der Sander in. bas fundtbore Gericht Gottes hingeftelle mirb: und bein Das Ausgeleertwerben von aller eigenen Getechtigleit, ber Dunger und Durft nach ber bem Glauben jugerechneten Berechtigteit Chrifti, ober bas Auffaffen bes Blute Jeffe. im Glauben; das Sangen an ber Gnabe und Erbarmung Gottes in Chrifto, auch bas Ueberichuttetwerben mit übers fomanglicher geiftlicher Freude, wenn nun bie Berficherung von der Unade und Rindschaft Bottes im Innern vernome men wirb, - bas ift ber ewige Birtel, int welchem fich ber Ideenfreis jener von Speners und Frankens Geift wieders geborenen Gefühledriften herumbrebet. Ber bem frommen Bogabty aber fand biefe Deutungsart um fo eher finet, be et, wie et fchefnt, von Jugend auf eine fchmache, fronflie de Leibestonftitution, auch einen etwas beidranften Geift batte, und da ihm der jum Gefühlschriftenthum fic hine neigende Sinn, nach G. 9. 10 fcon von feiner frommen Dutter und Großmutter, auch burch for viele auf biefen -Con gestimmte Andachteschriften, Die er gu lefen befam, in wiebem Daafe eingefibft murbe. Daber twich er Ro aud auf allen jenen Gemeinplagen ber Speneriden Soule gar . waiblich herum. Wenn ihn irgend ein Zweifel, ober eins Bebenflichkeit, ober auch nur eine farperliche Unbehaulich Beit anwandelte, - ach, was war bas nicht für eine Gete lennoth, für eine Angft und Zaghaftigteit, in die er bann perfant! Daben nahm er nun jibar, was allerdings gu bils . ligen ift, feine Buflucht jum Gebete, und verfchaffic fic da. mrd aud einfae Erleichterung; aber fcmanete Bener bich mmer wieder zwifden bem Befuhle eines innern Mobile jagens, und amifthen der oft wiedentehrenden Beforglitte eir und Unichlaffigteit bin und ber. Go ftand er einufal n einem großen Zweifel , ob er bie Theologie ober bie Sine isprubeng ftudieren follte. Aber pibelich, - es war an them Simmelfahrtetage, als er fo feine Sihrung in Ermis ung jog, und manche Sorge hatte, wie es boch welter chen murbe, - ba brang es ihm recht traffig und burche ringend ins Berg: Du folift Cheologie ftudieren! 8. Dieß war wie wenn es recht vom Diminel herat in in Derg gefprochen mare, ob er mohl weber etwas fab noch orte. Denifoch war ber gute Mann fo Blug , bag er aus ndere fromme und weife Dianner gitvor um Rath barüber efragte. Dandmal glaubte et von einer Sache eine vedr otiliche Ueberzeugung gu haben; aber balb barnuf bachte bott wieder anders ben ihm. - Als er jum Gefühl feis es großen Gunbentelende tam, ad; ba gab es noch mant jen bangen und fchweren Bergensmeifet ju betampfen, ebe "Gott als feinen burch Chriftum verfohnten Mater gleich ale ob Bott verfohnt werben mußte.?) anfeben und nblich zu ihm beten fonnte. Aber, nachbem er es einmal eweit gebracht fatte, bann gieng erft feine großte Unfeche ma recht an. Softestafferliche Gebanten icoffen, mie ftige und feurige Pfeile in fein Berg. Da war nicht is lauter Auftoß am Gott in frinem Gemuthe: bar, wollteif Satan effes Bertranen, alle Liebe gu Gott in ihm pers faen, und ihm bie gange Seileordnung umfloßen; und je ehr er fich burch bloge vernfinftige Borftellungen au bele n fuchte, befto tiefer tam er hinein. Aber fo, wie er weie r ins Bort und Bebet hineingieng, fo marb er auch wies r' etleichtert und beruhiget. G. 56, 59. - Damit will in Rec. Die, wenn gleich febr angilliche, bach gewiß auch ma rebliche Bedmmigfeit biefes Mannes gar nicht in Bene icht ober Zweifel giehen; noch vielweniger langnen, bas in fo bergiffee Bertrauen auf Gott, und fein beftanbiges inleben ben allem, was er that, soer mas ibm miberfilms if Gott und feinen Billen, befonbere and Das Offene, is Sanfte, bas Bohimplienbe ober Theilaebmende, und & Gutthatiae .. bas diefer Dann in feinem Charatter bate alle Achtung with Chrfurthe verbiene. Defto ineninen er fann fic Micr enthalten; tinige oft ben Teblern gu

eften, wonn ihn eben feine gener herrlich gut meinenba. aber noch febr unaufgeflarte, ja alle Aufflarung fcbeuenbe. anftere und einfetige Frommigfeit verleitet haben man Co febre er 1. B, mach ber Beife feiner ebeolog. Schufe ime mer bas Thun bem Glauben, Die burch die driftliche Relie aton und Sittenlefre erzeuger Tugenben - bent Gnaben merte bes bett. Beiftes enegegen, und halt fogar bie Dlos and für ein Binderniß des Glaubens an Jejum, & 30. 500 Geen bie au feiner Beit menauftemmende Philofophie, fo wie gegen bie philosophischen Bottegelehrten, Die auf vore abergebende Empfindungen ber Frommen nicht fomel biele ten, eiferte er auch; wie fo viele Mubere won feiner Schne Be, mie großem Unverftand, fo baß er jene Gottesgelebreem S. 14 befdulbigte, fe hatten noch tein rechtes Leben . Leis ne vedt nottliche Rraft erfahren. Ein einziger Gnabenblid fringe : nach &: 835 fein Ders mehr verandern und imme Changlien, ale vorber alles Droben des Befeges, und alles Mergliftren ticht thun tonnte. Detwod aber tonnte ifin feine einene Moral nicht fo weit bringen, bag er mit feir nem fo her lichen Beremmen auf Gott auch nur einige Rluge Beit und Bornichtigfeit in Bermaltung feiner zeitlichen Bere induens, und mit feiner Brengebigfeit gegen Andehe auch mur Gerechtigfeit gegen fich felbit und gegen bie Seinigen verbunden hatte. Gein Bentrauten ju Gott mar baber fo anmelle und Eindischtandelnd ; daß er & t46 behauptete. ain Sansberr muffe Gost für Thes in kinem Saufe forges taften, untb -- wicht felbft forgen mollen; das en &. 250 über bie biblifchen Worte: Wer da bittete den nimmt. die eleube Platcheit niederschreiben tonnte; »D Gent , giel »(Blauben! Es liegt ichon alles da, wie darfin es nut nebe mmen. - Ueber Die fchiblichen Folgen, Die es bat, wenn man Andern feine eigene Geelenfahrung aufbeingen, unb fle nach einerles Art gefornt wiffen will, fast er amor G 220 equas gang Berminfriges. Thei benned fuches an falbit alle birienigen, auf weiche er einigen Liuftug betem, aud Angelebene Stanbusperfoten, nach feitter fo sinfeitigen Den furiasari ju formen , and vernetete alle antene Geelenführ rungen, als anevangelifch. Auch bas wereilige und neuch tige Engrgeiffren, meins er G. sas, Minde Odeben thune mid buch evangeliffete Riamand ungeftigen, ale er, with fe niele andere in diefer Schule gebilbete Leber. Bon feinen die taid warment nuchtunden finditeften guftelste deu nulit

nche gute Botten vor. Wir benten aber, daß die Ers biefer Bibliothet nicht fehr begierig barnach fepn wera

 $\mathfrak{Q}_{\mathbf{5}}$ 

Erfanterungen einiger ber neuesten kirchlichen Ans gelegenheiten ber Reichsstadt Bremen. Aus den zu Marburg erscheinenben theolog. Annalen. No. XVI. 1803. Mit Anmerkungen. Hamburg, gebruckt ben Rester. 1803. 31 S. 8.

Ueber ben Zustand der lutherischen Domgemeine in der fregen Reichsstadt Bremen. Als Antwork auf einen Brief in den Marburg, theolog. Nachrichten St. XVI. d. J. Oldenburg, gedruckt ben Stelling. 1803. XI und 226 S. 8.

die beyden vorliegenden Schriften beweisen abermal, daß in mit dem Vertrauen in die geschichtliche Darstellung eis Gegenstandes sehr vorsichtig seyn musse. Beyde namisch in der Absiche geschrieben, den kirchlichen Zustand der thesaner zu Bremen ins Licht zu stellen; aber die Ausstrungen und deren Respikate sind einander gerade entger agesett. Dem unpartrysschen Leser kann es indessen nicht wer werden, sich zu überzeugen, daß der Preis der zusptlichkeit und historischen Wahrheit der zwepten drift, welche, wie man am Ende der Poreis einsichen Domprediger Den. Der Nicolai zum Verfassen, gehöhre.

Befanntlich gehorte ber Dom ju Bremen, als ehemas jer erzbischöfticher Sie, jum Gerzogthum Bremen; folge h finnd die einzige lutherische Kirche in Bremen mit dem nzen dazu gehörigen Personale unter hannoverscher hor it. Als pun aber ben dem neuesten Provinzenwechsel der pm unter die Reichsstadt Bremische Hobeit übergieng: is wide bald bemerkbar, das die in der Stadt herrschende ter mitte Parten auf dieses lutherische Pertinenzstud Anstige hatte, und wirkisch wurde t mit ein bedeutender finng gemacht, indem der Senat an dem zum Dom ges in N.D. A. IXXXI. B. 2. St. VII Seft.

hörigen lutherischen Baifenhause bebenkliche Abanderungen und bei beitenichte Beineine, wielche den bep weiten größten Theil der gangen Seelenzahl in Bremen ausmacht, tam deschalb beym Magistat ein; da aber wiedevholte Vorstellungen nichts helfen wollten, viele nacht die Ibsicht der resormirten Parten sich immer deutlichen der zehmiefalte: for hielt seine für matten, die Bache par die höchsten Reichsgerichte zu beingen.

Cau ern Die Marburgifden theologischen Unnalen haben ber Caple sweit Cymabnung gethan; bach funben fie, mir man leicht benten tonn, blog ber reformirten Partey offen. Unb obgleich bie im genannten Journale befindlichen Darftellungen bew titherifden Partey gang jum Daditheil gereichten: 45. fo gieng bod ein Ungenannter in ben Erlauterungen te Dr. 1. noch viel meiter, und behauptete geradegu, bag der Dom fo lange eine bloge hoffirche der Bergoge von Bremen gu wefen fen, bag fich, außer fur bas geringere hannoveriche Perfonale in ber Stade, in Bremen teine eigenelich einhei mifche lutherifche Pfarrtirche befinde, bag Die Lutheraner fein Richendvarlum, fondern die Domeinfunfte ganglich von der willeubrlichen Dieposition ber Bergoge abgehangen batten , baf folglich ber Senat in Bremen, welchem alle herzoglichen Rechte über ben Dom übertragen worben mas ren ; mit benfelben , feinen Eintunften und allen damit bere bundenen firchlichen und andern Unftalten nach Gutbefine ben fdjatten und malten tonne. Und man muß geft ben, baß ber ungenannte, in ablichtlicher Darftellung febe gu wandte, Bref. ber Erlanterungen tc. eine fo funftliche bis florifd fenn follende Radricht über biefe Angelegenheit aufgeftellt hat, bag ber untundige Lefer fein Bebenten was gen fonnte, ben Behauptungen diefes Berf. feinen Benfall ju geben.

Es mar baber hohe Zeit, daß von lutherifder Seite, auch ein Wort gerebt wurde. Dieß ist denn auch durch hrn. Dr. Moolat in Nr. 2 geschehen. Seine Schrift ist ein Muster von einfacher, geindlicher und wahrhaftiger hisstorischer Untersuchung; und ob sie gleich durchgebends den Geist einer weiten und ablen Mäßigung achmer: so sunge sie toch auch von mannlicher Entschlossenbeit und Kraft, was durch sich der Verse als ein wurdiger Lehrer und Vorstehen.

itner Genting bestimirt bat. Er bat bie Amaken bes En Anterfes Schrift vor Schritt beleuchter und miberlege ; int mifs bunbigfte barnetban, bas ber Dom in Bremen ine latherifche Pfarrbinche, die Einfinfte bes Douet ein pirtlides der Korporation gehöriges Rindenvermagen ; die mmit verbundenen frommen Stiftungen Dertinentien ber afigen tutherfillen Genieine feun; ferner, bag bem refere. pirmen Genat in Breiten gwar allerdings bas Sobeitereibe ber den Dom te; aber fein Recht über die firchlichen Ane telegenBeiten und Einrichtungen ber lutherifden Gemeine ibertragen worden fen; daß diefer vielmehr, unter ber Oberr jufficht und bem Schube bes Staats, vermoge bes weftphit. Naen Briebens bie Bermaltung der Rirdengitter, der firde ichen Berfaffung und ber frommen Stiftungen, wie auch jet Pruffung und Anftellung der Rirdendiener und der Bere valter ihres Bermbgens gebühre.

Geen wirden wir diese gurge Uebersicht weitlaufiger mofibren; aber wir beziehen und lieber auf das Buch elbst, das von Jedem gelesen werden muß, welcher fith, auf velcher Geite is seyn niag; für diese in unsern Tagen ale erdings mertwürdige Unverhandlung intereffite, über Recht mit Unrecht der bepben Parrepen ein unparrepisches Uerheif üllen will.

Im Sange ber Untersuchung mufite Dr. Dr. Dieolaf. reblich auch die mannichfaltigen Bemilhungen ber veformire ten Parter beruhren, um bie lutherifche, welche gleichwohl ble ditefte und ftarffte in Bremen ift, gu ungerbruden; aber re hat diefen Duntt mit der möglichften Schonung bebang belt. Es ift nun aber flar, bag bie erftere Partey noch immer auf den alten herrichfüchtigen Grundiaben bestebt. wenn fie fich gleich den Schein der Tolerang und des brie bertiden Bereinigungseifere giebt. Es ift nicht unmahre forinlich, bof bes Orn- van Alpen Zufruf ju einer allges meinen Glanbensvereinigungere. (f. biefe Bibl. Bo-LIKNV. Dt. 1. 6. 7 ff.) auf Die Absichten Der Reformirten in Bree men foon eine bestimmte Begiebung hatte, um ble vorbas bembe Unterbeuckung bor Lutherauer baburch porjubereiten und einguleiten. Allerdings find Die Lirchengater ber Bus Muraner febr bebeutend. fie betragen jabrlich II bis 12000 Ardi. Einfaufte, und bie Gefchichte febt es außer Zweifel. daß in dem enformirren Vremen die latherische Bonigeneids ne immmer ein Gegenstand der Cifersucht gewesen ist. So gern auch den Vers. der Erläuserungen ze. (Nr. x.) die twi therische Gemeine für die Unruhen, welche dieser Streit zwischen offenbaum Rechte und versuchter Usupation, nere aniassen Sonne, verantwortlich machen möchte: so ist doch wicht zu länguen, daß im ungekahrten Verhältnisse die gans zu läng der Verantwortlichleit auf die resormirte Partry fall.

G

Marratio pragmatica conversionum, quas theologia moralis seculo decimo octavo experta est apud Lutheranos, Reformatos, Catholicos asque sectamentifianas minores. Commentatio in certamine litterario civium academiae Georgiae Augustae, anno MDCCCII, praemio a Theologorum ordis ne orusta, auctore Ioanne Horn, Seminarii regii philologici, Seminarii regii homiletici, Societatis Goettingensis privatae, litteria humaniorista addictae, et Helmstadiensis teutonicae sodali. Goettingae, a libraria Van den Hoeck et Ruprecht. 240 S. 8. 188.88.

Die theologische Fakultut zu Göttingen hat über biese Preisschrift solgendes ehrenvolle Ustheil gesällt: Prima emmentatio commendadet se admitabili industria et partium dispositione egregia, causas codversionum seducion se inchigadet, seversionum systematum entionem en ingentium subtiliter exponodat, ipsamque doctrinae moralium subtiliter exponodat, ipsamque doctrinae moralium servicionum vim et effectum attingedat, totamque quaestionem exhaurire videbatum. Dignam staque esta esse indicavimus praemio. Dieses durch dem Insalt den Ghrift bestätigte Urtheil verdiente, zur Ausmuntenna sind zur Ehre eines jungen Geschrein hier allgemeinen bestännt gemocht zu werden, der wiellem gunstige Umjidne

## I. Hornii Narratio pragm. conversionum. 462

be alt manichen find, die ihm feine nemeinnichter Birle famteit, und fein Streben nach boberer Rolltoumnengeit erleichtern. Die hier gebrucht ericheinenden is Bogen euthalten nach nicht einmal Miles, was der Berf. waer bie michtige von ber Gbeningischen themogischen galuitet für, Das vorige Jahr aufgegebene Preisfrage gefammelt Satte. Sonft pflegen bie Preisschriften nur feche Bogen tu fiellen; indeffen ward dienmal eine Ausnahme gemache. weil ben diesem Gegenstande die großere Ausführlichleit bothmendig und zweifmäßig war. Je wichtiger die Einfife der verfchiedenen Behandlung der driftlichen Devealtheologie auf Gittlichfeit und Togend umter den Chik ften find, je wichtiger icon an fic biefe Biffenichoft, und je größer ber Gewinn ift, den bas verfloffene Salar bumbert derselben gebracht hat; desso mehr Dank verdiant die theologische Falukiät zu Göttingen, das sie diese Guscialgefchichte ber driftlichen Moraltheplogie Des achernaden flafer Bebunderis veranlaßt, und defta mehr Bepfall unt Werthichabung verbient ber Bleiß, den ber Werf. auf die Sammung ber bagu geborenben Materialien, und auf die amerfrachine Bearbeitung berfelben gewandt bat. Die Ruse de der Beit für eine folde Arbeit, und die Beschaffenheit ber Arbeit felbit, emifchbloigen es ben bet Luge bes Berf., der noch ale Privatorent mit underen Arbeiten überbauft ift, bag die Ochreibart nicht eleganter und torretter ift. Rer. batte gewänfiche, bag ber Berf. auch in biefer Dine ficht feiner Arbeit bie ibm mogliche Bollendung ju geben gestrebe hatte; aber freylich ficht er es auch ein, wie vier le Zett hie elegante Umarbeitung eines so großen Werts erfandere hatte, und auch fo, wie es jege ift, wird 18 bem, bem bie Gefdicte bie Sauptface ift, willfommen feptt.

Um bie Answertsamkeit zu erweden, welcher biefe Arbeit werch if mag hier ber reichhaltign Inhait bessels ben in fruckedwer Kürze nehlt einigen Gemerkungen Pinh sinden. Im Eingange zeige der As. die Wichtigkeit der zur Bearbeitung aufgeg-benen Preinfrage, den großen Umstang und die Schwierigkeiten der Beautwortung derselt fang und wie er sich zu dieser Arbeit vordereitet, und dieselbe zu ardnen verhfam gestuden habe. Er handele admith, wie schap der Atest fat, von den Berchoffunge

gen ber Beardeitung ber Bruntlifeologie im antipidanten holftitchen Johrhunderte, z) ber ben Lutherangen, 23 bete Reformirten und ben fleinen Partepen, 3) ben Rathoe liben. Am ausführlichften ift nachritd bie Befchichte ber Moraltheologie fim achtzehnten Sahrbanderte-ben ben Lies theranern abachandelt, me ber Stoff am reichhaltigften war. Diefe Geichichte allein fullt brengehn Bogen ; obe gleich die Befdichte ber Moralitat unter ben Lutheranern wehrend bes vorigen Jahrhunderts nur burch bie Ungeis de der mertwarbigern afeetifden Schriften angebeutet, bie Ansfibrung aber einem anderen Berte vorbehalten ift. Der Berf. theilt Diefe Geschichte wieber in vier Beitrans me, nach ben verschiebenen Arten bie Biffenschaft ju vers fcbiebenen Beiten ju behandeln ab. Die erfte Deriobe vennt er die mostiche von 1701 bis 1762. Die mente mennt er die effettische, von 1762 bis 1793. Die brite te die des Purismus, von 1793 bis 1801; und bie viers te die des Materialismus, von 1799 bis 1801. In jes ber Periode werden die vornehmften Moralfofteme niche nur angeführt; fonbern nach threr Entftehung und bem thien eigenthumtiden Inhalte bargeftellt und beurtheilt.

Dur gang furs erinnert ber Berf. feinem Zwede ge maß in der erften Periode, wie fcon vorhin durch die Rirchenvater und die Schalaftiter, (neben welchen Die Mofiter auch hatten genannt werben mogen ,) bis auf Caliring, der die Moral von der Dogmatit trennte, und von diefem und feinen Ochilern, bem isten Jahrhunt berte in biefer Biffenicaft vorgearbeitet fen; wie burd Baco bie Rebler ber alteren Urt ju philosophiren aufges beift, von Cartefius manche Gegenftanbe ber praftifchen Philosophie beffer bearbeitet, und Groting, Duffendorff und Thomafins, auf bem Bege ber Berbefferung bes Studiums ber prattifchen Philosophie und ber Gittenlehe re gludlicher fortgefdritten fenn. Dann befdreibt er bas Moralfystem bes Bubbeus, wie fich berfelbe nach jenen Borgangern gebildet, und wie fein philosophisches Lebre amt und feine philosophischen und polemischen Arbeiten ihn an bem Manne bilbeten, ber querft in biefem Rode feine Borganger weit übertraf. Er befchreibt ben Che ratter, bie Ordnung und die Grundfage biefes Suftens, und das in demfelben Neue und Borgualiche, und giete

## L. Hornii Natrano pragm. conversionum.

defefeller an Nocla'e diffem Doftemet pertine Dereberg, Jidger, Bum Belbe, Ramfpit, Chlabentus und Berns boff. Anderen worlche wie Cheine wad it inter Rethade inentitebren wollten, widerfebre fin Gelffentag a nd Bernde feiterer mie richtiger Brutifettungenten tas Die Berbefferung ben Moristehentsofe jerfanben Dans sird A. C. Boldis Moralfoftem ... in Count Mermants haft mit dem Spftein bes Bubbeus, nebft Nambachs Jorfefungen aber Budbeus erften Theil gemurbigt, und .... naivem die Ursachen auszegeben find i welchen die größere 304 bommen beit ber folgenden Sulleme erleichenten zu if on Dosheine Moralfuftem und Millers Rerefenung belitwen, von Wolffe Berdienften um die Moralphilosophie. of von Berfucien, die Wolfiche Philosophie auf die Bes allbeslogie augumenden, und von S. Indammartens Louiens . Bertlinge und Den feres Chilemen austabella ber gehandelt, der Einflug ber Behandlung ber Bond inf Cafuiftit und Afcetit beinertt, und nite einer Ueberk lat ber in biefer Periode gemachten Bortfcheltte befchloff en, Eben for zeige bie Gefmichte ber zweiten Denbbe werft, welche gunftige Umfignde auf biefelte verbreeberens ind gicht bann von ben Spftemen Eblinces und Cruftus, ion des letteren Spitomotoren, Mehtorf und Reichfarb, ion Rellusts, Eggels und Babrote hicher geborenben and Dieriften, und von ben Opftemen von Les . Timmann Daberlein, Grufer, Michaelis und Morns, und nom .... Buffande ber Casuaftif und Afgeeit in biefene Zeitraumer Nadricht. 3m britten Beitraume find bie Woraffpfteme den J. B. Schmidt, Ammon und Standlin bofchrieben, nebft ben Urfachen biefen Beranderung ber Bearbeitung biefer Miffenschaft, und ben popularen moralischen Ochrifs ten, die nach dem Grundfage bes Puvismus gegeheitet find. In der vierten Periode find die Urfachen angenee. ben, welche die Rudbehr zu magerialen Moralprincipien veranlaften, und die Sufteme von 3, E. C. Schmidt, Reinhard und Niemeyer, und Ammons neueffes Enfleu beidrieben. Den Beidluß macht ein Bergeichniß bon Gdrife ten, die jur Geschichte ber Mpraftett des vorigen Jahrhung berte gehören. Der 21f. bente Diefe Gefchichte befonders hert. ausuchrben, und venfpriche, auch eine Beldichte ber fine veren Lirchenpartenen . wozu er food piel gefammelt far be. Der zweine Theil, & 113-129, beidreibt bie ₿g 4 .

Metanberumaen ber Bearbeitung ber Metalebegionie der ben Reformirten, in England, Colland, Franfreid, der Someig und Deutschland, und int einem Anhange 6. 139-140 bie Gefchichte ber Moraf unter ben Dem moniten . Arminianern , Quadern , Gorinianern , Merhor Diften und Derenhutern. Der britte Theil. G. E40-440, ift ber Wefchichte ber Moreltheologie in ter banke liden Rirde gewidmet. Buerft ift die foolaftifche Derios De non 1701-1784 beforieben, in melde die Ochriften Der Befuiten Bufenbaum, Cecobar, Caberna, Stok. E. S. m. und ber Janfeniften Lampy Gobean, Cocaleo, Spaners menns, Qunter, Bola, Beber, u. f. w. und ber Deftie ter Gigl, Caftitonio, Odramm, u. f. m. geboren, mit-Bemertungen aber ben Zuftand ber populaten Moraf und Ascerif, und aber ben Gewinn biefer Periode für die Mos ral Die amente gemifchte Periode von 1784-1795 Bradte Laubers, Schwarzhubers, Dangers, Roshirte, Ledleieners, Leond, Beders, Sabiani, Bantere und cie nige anonyme, befere Suffeme. Die britte Dertobe von 1795-1801 nenne der Berf. Die kritifche, und beschreibt die Spsteme von Benbiehl und Musschelle, und den Eine fluß berfelben auf populate Maral und Afcetif. sind die Schriften angegeben wwelche jur Geschichte der Moralität unter ben Katholifen im vorigen Jahrhunderre geboren, umb Bemerkungen über ben Anten biefer Ger didie nachgetragen. Der Berf. jeigt ben bem großen Bleifte, womit er alles diefen fammelte, wid ben großer Belefenbeit, in feinen Urthellen einen richtigen Blid und printliche Einfichten. Ber auch nicht fo wie er mit Borliebe für den Purismus enticheiber, wird bu, mo et wicht feiner Meineing ift, feine bescheiden volgetragenen Begengrunde gerne lefen.

## Erbbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistik.

Distorisch ftaelstisches Gematte bes ruffichen Reichs am Ende bes achtzehnten Jahrhunderts, von D. Storch. Chord, Finfeer Chell. XLVHI und 445 S. Gethifer Theil. XX und 446 S. 8. Leipzig, ben Hartlnoch. 1802. 3 986. 12 26.

Mit bem ruhmitchfen Bieife fabrt ber Berf. fort, fein ine reffantes Gemalde bes ruffficen Reichs ber Bogenbung iaber gu bringen. Bipar ift die Darftellung des rufflichen Sandels noch nicht beschloffen; aber wer fo wiel Lehrreiches, ind bieß fo angiebend borgutragen weiß; ben bort man-gete ie und ohne Ermibung fprechen. 36 ber Borrebe giebt ber Berf. von feinem Diane Rechenfcaft; fuftematifcher Bufain nenbang und Bollftandigfeit waren ihm die wefentlichften Brundlagen gu bemfelben. Diefe bepben Thelle enthalten de Gefchichte bes tuffifden Sandels von ber Grundung ier Stadt Petersburg bis jum Ende bes achgebuten Außer Mallers Sammlung rufficher Jahrhunderts. Beidichte, und Cichultow's Geichtite bes rufffchen Sane icls - meldes weitlauftige Bert aus ax größtentheils febr tarten Quartbanden beftebt, und mehr ben Ramen eines Ardir i für die Geschichte bes Bandels und ber Industrie. ils ben einer Geschichte verbient - hat ber Berf. außer an ern fdrifiliden Nadrichten und Aufelarungen über mane be Gegenstande, auch auchivaliche Rachrichen und Dos umente benube, welche be auf befonbere Erlaubnif bes Rafe irs aus dem Archiv des Reichskonsmerzkollegiums er halten bae.

Bepbe Bande find ungemein reichhaltig, und manche Gegenstände sehr betaillirt vorgerragen; boch verspricht der Berf, mit dem zeen Theil nach einen Supplementband aus jugeben, welcher die aus dem Archiv erhaltenen Listen und Cabellen, so wie überhaupt alle Arabrichten, die blok Sablangaben betreffen, enthalten soll. Einselne Deweise des Fleifes und der vortrestichen Bearbeitung diefer Ges Steifes und der vortrestichen Bearbeitung diefer Ges schichte des rufflichen handels, wird man um so weniger ers warten, je wehr der Vers, in diefer Ausstlicht schon rühmslicht bekanntist. Das Einzige kaun aber Rec. nicht under merkt lassen, daß Peter der Große auch bier als ein graß ses, vielumfallendes Genie erscheins, und daß er mit Recht des Schoffes seines gevosen Staats genannt werden muß.

Œi,

Dr. Ibhann Friedrich Dropfens, lehrers ber Dathematif und Dhont auf ber Rouigl. Univerfiedt . gu Greifsmalbe, Bemerkungen, gefanntelt auf et net Relfe burch Holland, und einen Theil Frantreiche im Sommer 1801. Gottingen, beb Die terich, 1802. 448 S. 8.

"Fer Sauptzweck meiner Reifen - fage ber achtungewere the Berf. in feinem erften Briefe G. 6 - mar-nahere »Renntnig literarifcher Anftalten aller Urt, und borgualich valles beffen, mas für meine Wiffenschaften, Mathanarit. win ihrem gangen Umfange, Physit und Chemig, von eiemiger Bichtigleit fenn tontte, einzulammein. Ban bieg-»fen Begenflanden erwarten Die allo gud, die betgiffirteften "Befdreibungen; Runfte, Gewerbe, Bandfung - Bergnitengungen, u. f. m. berubre ich nur fo, wie es fich mir etme ? waufbrangte, u. [ w. - In biefen menigen Borten bet. ber Berf, fein Bert felbft fo richtig darafteriffer, baf Dies. mur Die vorzüglichsten Bemerkungen bestelben anzudeuten braucht,

Die Reise geht iden Berlin, Deffau, Leipzig, Grennichweig, Gattingen, Kaffel, u. f. m., wo der Bf. feinem Plone gemaß meiftens nur als Phofiler besbachert. nach Mains, Collie, Achen, u. f. m. bis entlich ber Berf. in Solland eintritt, und nun doppel; intereffante Bemete Bas er baher über Urrecht, Amferdam, tungen liefert. Baarlem, Leydon, ben Baag, Delft und Woeserdam, und über bie dafigen wiffenschaftlichen Inflitute, Sabineter, physischematischen Anlagen, u. f. w. fagt, ift im hoch ften Grabe tefengwerth, und macht nach Rec. unparrepifchen Deffung gewiß ben intereffunteften Theil bes gangen Ber tes and. Uebetall fieht man den Mann von Renurnis, bet mit feiner Wiffenschaft auff innigfte vertraut ift, "und bir au feben, und au ftengen versteht. Schabe, daß wir tet nen Ausjug geben konnen; aber ber guten und fehrreichen Bemerkungen find gu vielt wir muffen und bafre mit ber blogen Undeueung begnugen.

Der Berf. fest bierauf feine Retfe über Antwerpen, Bruffel, u. f. w. nach Paris fort (G. 194), wo er natüre lich nach Sugge nicht gent nen febu fann, wo er inbeffen

ich linner eine reiche Arendte von Besbachtingen feine. miler und die feit Bugge vorgsfallenen Beranberungen witwiehr Genauigfeit bemerkt. Es ift in ber That bochftinter. Dubenten, ihn in diefer Rückscht nebft Bugge, ehnstigen miffenidaftlich Arifenden, als einen febr branchbaren Sahr sat ju empfehlen. End hier muffen wir uns aber auf die Sjofe Andeutung einschränken, und ben Lefern das Weiguns gen ber Macioahi felbft überlaffen.

Unabhängig von biefen lehrreichen, grundlichen, feient tififchen Bemertungen, hat der Bf. noch eine Menge recht eriger unterhaltender Strengemalbe, u. f. w. eingewebt, fo daß feine Berte auch fur ben blogen Dilettanten eine recht angenehme Lettitre abgeben wird. Er ift in Ansehung Diefer Details zwar nicht fo reich, und fo genfalisch , als 1 B. Arndt in seinen bekannten Bunchstücken (Leip), bev Graff); aber er zeigt fich boch auch von diefer Seite als einen feinen Brobachter, und ale einen bentenben und achte philosophischen Konfe. Was seinen Styl anlangt: so hat et - wenig Ausnahmen abgerechnet - eine Leichtigkeit und Lee bendigfeit, die fonft Dathematitern eben nicht eigenthums lide ift.

Dus ift das Bert eires Drannes, bergeiviß biefe Cus gehinung im hohen Grabe verbient, und bent Rec. - bee etivas früher faft biefelbe Reife gemacht hat - Otefes 256 mit volltommner Hebergengung erebeffen fami.

Reifen ber Spanier nach ber Gublee, insbesonbere nach ber Infel Drabeite. Jest gum erflemmale aus bem Spanifchen überfest ferausgegeben; mit Anmertungen, und mit einer biftorischen Schile dermig ber Gesellschaftsinseln begleitet von J. 2B. 21. Bratring. Berlin, ben Maurer. 1803. 238 S. gr. 2. Mit 1 Charge, 1 972.

LInsere geographischen Leser werden sic aus Cooks w Sorfters Anifolishmungs echanter des die Spanier in ben Jahren refrz-repes, von Enthormes ause Ratin nach Chabeibe gemacht hatten. Mehrere haber vergieitzt some bas etwas Bestimmtes bavon bekannt wurde; ate aus lit der jüngere Jorstor von Madrid aus einige halbt stille Radrichten barüber ethtelt. Aber auch biese faithe stoften nur in einigen und dentenden Augeben, und eine biosen. Beschreibung von Irabeite, die wahrscheinlich aus bendeuginalbenichten der erfen Reise gezogen man school Beder find endlich zwer kurze Beschreibungen von den bezogen Reisen, in dem durch Fischer bekannt hemordenen Vingero universal (Heft zu und zu) erschrenen, und diese find es, die Dr. Bratzing und hier beutsch geliefert bet, aber se, die Dr. Bratzing und hier beutsch geliefert bet, aber jedoch anzugeben, auf welche Weise sie ihr bekannt gework den jinda ober wie er zu dem Origibale gekommen ist.

So geen wir nur eingestehen, bas durch die Gerand gabe diefer beyden Tagebacher, eine kleine Biefe in der affigemeinen Geschichte der Entdeisungen ausgeschler worden ist jo thinnen wir doch auf der andern Seite auch nicht bergen, daß der daraus zu hoffende Gewinn für die Geographie; so wie für die Mature und Menschengeschichte, sehr undebewirten ist. Bepde Tagebücher rühren von Mönchen bete das dusse von dem Schisspater Am id; das zweyse von dem berden Missionarien, die man ohngescher ist Monar auf der Insel ließ; dieses und jenes verrath die Eingeschränische feiner Urheber, und keines von bepben scheint aus der übetgen officiellen und archivalischen Berichten über diesen Keisen, verbessert, oder ergänzt worden zu sepp.

Das exfre geht vom 6. September 1772 his 31 Mai 1873, und enthält außer den unbedentenden Schiffedetails bloß eine Beschreibung der Insel, die gegen die durch Sowstern befahrt gewordene, sehr geringsugg ist. Das zwert Lagebuch begreift zwar einen Zeitraum von sast vierzehn Monaten; beschäftigt sich aber bloß mit den unbedeutenden häuslichen Deinits der beyden Missonarien, von denemben häuslichen Wangel an Anntwissen, Energie und Klugheit, sveplich nichts anders zu erwarten war.

Indeffen wurde es unbillig fenn, von diesen Tageischern auf die ganzen stanischen Reifen schließen zu wollend, Gern auf die ganzen stanischen Reigen aus der Bergleichung von bewern 300 leiber

fellestreisungen sehen kann, duß es den Spaniern gewiß sicht an bessern, genaneren und vollständigeren Nachrichtein sicht zu des der Argierung aber dieselben aus angstächer Bae list bis jeht nerheimlicht hat. So ist Mer. 3. B. von eis sem sehe glaubwurdigen Wanner versichert worden, daß die Hrm sie Wenner eine Wenge interessanter sporographischen Arbeit sen in diesen Gewässern vorgensammen haben; woven jet dach in diesen Tagebuchern so gut, als gar nichts gemuldet wird.

Bas nun Dr. Bratrings Arbeit betrifft: fo find mir weit entfernt, feinem Berbienfte durch obige Bemertungen ju nahe treten ju wollen. Bir gefteben vielmehr mit Bergnite gen, bag er ale Berquegeber fein Beftes gethan, und befonders eine Menge recht guter und fleißiger Anmertungen hinzugefügt hat. Die Uebersehung, die aber nicht von ibm, fondern von einem andern, mahricheinlich Berliner Gelehrten herruhrt, tonnte fedoch in Ansehung ber nautig fcen Ausbrücke wohl um etwas genquer fenn. Go ist 3. 23. Legua hier teine frangofiche Liene, sondern eine gemeine Deeineile. So heift O. 96 bordear, ober dar bordon nicht bas Schiff in Bewegung halten; fondern: taviren; fo muß &. 99 Reftrings de penas nicht Relfenfpitte, fone Bern: blinde Alippenreibe gegeben werden. Go heift ebb. at tocar el timon nicht, als bas Steuerruber bemegt ward; fondern: als es auf den Grund flief. Eben fo beift Caffa nicht der Ragel, fondern die Ruderpinne; Ma. rejada ift bobe See; Marear la vela heißt: bas Segel woll balten; Salir a nado heißt wieder flott werden, "u. f. w. - Die dem Bangen vorangefchicfte hiftorifch igeog graphische Schilderung der Gefellchafteinfeln verdient allen Benfall.

Bm.

Reise durch Schlessen im Ishre 1801. Er fen Theil. Berlin, bey Quien. 1802. 168 S. S. 1982. 12 26.

Die Reife geht in diefem erften Theil iber Granberg, Bartenberg, Neufalg, Glogan und Bunglau nach dem Bebirge bis Burfengtein, Jauer und Lehrhaus; und bie

Lege haß bad afrifundite Gold meift folden feg zo aleren Der ibrigen Belttheile, merben Kenner fchwerbid Angeben: - C. 132. Es ift ein Berthum, wenn Canfcher ober Cans ger auf ter Marottanifchen Rufte unter bie fpanifchen Bes Abungen gegablt mird. Die Gradt gehort bem Gultan von Marotto, und ber bafelbft refibirende fpanifche Ronful bat nichte mehr ju fagen, ale die übrigen Konfuln. - G. 141. Wenn wir bee Berf. Zahlen von Regern mit anderen bere gleichen : fo find die Barianten febr bedeutend, und ber Bf. hat ife ohnitreitig ju groß angegeben. Die gabl der Gflas ben, Die jabritch von ben Englanbern aus Cainea geholt. mird, foll fic auf 100000 belaufen, und bieje jum Theil nach Offindien gefchieft werben. Rec. glaubt, bag bie Brie. ten aus gang Afrita nicht fo viele holen. 2uch fiefet er bier jum erftenmal, bag ein Thett biefer Megern nach Dite indien gefdieft werden. Die Galfte ber gefauften ober ger raubten Deger foll auf ber Reife von Ufrita nach Umerita und fabrlich 150000 eingebracht werten. Rec. fchrinen biefe Bablen ju groß ju febn, bas behamptet er auch von ben 54 Deill. Deger, Die in Amerita inr Arbeit gebraucht werden follen. - G. 153. Der Lafelberg bebm Borgebirge ber guten Soffnung, follte unerfleiglich fen! Bie oft ift ber nicht erftiegen morden! - @. 216. Bi ber Befdreibung von Ralifornien finbet man teine Gpat tag bem Berf. Deproufe's und Bancouvers Reifen befanut gewesen find, anderer Gulfemittel nicht ju gebenten. -6. 250. Die Definition von Bindmard und Leeward 34 lands ift getade umjutehren. Girem Odiffer, ber fid i ber Begend, mober ber Wind mehet, irret, aft nicht ju trauen, und ein Geograph, ber fo befannte Dinge unrid tig erflart, tann nicht fur einen ficheren Rubrer gehalten S. 272. Bon Enraffao wird nicht fomobl mit merben. -Westindien als mit bem fpanifchen Umerita ein Schleich hanbel getrieben. - G. 3r7. Rach Cavenne bevortirte man nicht blog bie, benen man nicht recht trauen mochte! fonbern Staatsverbrecher! - G. 327. Bon ben Dinerm lien Reut Sollande follte man gar nichts wiffen? Sat bent ber Berf. nichte von bem Huffcalfande, ber fcon in bie mi neralogifden Softeme aufgenommen ift, gebore? Erter mabne auch nicht ber Rolonie auf ber Dorfotlinfet. Alleit es muß ber Werf. noch viel letnen, auch fich einer beffon Jour Book and to the Bridge

Bot eibarrhefinfigen, de es ihm gelitigen follet, ein gelege ier Magnal zu werben.

Fa

Inheuen Christian Hellbachs historische Nachrichen von ben thuringischen Bergschieffern Gleichen, Wishlberg und Wachsenburg, ihren Besisern und Bewohnern; nebst vierr Erzählung der Sagen und Begebenheiten des zwenweidigen Grosen von Bleichen, welcher als Kreuzritter im gelobten Lande gesangen, mit der Lochser dessen Beherrschers Melechsala aus der Staveren untslohn, als Gewahl zweier Weiber in Thüringen gelebe, und sit bepoen in eine Geust in Ersurt deerdigt wordert berden soll Mit einem Prospett der drey Schlösser und (mit) Grundrissen. Ersurt, den Repfer. 1803. 294 S. 20 R.

Man hat bereits vier Schriftsteller, welche über bieft bryp. mertwürdigen Bergwesten geschrieben haben, namlich Mentricken beber bet unter biesem Ramen verdorgenen Joh. Better. Gregori (welches also nicht, wie man glaube, der hullsche Gelehrte Dunold ist); den noch irdenden Ohrdurzster Gurgermeister und Arze Or. Arügelstein; den detanneten Prosissor Dominitus in seinem beliebten Guche. Ers fatt und das Erspreisse Gebier S. 16—54 mmd Or. Ales de in stiner derfallswurdigen. Schrift? Gotha und die dume liegende Gegend. S. 345—364.

Diese der Burgen liegen in der triangulavlichen Filede, weiche die Städte Gotha, Ohrdruf und Arustadt bes gringt; bilden geber auch seidst für sich, und zwur in einerder sichhiften Gegenden Thüringens, ein eignes Drepeck, desse längfte Linie von der Wachsenburg nach der Girichis figen, die kurzeste hingegen von dieser noch der Bung Mählbeig ist. Im bosten nehmen sie sich für den Wandes gir der Spatiergänger auf dem Wege von Ersur über Andetendorf und Apfelstet aus. nen, und nacher ben herrichafelichen Schöffern und Boigten biefes Umtes, ju ihrem Aufenthalt und Wohnung dienten, find in ben neuern Zeiten pon einem Kommendanten bewohnt worden. Der jehige ift fr. hauptmann Johan Frang Schwarz, aus Mahren geburtig.

21s bie erften Befiber biefer Burg geben einige, unb amar die mehreften, die Mebte von Bersfeld, andere, mes niger richtig, Die Grofen von Rafernburg, und noch unricht tiger, bie Mebte bon Fulda, an. Die Erbauung Derfelben feben einige in das Jahr 915, andere ine Jahr 950, in Die Jahre 960 und 964. - Die Hebre von Derefelb fid ten fich, als fie biefes Schlof befagen, jumeilen jur Some merejeit bafelbft auf; biefes ift befondere vom 26t Friedrich befannt, welcher im 3. 1089 bier frant wurde, und farb. Dun folgt Die Gefdichte ber nachherigen Befiber und ber Beranberungen biefes Bergichloffes buid Bauen , burd Rrieg, burch Betterichaben, und eine Bugabe, welche ben Inhalt von bem Alphabetifchen Bergeichniff aller alten Berg. und Raubichloffer zo. in Gut Dber Gachlen ent balt, und in Leipzig in eben bem Jahre in Quarto herand getommen ift, macht ben Beichluß.

ttebrigens gefallt ber Styl in diefem Buche nicht burchgangig; benn hier und ba ift er etwas vernachlaffigt, bisweilen etwas ju gespielt und mit Berechen gespiest, und im Ganzen fich ziemlich ungleich; indeffen wird es gemi ben Beyfall ber Liebhaber ber Geschichte finden, und die Bemühung, einzelne Theile ber vaterlandischen Geschiche zu begrbeiten, verbient Lob und Ausmunterung.

Sa.

Alex. Bifani's Briefe über merkwürdige Deren und Gegenden in Europa, Afien und Afrika. Ge schrieben auf seinen bahin gemachten Neisen in den Jahren 1788 und 1789. Aus dem Francefischen. Prag, ben Calva. 1802. 305 C. 8.

Solleen biefe Griefe eine Unberfepung nerbieben! fi iff ihnen diefe Chre foon von Orn. Bernhand Reich wieden fab

137

Wader Ber-Reife nach Sicilien und Arben den Infeln then Anthipelague, Swychni, Innfitunitopeland den Aufter von Afeitet aus dem Englischen aberlett. Rind mit einigen Bufatten beifeitet. Mil Aupfeine Leipe Big: Tygt. 4: herabolab. Do Beiner bon: benden Aleberies pern eine Borrebe gefchileben hat; worth er;van dem Duigte Bent ober bem Berf. Mindvicht gegeben hat; fo millen wit sticht, wie es getoinmen ift, boff diefe Briefe fotoohl in mehficher wie englischer Sprache erfebienen fint. Bus ber Menf. im Begelf wor, nach England abeureifen, etheix ber end ben Chlufe bes fehten Briefes nach bet Draget Melenfeining. Denn bielen fehlt in ber bes den. Reithi Des frangififche Original may überhaupt vollftanbiger als bad anglifche: Missleicht Lamen bie Briefe Werst framzönfich Bengus, und murben, aber abgefürtt, ine Englifche ubert fester der Deith hatte alfo eine Afteriberfekung gefiefert. Der erfie Betef ift von Paletmo battet, die folgenden von Agrigeneum , Maira, Argentiere ober Etwoll, Salonicht, Adate, Bea., Athen, Smurne, Conflantinopel, wo er ath Mingftem arrmeitte, G. 164-271, Mpfone, Gibratter, Smite, Liveli, Marfeifle, Liverno, Garbiniett, Man fiebet hieraus, von weichen Omtern man hier einige, obe gleich febr pberficolice, und gar nicht tief eingreifenbe Stadyrichten fefen farm. Der Gef, gehobe nicht gu bon Ge-Tefferen, weim er fich nieich bard Chain and aleen Corife Atellern bas Zufehen eines mit ihnett wohl befannten Mans nes geben foit. Den Cierco tage et auf Angrich bes saube . führtigen Berres mady Salvitta eriffer weeden, und On Meiet, welches wir bentants Bemerten , macht hierben cie me Ammertung, ohne ben groben Gehter feines Ausgra ju rageno Der Ueberfeber, ben wir angegeigt haben, giebt bert bie Werfthamelung fo mancher alten Ramen, Die vies Im undeutschen Stellen feines Machwerte, und durch ben Atiffichweitenben Bieblall, Ben te ben untehtigen Befange etithen feines diutens ebebeite (defin er bat ibn nicht bin'd) rene dingene Date, berichtiget), feine Unwiffenheit ju ertene Bortern, bie aus fremben Sprachen entlehnt find dunt , mour bie tie genous Befolining ber frengoffichen Error Bes ren savaftoom Korbeträgerinnen — Efthyles Eigeit piete & Michilus Emiplote & so ff Phrimes fi

Philippe - G. 100: Athentis A. Athentis - Test ft. Trons - G. vor. 26ides ft. Abybas - Grant. Bertite ff. Befins obre Coftos + 6. 144: Gerida &.: Dicherid - G. 146: Proponition f. Despostis - - 6. 236: Ifambul ft. Iftambal ober Diambul, und welch ein ne lleberfreing bes Ramens: Giffibes wehren Glanbeitli Sollen bent Ueberfegungen bas Webilel fent; auf wald langle abgeschaffte Frethamer une wieder gagefahre werden ?-- 8. 167! cysiceneischen Marmor flatt Bertuse von Cyzirum — G. 168: Baiba ft. Debidra — O. 1601 Abuber Aler ft. Abubefir - G. 179; die Gelmofnamen. LTafi, LTafich, Indien, wonie die Thefen die Chrofiemder legen, find gewiff verbrudt's viellelich Linfie (Chaile) mus Judi (Jubi). Bhiaones forest man gintfulich Camp :--O. 256: Mycenes, Chebes & Mycene, Liebe. Rice oft ift nicht Pilai ft. Difen welchtieben. Doch wie bonen anf, mehr Beweife, bag ber Ueberfeine fine menig wie bet aiten Gefchichte und Geogrambie, worauf in bieleut Gade oft Racficht genommen wird, befannt war, mi fammaln. Aber et ift auch nicht feiner eigenen Sprachemichtia, un fich and Rebetsehen wagen zu bliefen. . G. 47% King Juans te, der das Kinglack baste, einen Thuten, warzisbning: gen, flüchtete lich auf einige Schiffe. Sie waren & f. febt dirte freunde. Wie ber Krante wif zinige Schiff fe gefilichtet ift, taft fic nicht leicht begereifen, Eine Schiff mire wohl gu einem Bufftebetove gewen gemefen. Saft folle te'man glauben, ber Frante und ber erfclagene Earto wie ren gute Freunde gemefen. Aber wie auch biches maail war, if undigriffic. — D. 60: Um medure Graf sen befinden fich Kapitaler ft. In mehreren Garahams f. 5. 140: Er wolle den andern tinglinbigen faben Art lebren. S. 148: Wir wurden durch ide:LZadet und die Wirdfille von den 7 Eburnen Aberneiche. nerftanden wir nicht, bis wie in ber unbern lieberfrebing befen: wir wurden vor den 7 Ebarmen von GeralEant aberraicht. - G. 182: L'Anglesi flas bonoi Chaffing. ift iberfehr: der Englandet iff der beffe nimen den Ebriffen. - S. 1862 96 fabeen wiede von ben Meinern Schiffen, wooden ich Ihnen in niem ans dern Briefe Meldung geiban, auferft gefelrmied af dem Waster, fortgleiten; suftimmenprellen, und in Crummen geben, ift Motfenfe. Es mus enwas ander laffen

## 2. Bifoni's Said Marien. Derter 1c. 929

foffen fenn. . Menn fann es aus der andern Ueberfebung er iganjen: Beftere fiel man, daß eine Barte wider Die andere in der Schnelligfeit ibres Laufes anfabrt rund gererummert. - Das bas für Fifde find bie G. 188 Wadel heißen, mag ein Raturforfder bestimmen. @1199: Es ware lacherlich, die Mothwendigfeit der Befconeidung laugnen 30 wollen, da es befannter. maagen einige poller in Mien giebt, die ohne der: felben gar nicht in Befellschaft leben tonnten. Rec. glaubt mit Uffen nicht unbefannt ju feyn; tonnte aber den Sing nicht errathen, bis ihm durch die andere Ueberfebung veiniges Licht aufgieng: Es wurde lacberlich feyn, wenn man nicht die Beschneidung der physischen Moth. wendigkeit zuschreiben wollte, indem bekantlich meb, rere Mationen Miens obne dieselbe für ihre forts pflangung untauglich feyn wurden. Bas ber Bf. mit fo vieler Gewißheit von mehreren behauptet, wird, fo viel Dec befannt ift, von teiner einzigen mit ABahrheit gejagt merben tonnen. Rec. teunet auch teinen Schriftfteller ober Reifenden von irgend einiger Bedeutung, ber einen fo fan. berbaren Gat aufgestelle hatte. - 6, 207 wird eines Briechen ermabne, ber untangft bas Buch vom Beifte überfest hat. Es ift von Gelvetine B. de l'Efprit die Reg be. Das handelt aber von ber Seele. - 6. 248 : Bes maldrigfeit ft. Sang ju Dafdereven icheint ein Provingias liemine ju fenn. Bas wir gefagt haben, mag hinreichen, bem Ueberf bet eine ber unterften Grellen in ber großen Bunft, ju welcher er gehore, anguweifen. Mlein ben Reis fenben, ob er gleich tein Deutscher ift, tonnen wir nicht mit Stillschweigen übergeben. Gelegentlich haben wir fcon nicht ju wortheilhaft von ihm geurtheilt, und wir muffen ves frey betennen, baß, wenn er auch unüberfett geblieben ware, unfere Erdfunde baburch nicht viel eingebußt batte. Er fdjeine weder sein guverlaffiger Referent noch icharfer Beobacher ju feyn. Bon bem Marfte in Konffantinopel, me Mabthen vertauft werben, behauptet er 6. 242, baß ihn noch nie ein Frante gefeben bat. Dan weiß aber aus andern Reifen, bag bie auswartigen Gefanbten turg vor ihrer Abreife jugelaffen merben, die alebann auch aubere Perfonen mitnehmen. Benn er ber Stadt Ronfiantinopel 200000 bis 1 Million Einmohner giebt S. 177: fo ideint feine guie Rachricht eingezogen ju haben. Wenigftens

لا تن

achen Andere die Infe piet gertinger et. Wie Afartien und einen eimas verfiedten Angell auf die Bibet, und napmente lich auf r. Mol. 35, 24. E. v23, bergfeichen wir gund frak demertt haben, und auch andere Jahler verperten. Allem wir glauden uns ben einer an fich falachten, und durch die Ueberschung noch falechter gewordnum Reise schum lange neung ausgehalten zu haben. Sichabe um bus gute Dopins dus viel publischer hatte arigemande merben einnener ann 1

De la Jailles, französsichen Secossiciers, Reife nach Senagal und ber abendläudischen Kinfe Afrikas vom Bergebirge Siam bis an den Sevaliones stuß. Ein Beptrag zur Erweiterung der Bechriftspiele, Schifffahres und Handlungskunde. Neht einem noch ungebruckten Auffah vom Bussan über die Produkte Afrikas, und Labumpens Bemed kingen über die Lage dieser Käste die zum Refang des Jahrs 1802. Handlung, von Bolling, fang des Jahrs 1802. Handlung, von Bolling, 1802. VIII und 248 S. S. 20 86

Der Auffat von Buffon (unt mit deur augnfangen : ma bis ein Vorzug bes Buches auf dem Titel ausgehoben ich if von geringer Erheblichkeit, und enthalt ein Bergeichuit bon Commen und Offanzen, die Baran von Linkebet, ist ber Regirrung ein Memoir über eine von ihm mach Afmi di unternehmende Reife vongelege hatte (ben Man ift i Dentichland durch Cube's Sammlung ben Beilen mach Zie To befannt geworben), ans Africa mitbringen genneen im binigen Bemerkungen. Die Reife folde ift helebeent, und porgiglich wegen ber Machrichen von ben pomingentin Llobillemente laugit biefer Rufte, von benen man fo le ten einge Zuperlässiges erfähren schäbban. Cochan, die bornehmlie Niederlaffung, ist im einem erhärmlichen Zustan de , wie Alles , was devon abhänge ... Bon dest 45 diens Binten, die die Portugiefen fahrlich hierber fenden eitem men nur eine ober gwep que Liffobon, Die Anefnes bellets in 1500 He 2000 Regern, 150 his 200000 Mf. Wachen 10 its 60000-Elephantengahne, etwas Leber und Gold, und if profesitivits in den Sanden der Auslander. In den Beier fen fricht nicht br. De la Jaille; fondern ein Officier, ber mit ibm reifete. Gie batten bes Inhalts unbeichabet oft abgetilegt werden tonnen. Da die Briefe aus ben Jahren 1784 und 1785 find : jo ift es angenehm, bag in den Une mertungen Ereigniffe aus ben fpatern Jahren gebacht were Ben! Mertwurdig ift bie Reife, bie ein Frangofe vom Fort St. Louis am Ausfluß bes Genegal über 200 Lieues ju Lans be ins Konigreich Galam machte. Gt. Louis hatte 1801 eine Bevollerung von 10000 Geelen, ober noch einmal fo viel als 1786. Die Gummiausfuhr, die im 3. 1793 bis 1794 Mut 172000 Df. berrug, ift 1798 bie 1799 ju 1,108961 Df. geftiegen. Reger werben in Genegal und Goren vers daufe nicht viel über 1500. Gemeiniglich wurde bie Bahl unter 1500 angefest. Der Ueberfeber erlaubt fich oft une beutiche Ausbrude, und fcheint ben Ginn bes Originals guweilen verfehle gu haben. Daß unfre Oprache fo fcman. tend, und mit fo vielen fremben Debensarten und Wortern aberloben ift, icheint jum Theil ben vielen ichlechten Uebere fegern guguidreiben ju fenn, bie fo manche Gallicismen und Anglicismen auf ben beutschen Boben verpflangen, und ben Lefer vermirren. Burbe meniger überfest, ober maren bie Ueberfeter ihrer Sprache mehr fundig: fo murben die Grundfate unfrer Oprache allgemeinern Gingang finben. und nicht fo oft burch ble Befanntichaft mit ben Muslandern berlett werben. Doch wir begnugen une ben bem leberfeger gemachten Bormurf mit einigen Bepfpielen ju belegen. 64: Die Vogel Senegals find nicht weniger werth in fonnen, ft. merfwarbig. - G. 71: Obne die Erlaube miß zu baben, tein Einbliffement, ft. ein. - 6. 86: unguvereinigend ft. undereinbar. - G. 98: Unterres Dungen flagen ft. pflegen, balten. - 8, 123 125 Grand terre ft. feftee Land. Wermuthlich ift ber lieberfiter fenfeite des Rheine ju Soufe, und fein Buch fann ale ein Borlaufer ber vielen halb bentich und frangofifden Bacher angefehen werden, bie in ben Dibeingegenben ericheinen merben, Un Renntnif beffen, mas über Genegambien in beutschen Sprache geschrieben ift, fcheint es ihm ju fehlen, Denn fonft wurde er nicht bie Literatur D. 156 ohne alle Unmertungen, beren die Reife auch att anbern Stellen bes dis Sugge Ein controlling erris lerven und Gold, under find

ar die character of the state of the contract of the contract

mil.

Topographie der Neumark nach ihrem gegenwärtigen ftatistischen und kirchlichen Zustande, für Kameralund Justigbediente, auch Kircheninspektoren und Prediger, entworfen von P. J. G. Hoffmann, Königl. Neumärkischen Regierungsrathe. Zustand 303. 2016. 4. 2016. 6 20.

Der Berf. hat diese Topographie vorzüglich nach ber 26 Abingifchen Topographie ber Mart Brandenburg, off: electh nach einem etwas weiter ausgeführten Plane, einger richtet. Die ift and zuverläffigen Quellen, welche bie Lame besarchive enthalten, gefcopft. Die Ginleitung enthalt eine allgemeine topographifde Ueberficht ber Meumart nach ihrem gegenwartigen fatiftifchen und tirchlichen Bur Rande fowohl überhaupt, ale ben einzelnen Rreigen berielt Die Angabl ber Ginwohner und Grundftude ift ger fian angegeben; bie Rameral Juftig und übrigen Beber, ben aligezeigt, und mehrer anderer Gegenstände gebacht wurden ; welche burd die jur fonellern Lleberficht bengefile: ten Ranbrubriten mit mehrerm nachgewiefen worben. biefer Ueberficht ift jugleich auch ben ben Stabten ber tem mart bas, was jur befondern Juffig, und Policepverfafe fung, und Ginrichtung ber Dagiftrate und Stadtgerichte dehort, ingleichen was von den dort vorhandenen uniden Silferingen ober fonft für ben Gelchaffennann gu bewerten, angeführt worden; itt ber zwehten Abtheilung aber fin fammtliche Ortschaften nach alphabetischer Folge mit Anach ber Rreifte, geiftlichen Infpettionen und bes Poftentfes au geführt, auch ber Rame ber Beffger ber Deiftaften feiff Bey jedem nur frgent erheblichem Dete ift bit bengefügt. Baft bet Tenerftellen und Einwohner hleichfalls mit bie mertt; in Rudficht bes titchlichen Berhatiniffes aber fin Die Kilidle der Mutterfirchen eingerückte und in eben diefe Art qua bie eingepfarrten Orifchaften ben ben filial sim Mutterfirchen angezeigt worden, fo baf jugleich ber Uni fang biefer ober jemer Darochie und Minnelfice beween Patronatrechte tonturrirende Dominide mit elnem Blid aberfeben werden tonnen. Die lette Rolonne enthalt, mit in ber Ginfeifung nicht angefahrt, ober fonft bier gur beffen

Erne fremme, nur angegeigt werben, tappeff auch thurm Ber fchaffismanner in berfelben sie felbft gemachten Condertuni, gen nuchtungen

Da ber Vf. mit diesem Werke am meisten Geschäfftemant nern hat nüglich seyn wollen ! so hat er keine vollständige tot pographische Seschreibung der Reumark schreiben wollen, zu deren gründlichen Ausarbeitung ihm sowohl die benöchtigten Hülfsquellen, als auch die erforderliche Zeit gesehlt haben wülede; doch enthält die Einleitung viel Staristisches, aus welcher Nec. Einiges ausheben will. Den Flächeninhalt der Neumark giebt der Werf. 2452 In. Meisen an. 1798 defenden fich desciost von Berfahren, jusanimen ulfe 1993, 343 im Jusei 1801 über 369, 313 Einwöhlter und eine Das Endpunderges wert ist in dieser Proving seine bedeunend; en gab 1001 — 2471 Suchmacher, 88 Tablicherer, 19 Tuchbereiter und and Antischen

Paul Sumarvioffs Reise burch bie Krimm und Bestardbien im Jahre 1799. Aus dem Russischen, von Johann Richter. Leipzig, ben Hartkwei, 1802. 230 S. 12. 20 R.

Menn gleich Pallas Reifebeschreibung ber Reimm einejede andere Reifebeschreibung biefer Salbinfel nath jener aberfluffig ju machen icheint: fo wird man boch auch ben Berf. Diefer Meifebefchreibung mit Bergnugen begietten; que mal ba ber Heberfeger fich bas Berbienft um bas Dubletun ermorben hat, alles Allgemeine und Befannte meggufalfen, und mur bas Deue und Eigenthumliche ju liefert. Aber ber Berf. hat auch noch einige andere Gegenben und Derter befdrieben, burch bie er getommen ift, und einige andere intereffente Dadrichten geliefert, wie bas, mas er von bet immer wichtiger werbenden Sandelsfladt Woeffa, melde auf einem Berge am fcwargen Meere liegt, berichtet, Schon, 1396 erichienen üben 60 Shiffe in diefem Bafen. Die Ungahi Der Cinmobner belief fich damale auf 4847, une er welchen über 400 Auslander und gegen 300 Juben waum. Thre Lage tft fo vortreffic .. das fie joggy ju der Fole ge

ge einnal mit Petersburg vivalisten kann; benn bie ans granzende fruchtbare polnische ilkraine hat für ihre mane nichfaktigen Produkte keinen bestern Absavort, als Doefen, und der Dnepr und Dneste gewähren einen leicht ten und bequemen Weg, sie hiecher zu schaffen, und ende bich haben die an das mittelländiche Meer stoßenden Länder keinen andern russischen hafen so nahe. Für die Güte der Uebersetung burgt schon der Name des Ueberseture, der auch Raramsi's Reisen dem deutschen Publisum geliesere bet.

Wanherung burch einen großen Theil bes Harzes und einen Theil ber Grafschaften Hohenstein und Mansfeld. Magbeburg, ben Creuf, 1802. XXFI und 283 S. fl. 8. 1 Mg.

Diefe Reifebeschreibung gebort ju ben mehreen, welche man lieber Freunden im Manuftripte, als dem Dublifum gebrade mittheilen follre ; bas menige, für festeves Inters effante ift mit ju vielen empfindelnben , ichongeifterifchen Stellen ober andern Rieinigfeiten durchwebt, bag ber Lei fer, welcher fich belehren will, bald ermubet. Theberbieß ift bas Lehrreichere größtentheije aus befannten Buchern ges nommen; boch ift ber Berf, ehrlich genug, biefe felbft anjur geigen. Das Auffallenbite ift, baß ber Berf. es fur nothe wendig halt, in ber Borrebe auf ungefahr einem Bogen, für tanftige Banberer Regeln in einer Reife von fo gerins gent Umfange ju geben. Im Enbr ift eine Reiferoute nebft ben Entfernungen ber Detter nach Stunden gerechnet , und ein Damenregifter hingugefligt. Dan fieht alfo, baf ber Berf. es fich recht fauer but werben laffen, um Unbeen, wel de nach feinem Borgunge Diefelbe Reife machen wollen, nublich au feun.

Mm.

Lehrbuch ber alten Erbbefchreibung, zum vollständis gen Atlasse ber ben Aften bekannt gewordenet Theile ber Erbe, in XII Charten jum ersten Unfernichter Bigend win m. Bent fr. Ochmischer nicht M. Fr. Schniebes Weiten gierbisten alabent. Lauft- und Ebichhanblung, 1202, 1308

Sandbuchs der alten Erdieschung, jun nagern Werftandnis des vollständigen Atlasses des Alten bekunne gewordenen Theise des Erde, in All Charten, Herausgegeben von Benj. Fr. Schmitt der und Fr. Schmieder. Berlin, in der akad. Kunst. und Buchhandung. 1802, 582.

देश हैं के किस ने किस के लिए में किस के ने किस के किस के लिए Seitbem in Murnberg Die b'Anvillefthen Charten ber aften Beographie nachgeftoden, und mit einem Rommentar, more an mehrere Gelehrte gearbeitet baben , erlautert finb , feite bem Mannert und heeren Diefes Studium mit mehr Scharfe finn und Befdmad behandelt haben, ift mehr ale ein Bande buch ericienen, bas die Renntniß ber alten Geographie gu verbreiten bestimmt ift. Es bat alfo jenes Unternehmen bas Ochicfal gehabt, welches fo manchem anbern mie Bepe fall aufgenommenen in Deutschland begegnet ift. Unbere Berte find entstanden, Die bie fruberen in Ausjuge brine gen, hin und wieder abandern, und ihnen allmablig ben Plat, ben fie in den Bibliotheten haben follten, freitig maden, und ben Debit berfelben fchmalern. In wie weis Dieje Berfahrungeart der Dation jur Ehre gereicht, ober mit bar liberalen Denfungeart, Die man von Gelehrten querft erwarten follte, übereinstimmt, ift hier ber Ort nicht gu unterfirchen. Man fonnte auch daran zweifeln, baß ein doppeites Buch fir die alte Geographie fo nothwendig fey, ale für bie neuere. Die porliegenben Bucher find nach bem Beftanbniffe ihrer Bf. nur far jungere Studierende beftimmt. Der Anfanger, ber Gefdmact an der alten Beographie fine bet, und bem bas Lehrbuch noch nicht genuget, muß fic bas Sanbbuch anfchaffen, movin nochmenbig affes bas mier. berhole ift was in dem Lebebuche flebet, miebin der Roftenant nont ber grofger; mitte. Diefe Mientenburgert du die Biele. griebes finden bie Don. Gemicher ein pant gene Plager mifertiger... Da fie für Anfange Josephen: 10 find in Acue bif die Apicopiaten, and wirden bir Studeligen gengenien. find.

# Vermischte Schriften

Die Weiber in Stambul. Ein Prebthen aus den Erfahrungen eines lustigen Bruders. Leipzig, den Graff, 1803, 304 G. fl. 2. 1 322 - 222 324

Schon ber Bufat -: "eines fuftigen Brudere" wird vere Ranbige Lefer und Leferinnen erinntern, baf bieg Buch teis ne - Lefer verbiene, und es ift recht gut, baß fich bie leicht finnige und unfittliche Frivolitat auch in ber - Buderwell immer querft felbft verrathen muß. Bie es fcheint, ift bie fes cynifche Produkt eins von den taufend ichlipfrigen und etelhaften Dachwerten, womit Frankreich feit einigen Jahe ren überfchwemme murbe, und womit une nun ein unfaue berer leberfeber, Bearbeiter, ober fonft armfeliger litera. rifcher Tagelohner auf eine febr indecente Art beichente bat. Beniaftens ift ber Beld bes Studs ein - frangofifder -Roch, ober eigentlich Ruchenjunge, ber nach und nach an verschiebene rurtifche Sausvater vertauft wird, und all Stlave mit den Weibern berfelben feinen thierifchen Unfing treibt. Durch folde einfeitige und fade Schilderungen fernt man die orientalifden Beiber gewiß nicht tennen , und ein folder toderer Ropf batte billig teinen Berleger finden fole len, (wenigftens nicht einen Berleger wie Grn. Seinrich Graff, melder in ben Zeitungen und Intelligengblattern fo oft feine Stimme über Die Bortrefflichteit feiner neu ber ausgegebenen Berlagefchriften ertonen laft, und fic all icamen folte, eine fo fittenlofe Odrift gu verlegen,) wenn jest nicht auch bas Allerabgefdmadtefte fein Dublifum fanbe.

# Neue Allgemeine \*\*\*

# Deutsche Bibliothek.

The Ein und achtgigften Banbes Bibentes Chia

A dte & Breft.

### Beiehrtengeschichte.

Mamenbergeichnis der vornahmsten Gelehrten und "anderer Manner, die sich um die Missenstagten verdisnt gemacht haben; nach den Jahren, benn Baterlande und den Wiffenschaften. Von \*\* Mi-Braunschweig, ben Relchart, 1802, 7\frac{1}{2} Bogen.

in füe ben erften Anlauf peinlich branchbares literauffhes alfomittel! In vier Roinumen inbon einunden fteben bie Magegablet vor ober nach Chriffing, Deamen, Baterland und Menthaft eines jeden Gelebrteit; nach dronologischet Orbi Bung, unb bas bengefügte albhabetfiche Regifter ertaideres Bus Linfluthen : whe do es aber fred insch veleichteen : weeth A ftrenger alles betiffer mare. Go Rest 1. 20: Mt Borden nicht nach Aristophanes; sondern nach Archytas, den bale berben feinen Ding batte erhalten follen. Das Dauptvete seidulf Albit tragt noch viele Begebungs . und Unterlaffungsfebler an fich, die ber une unbefannte Berfaffer ben einer gwenten Ausgabe, Die boffentlich nicht ausbleiben wird, ju silgen bat. Bu ben erfiern rechnen wir die unrichtig angeges benen Gerbejabre wieter Geteberen ; umb amar folder, die gar nicht zweifelhaft fint, 1. B. Gleidanus flath nicht 4550., fondern 1556. (jenes ift nicht etwa ein Drudfebler, benn es folgen Darauf noch Sabre von blefem, namich 1553 und 1556.), Ezechiel Spanbeim nicht 1702., sondern . A. A. D. 25, LXXXI, 25, 2, St. VIII. Aeft.

1710., Mason, ber englische Dicter, ber unter andern bie Gartenfunft feines Baterlandes befang, nicht 1726., fonbem anferes Biffene lebt er noch; es mifte benn ein attener Did ter biefes Ramens ju verfieben fenn; Aler. Gottlieb (web den Bornamen ber Berf. weglaft,) Baumgarten, nicht 1755., sondern 1762.; sein Bruder Siegmund Jatob nicht 1755., fondern 1757.; 13 nicht 1758., fondern eift 1796.; Marmontel nicht 1763., fondern erft atm 31ften Decemb. 1799.; D'Unville nicht 1768., fondern, 1782.; Mirabeau nicht 1789., bendetn 1791.; Tiberius Cavalla nicht 1760., sondern, fo viel wir wiffent, noch am Leben. ( Ueb: frene tein Englander, ob er gleich in London lebt, fone bern ein Reapplitaner.) Es fit taum ju begerifen, wie ber Berf. folde und fo viele Rebier begeben tonnte. Der berabmte Jurift Irnerius (G. 20) wat, wie foon feit ges kaumer Zett bewiesen ift, tein Deutscher; sondern ein 3te Haner, von Bologna, mo er lebrte. Albrecht von Bolls Radt (Groß genannt,) war nicht von Rolln, wo er Lebrer war, geburtig; fondern von Laulngen an ber Donau, im Farftentbum Deuburg. Der berahmte Befchichtfchreibet Robertson, der im Register fehlt, war tein Englander, sem bern ein Schotte. Der beruhmte Theolog und Dollofoph (Johann) Frang Buddens (G, 33.), fdieles fich fei nicht aber Buodus, wie ber frang, Jurift und Sprachfat-Ider. Jatob Spener follte S. 32, nicht Pieriff gefoolten werben. Diese murben erft Bubbrer von ibm. Bas foll aber bleg das Bort Pietiff in der Rolumne Wiffenfchaften? -Marum nicht Theologie ober Somilerit?

Bu ben Unterlassungssehlern zählen wir die häusige Wen schweigung der Bornamen, woraus leicht Verwirrungen eins stehen, 3. B. S. 29. steht Hutter; weicher ist zu versteben? Ellas ober Leondard? denn bepde haben sich berühmt gemacht; beyde sollten aufgesährt sein; jenet als Orientsist, dieset als Theologie. Bon den berühmten Walchen kommt S. 38. ein einziger vor; welcher ist dieß? Der Literator sieht zwar aus der 4ten Rolumne, wo Birchengeschichte sieht daß der gettingliche Christian Wilhelm Franz gemeint set. Rami aber dieß der Anstager, für den dieses Berzeild wist hauptsächlich bestimmt ist, errathen? und, batten Bett und Bruder nicht auch erwähnt zu werden verdient? Dies Lehte ist aber der Fall mit mehrern Gelehrten, die eben se weiß,

#### Mamenverzeichulf der vornehmft. Gelehrten zc. 492

mohl, als andere, oft minder berühmte, des Ausselchnems würdig waren; z. B. Wilibald Pirkbeimer († 1340.), Johann Peter v. Ludewig († 1743.), Saltaus († 1788.), Popowiesch († 1774.), Bisunstonbi († 1779.), Kennep († 1771.), Musgrave († 1780.), Coup († 1788.). Unter den noch tebenden hatten doch wenigstems folgende nicht ausgelassen werden solten: Johann Poeer Frank und Johann von Utaller zu Wien, Poermann zu Rostof, Seiler und Schreber zu Erlangen, Panzer zu Mirnberg, Gedike zu Beilin, Griesbach, Paulug, Sufeland, Gruner und Schütz zu Jena, und so manche andere.

Ben Johann Miller S. 25. hatte Aegiomontanus Singugelest werden follen. Dennewenn gleich Muller fein Beschlechtsname war: fo fit er doch unter dem Namen Regiomontanus (von feinem Geburtsort Königsberg in Franke ten,) welt befannter.

Settam ift es, daß der Berfasser unter den Namen der Schriftsteller große Werke, an denen mehrere Theil butten, anfabre; 3. B. allgemeine Weltgeschichter, Univerfallerikon, französische Encuklopadie. S. 21. fieht bev der Jahrezahl 12,000. sogar Jablique, welches wenigstens batte erklaet mers den follen, weil foust Aufänger dies leicht für den Namen wies Autars halten kannten.

Uh.

Leber Archive, beren Ratur und Sigenschuften, Cinvidiung, und Benugung, nebst praktischer Anleitung für angehende Archivebeamte in orchivalischen Beschäffeigungen. Bon Grotg August Bachmann, Perzogl. Pfalzwenbrucksch. Regiestungsrath und geh. Archivarius. Amberg und Sulzbach, ben Geidel. 1801. XX und 410 Seiten gr. 8. Mit zwen Kupserafelm. 1 M. 8 26.

Eben blefem Archiv hacte icon Gen. B. Bater, und bas bennach ein halbes Steulum binburch, mit Anden vergeficher ben,

ben, nicht obne Oroben seines Rielfes and bem Dublikum mitaetheilt ju baben; weffhalb man, ber Rurge wegen , aufe gelebere Deutschland, verweifen will. Auch ber biegn mit Spegfalt von ihm erzogene Gohn fährt seit bald 20 Sahren icon bie Auflicht über besagten Papiericob, und ift bem Renner deutscher Staats und Lebusvetfaffung ans-ein paat babin einschlagenden Arbeiten gleichfalls nicht umbafannt. Reinesweges alfo bat man bier einen bet Unfanger vor fic Die, wie nur lu oft in unfern Tagen geschleht! ihre Lebrlings versuche fic tet bezahlen leffen, und noch wunder was geleb flet ju haben glauben, wenn fie mit ein waar unbaltbaren Sppothefen, ober gar nur Paradorien, ihr Dadwert auf finbren. 3mar treibt fr. B. feinen Gifer fibr Erfahrung und Nebung unstreitig ju weit, wenn er, was Andere von Arche ven und beren Benugungen gefagt, als für ibu nicht gefdrie ben anfieht, und überall ble eigene Sachfenntniß fich leiten toft. Bu laugnen aber ift es boch auch nicht, bag ein feb des Berfahren den feiner Sache gewiß geworbenen Dans antunbigt; und wirtlich gelgt vorllegendes Buch auf jedem -Blatte einen mit binlanglicher Bortenntnig ausgerufteten, burd Letalpearis überftuffig erprobten Archivar. Schabe bag ber madere Mann nicht so viel Minge fand, auch ben Brazien dann und wann zu opfern! Mit Bephälfe dieser warpe fein Bortrag ohne Zwelfel forretter, armubiger, dem Obr willfommner geworben, fo mander Provinzialism. Meologism, Archaism verschwunden, und bas Sanze zu bet-Benigen Rundung gedieben fenn, die den Werth jeber Arteit. mo nicht verboppeit, bod immer am geschwindeften empfieht. Bem es indeff nur ums Befeneliche ju shung und bie fform be ber gleichgultig ift, wird Dr. B. als gefthickter Jurift, & fondets im Lehnsfache, als guter Hiftotilee, Diplomatifa, Statiftiker, u. f. w. nicht bloß Genige telften; fondern and in folgereicher Apwendung auf andere Ralle bebühlich fem. Bas die häufig angeführten Diplome und übrigen Beif Schaften alfo betrifft, Scheint man auf Trene, Sagacitat mb Umficht bes Archivars fich völlig verlaffen ju barfen. auf die leidige Frage: mo feit Einbruch der Renfranzen-Dole ben biefe Dergamene und Papiere nunmehr zu Anden? lift fic befriedigens antworten. Bu rechter Beit noch mar bet wichtigfte Theil bes Broepbrucker Archies, unter Benfeitung Des Auffebers felbft, nach Manbeffn, und als auch biefes in fo ranberifche. Dande gerirth, gtudlich ins Anspadische

getetet worden. Zwar batirt die Borrebe vom Mai 1798, wieder aus Seidelberg, ohne ber meitern Schicklaie bes Arching au ermahnen; daß Ar. B. aber nach wie vor foldes in Sicherheit wufte, auch mabrend feiner Wanderichaft teines wege mußig blieb, erhellet aus mehreren Stellen der Abhandstungen felbit, und ift der beite Demeis der wirklich praktischen Ordaungsliebe ihrer Verfallers.

Mur ber erfte Theil bes Buchs, namlich bis S. 104. Daubelt eigentlich von Archiven. Er beginnt, wie fichs vete fight, wit den Eigenschaften, Renntuiffen und Offichten bes Archinars Elbst und seiner Gebalfen; geht sodann zur außern wad innern Ginrichtung bes gut geordneten Archive über, und foließt mit den Registraturen ber von Regierungs . und Rameral , Kollegien in bas (bath meht bald weniger) allgemeine Archiv niebergelegter Papiete. Befett and, bag eitf Swolftel ber bier gefagten Dinge langft befaunt maren, und bep wohl eingerichteten Ardiven gang von felbft fich verfian-Den: immer bleibt es angenehm, bas ben uns Efngeführte auch in ferner Gegend als brauchbar fanktionnfet ju boren; aber 'que außer biefer meift aberall befolgten Propabevift, giebt, oher gab es vielmehr im Zwepbruder Archiv, fo mentg es abrigens auf febr bobes Alter ober weit greffenden Umfang Anbrud ju mochen gehabt, bennoch manche ibm eigen gepflebene Manipulation und Porrichtung, Sicherbeies - und Gebrauchtanffalt, die auch in altern und größern Archiven versucht werden follten. Rabern Bericht von bergleichen gu erflatten, will bie Umfanblichkeit nicht erlauben, womit fo mas angezeigt werben muß, wenn es zur Machahmung reizen foll. Rec. fdrautt fic baber auf bas unpartepifche Beugnif ein, bag porifegendes Bertden auch mehr anderer Beftand. thelle balber, wie sogleich fich ergeben wird, in Archive! Wibliotheten feine Stelle verbient. Ein foldes Sandbibliothetden bat Br. B., ber überhaupt bas Non multa led multum febr bebergigt, bier felber in nur 86 Mummern vote gefclagen. Daß mehr ale ein Bud bleibenden Berthe fich Darunter befinde, wird Miemand in Abrede fenn; benm biplomatifden gad aber, j. B. in Radficht auf Teitreche nung nur bie bepben burftigen Calendaria von Salsaus und Rabe; fein Bort bingegen von ber unabertroffen geblice benen Art de verifier les dates, wenigftens nach ber Ausgabe von 1779. ju finden, bleibt boch immer bebentlich. Ala

lemal batte bief Mert, wie in ber Folge fich zeigt, dem Srn. B. felbft die Dube febr erleichtern konnen. Als diefer bas feinige unter die Preffe fcictte, war der zwente, fo nutliche Theil von Gatterera Diplomatif noch nicht abgebruckt.

Rec. ellt jur Anzeige ber fieben Abhandlungen, bie ben Reft des Bandes fullen, und worln der Berfaffer Droben auftelle, wie ein tuchtiger Archipar feine Renntniffe auch fürs großere Dublitum erfpriegifch ju machen miffe. Mangel an Beit und Raum wird bier abermals nur Angabe ber Sauptmaterje Dlag finden tonnen; und wenn auf den et-. Ren Blid bin mandes bier Bebandelte nur tleinfugig ausfiebt : jo vergeffe man dod ja nicht, bag Streitfragen von bochfer-Michtigkeit keinesweges mit Reber und Dinte : fonbern burch Ranopenpulver entichieden merben - hier alfo bas in Tenni gloria recht eigentlich obwaltet! Lagt ferner fich nicht laugmen . daß von Abhandlungen vorllegender Art es langst schon andere und in Menge giebt, die noch mufterhafter ausgeführt murben : fo bleibt ben bier befindlichen boch immer bie Empfehlung, mit unverwandter Sinfict auf Archivege brauch gefertiget ju fenn; und felbst da, wo das eigene Urdie ben Berfaffer im Stiche ließ, wird bie Unwendung bes analogischen Schluffes vem bier Borbandenen aufe anderwarts ju Ermartende, ober nicht ju Ermartende, für Anfanger besonders, noch immer lebrreich. Und die ungemeine Daivetat, womit Sr. B. febr oft fic außert, laft man febr gern von einem Danne fich gefallen, bem es um weiter nichts, als rechtliche Sicherftellung ber Thatfache, und bars auf fich grundenber Befugnlife ju thun war. Gleich bas er fte Stud indeg muß ben Freund benefden Sprachaltertoums angleben! Ber namlich ein, auch mabrend ber festen Saifte bes brepjehnten Ockulums noch, in beutidem Ibiom gefertige tes Diplom ju ichagen weiß, wird ein bergielchen, nicht erwa als Uebersenung fich verrathendes: sondern burch innere fowohl als außere Rennzeichen als Original empfehlend, blet antreffen. Es ift bie im Jahr 1286, von einem obertheinifchen Bafalten an feinen Lebusheren ben Stafen von Bel-Deng ansgestellte Urfunde, worin biefem in einer von Jenem neu erbauten Burg bas Deffnungeredt gefichert wurde. Mur beplaufig berührt Dr. B. ben Werth bee Inhalts felbft , und gleichfalls bloß im Borbengeben ben merkwürdigen Umfand. das besagter Urkunde es auch an niederdeutschen Zusbeit-

den nicht fehlt, mithin biefer Dialete ebebem viel weiter für Derbeutfchland binein muß gegriffen, und überhaupt noch lange diejenige Bermifchung benber Jolome fatt gehabt ba ben, ble feir ber trefflichen Breisidrift Zinderlings üben Me Geldichte ber nieberfamifichen Sprache von neuem unfete Sprachforider beidafftigt: Ungleich umffanblider , und Wortrefiber vielleicht als nothig mar, ift. Dr. W. aber die ale Mitbings feltfathe und wir Pfic feltene Unterfdeift der Urfande. Die fautet mie folgt: Dirre brif wart gescriuin unde gegedin zu lichlieberg (Pichrenberg) des sunedagis vor deme dricondesterne dage do der milier lif van godisgeborte. dusunt zwehundrid vade fes vnde attchgz jar. - Ble - Dr. B. darthue, bag biefer Lag auf ben Joften Derember Wel, und der Ausbruck: die der milior (Millenatius) lis vari godisgeborre 1226, aldie andre lagen will, als: da man, mit Beibifachten bes 1286fte Stade an gablen anfieng. muß, wie naturficht, ben ihm felber nachnelefen werden. Ules peldeug, ift en speu mele, (ofme Bmeilet pint Derdamen deferget bne) von Den. B. feitft aufe genauefte abgezeichnete Urtunbe. Die eine ber benben Rumfeitafeln fullt. Awar baben bie Odriffilige biet und ba ibr Befonberen: aber nut mente Ab. Pargungen, und nabern im Bangen fich fcon bet gewöhnlie den Mondofraltur. Auf ber zwerten Zafel fteben bie Gio. gel bee Urfundenausfteffere felbft, und feiner funf Bengen, Die insgeschumt regierende Grafen waren, in ihrem jesigen Buftande Abgebildet, und mas hierben bemerer wieb, ift lebre sefd. Angehänge ift noch bie icon von ber Berfaffers Bas det genommene 20fdrift eines mertwurbigen Ralenbers Rolls affcher Dibles, ber mahricheinlich um 1485. gefdrieben wies ben, und über manches unverfiandliche Datum Auffalus Go beife 3. B. auch bier ber dee Jamuar noch bet Durytzeindach, vom Beispachtefeff nambich an gerechnut g Samuary- Rebruar, Geblember noch : Dacot . Boutel . Com . . maent, #. J. 10. - Man fiebt, bağ Rec. feinen Augenblick an betiferen bat, wenn et von den abrigen 21bhanblungen aud nur ein Wenfger mehr als bie blogen Aufschriften noch angeben will.

11. Die Beirfcinft Alpheim betreffende Debuttion. Bur ber Probromus best, und boch icon bennah funf enge bedrucke Bogen kollend. Lothringen hatte dem unglüclichen Auffürst Felderich V. in: feiner Gelduch für 230caufund Reiche

Reichettalet biefes Gebiet obnie Ginwillianna ber Agunten abaupreffen gewußt. Bie es baben bergieng, fo wie die die tere Befoichte ber Derrichaft felbft, fest or. B.ibier febr befriedigend auseinander. Der, als Beplage angehängte, im Jahr 1623. frangbfifch gefertigte, und aus bem Dang batirte Raufbrief, fo wie bas vom nachberigen Befiger, Frang von Grimaldi; ber Chambre des Comptes ju Die 1681. eingereichte Denombrement feiner fammtlichen In traben und Rechtsbefugniffe, thanen für auch lebrreiche Aw riofa gelten. Moch im Stabr 1794, glaubte Gr. B. ben bermaleinft ju folleftenbem Brieben auf Refiliation biefes nicht allein widerrechtlichen : fanbern auch mit enormer Lafton fatt gehabten Berfauft, feinen Drobberen Soffnung machen au burfen; leiber abet muffen biefe noch unenblich mehr von ibe ven angeftammten Beffenngen aben brein veriferen! III. Dadridten von ber Berrichaft Landfinbl im Bargen, mit 24 deutsch geschriebenen Urfunden, die fcon aus der erften Salfte bes 14ten Jabrbunberts ju batiren anfangen, unb ba ber über Burache, frühere Wefchiere und Gerronmediel femer für Deutschland nunmehr auch verfaren gegangenen Grane gegenden gute Auskunft geben. IV. Etwas über bas (um Gronbeimifchen Oberame Trarbach geborige I fcon zu Raifes Bachete II. Beit, bas beifte im Stabe 862. fo genammte Eros versich, und wie ein Drittel bavon an Triet getommen, bie wer Reglerung Bergog Wolfgangs von Zwenbrud berchi Dit heftanbiger Rudficht ouf bas Staatsrechts eben bieus Surftenhaufes, mas ouch bey ben übrigen Abhandlungen fic von feibit verfieht. Borifegende Deduttion fceanft fic auf nur 42 furze Paragraphen ein, die aber Refultate der mite fanden Rotidung, und ale rein biftorifcher Ertrag anzufeben find, babee auch, wie fie bier ichen fteben, Alles leiften, wohn ber Archinat in Berijdelgung biefes einzelnen Salles fic anbeifchig gemacht batte. V. Stechtsgutachten über ein Web Berlebn, fowohl in Unfehung bet Erbfolgs, als der Erweit bang; ober, wie fein Berfaffer fic benellicher auf Latein aus bract: de fendo successive et acqualitate seminino simela Ein foldes Leben mar nach Musfterben aller manmilchen Des scendenten vom turpfalgischen Lebenhofe ber noch vorhandenen weibliden Radenmenfdaft benftoch abgesprochen, und aud gegen ben Antheil, ben ber Zwenbruder Lebnhof am ber Goe che qui nehmen habe, Smeifel erhoben morben. Bie bas Mies dier widerlegt, und der weiblichen Machemmanfchaft ihr Heise

Redt gefichert wied, will fich nicht fiblich in Ausma bring. gen laffen. Bu einem Gutachten biefer Art qualifizirten ine beg feinen Berf. Die feinen Renntuiffe im Beudalmefen, movon folder in der befonders gedruckten Abbandlung: Ueber Die Lebnfolge ber Seitenverwandten in altyaterlichen Stamm. feben wie bereits Denben aeliefent batte : und ba Confagui? diese einmel matres fondorum find und bieiben, bann ble Anficht ber Dinge nicht leicht von zu viel Gelten gefaft were ben. VI. Ueber bie Defenfion bet ( 3menbeudichen ) Sefte Saltenburg, und bie Befunniß, bolige Ainteunterthanen au Dillistenften, auch ben Beiche und Reingelaften au Stauden , to f. w. Alin freilich febr wertellen dennech aben lebr. reichee Rall; well namito es in ber Befchichte alterer Dillige perleting, ja fogar det von unfern Borjahren gebranchten Mollen felbit, noch immer bochft unvollftanbig auefieht. VII. Berluch einer Ginleitung gur Dials : Zwenbrucfifchen Staats. aeldichte bis auf Bergog Wolfgangs Meglerungszeiten. Das beist vom Bahr 1410, an, mo Raifer Duprecht feinem Cobne. Ctenban (ber auch bie betrachtliche Grafichaft Belbeng erbancathete ) einen Theil ber jeht Pfals . 3menbrucfifden (leie ber ! auch gemefenen) Lande binterfieß. Dit bem auf fels nem Celbiune nach Frankreich 1569, geftorbenen Bergog Bolfe gang endigte fr. D. befhalb, weil wegen ber mit eben bies fem leibigen Granfreid von jeber abgemalteten, Rolliftonen es then hebenflich fchien, bie Befchichte penierer Beit ju verfolgen. Dur girftigeon (1) Berbaltniffen fieht et antgegen, um auch. ble Akrigen Abiconitte dem Dublifum mittutbeilen, Borlies genber Unfang inbeg ift foon aller Cheen werth ; benn nicht, unt eine Rutfeir- fenbern aud Sultur. Bermaltunge. unb. Sittengeschichte-befommt man bier ju lefen; fo viel ber vaterlandifche Wintel namich bazu Stoff anbet, und jeber Bera, Ind, die Geschichte do ju behandeln, hat überall auf Exmuna. - tarmin Aniprind in machen. Doch empfiehlt fich bas gange Buch burch eine Schriften biefer Art nur an oft fehlende Gia. genichalt: burd Corginit bes Cepers und ber Rorneftur. Die sewa nach fieben gebliebenen Drudfebler verut achen fein welentliches Dinbernis, und find aud, in Betreff menigftens ber oben erwähnten beutlchen Urfunde von 1286,, icon im Rehruarheit bes Leipz Literat, Anseigera 1801. achoben. und bie Blebenbemerfungen eines Sachfundigen bergefügt' - worden. - Go eben iteR Rec. in iffentlichen Blattern, bag Br. B. an Me Stelle bes unlinge verflotiguen Schloffer,

damale icon verfforbenen Hefrath Baffner etwan ausgenommen ). Einige erhalten fogar biefelben Prabifate, 1. 3. er ift ein guter Mann. Bep ben wenigften fieht man individuelle, darafterificende Buge. Manche Anetobten und Dachrichten find auch falld ober nur balb mabr. Bur lete. tern Gattung gebort, was S. 88. von bem Beibe bes Rite. ters Michaells erzählt wird. Die Sache trug fich zu, als Rec. in Gottingen Aubirte. Babe ift es, bag Dr. einem Studierenden (er hieß Noger, und war aus Mordhausen geburtig), der ihm um Erlaffung bes honorges für ein Rolles gium anfprad, weil er blutarm fen, die Inftang machte, bleg tonne er boch mobl nicht fein, weil er filberne Schube fonallen truge; aber bag er ble Gonallen felbit fatt bes Donorars angenommen, und daß Raftner blefe grofmuthig ause gelofet babe, ift bem Rec. ben feinem Mufenthalte ju G. nie gu Obren gefommen; und bieg batte boch wohl gefcheben spuffen, wenn fic ber Borgang wirtlich fo ereignet barte. -Die der Berfaffer, ber boch fechs Jahre lang, feinen Musbruden gufolge, Dem Altare Der Mufen und Gragien in W. geopfert bat, S. 113. vorgeben tonne, alle Jahr (Sabre) werde am iften Gept. ein neuer Proreftor gemable , bag falglich jedes Prorettorat ein Sahr lang baure, tann Rec. nicht begreifen, ba allbefanntlich biefe Burbe, ober vielmehr Burbe , alle Balbe Jahr wechfelt. berfluß mag ber Berf. ben welt affuratern Juben Rintel (O. 17. 132 und 133.) fonfullten. - Der bamaffae Das gifter Cansler, jest Professor ju Greifewald, fcbreibt fic nicht Kangler; auch errichtete er ju Gottingen fein Lefemut faum, fondern ein Cefemufeum. Doch, foon ju viel von einer fo wenig intereffanten Schrift?

Cr.

## Biblische, hebr., griech. und überhaupt oriental. Philologie.

Erganzungsheft ber Stolzischen Erlauterungen zum neuen Testamente, welches die vornehmsten Bujage, Berbesserungen und Berichtigungen der moenten Ausgabe für die Kaufer der ersten enthalt. Erganzungsheft' ber Stolg'schen Erlauter. 1c. 301

halt. Hannover, ben Sahn. 1802. 66 Seiten

Die verliegenorn Bufde und Berbefferungen find ein beute lider Demeis, bag ber marbige Berfaffer feine Erlanteruns gen jum D. E. mit großer Ueberlegung und Bedachtfamfeit niebergefchfieben hatte, meifter ben beren neuen Dutchficht nach feiner Bebergeugung inr wenig fand, was einer andern Darftellung bedurfte. Denn ben einem fo farten Berte. wie jene Eriauterungen boch wirflich find, enthalten 66 Belten verbaltnismasia gewiß nur eine geringe Beranberung. Die Befiber ber erfen Musgabe tonnen baber beb biefet amenten im Grunde glemlich rubig bleiben. Bicht ohne Bergnas gen und bantbare Ermabnung muß baben Rec. erinnern, baß Dr. Stols mehreren Bemerfungen, welche berfelbe ben ben Anzeigen bes gangen Berts in biefer D. 3, D. Bibl. mit getheilt batte, baburch feinen Benfall fchentte, daß er folde namentlich in biefe Infape anfaunehmen für gut fund. So Poeint fic ber Betf. gleich am Anfange jest ber Deinung Dis Rec. mehr ale vormals ju nabern, daß die judiche Das. tion im Gangen bie Deffiaswarde Jefu eigentlich mehr aus einem politifden Gefichtepuntte, gefaßt, b. f. von Jefu bors jüglich bie Bieberherftellung ber vormaligen Staatsverfaffung, wie biefe namlich entweber vor ber Acquifition, und Deganificion burch die Alles erobernben Romer upch flatt fand, ober mobi gar, wie ffe unter David ober auch noch unter Salvmo gemefen war, erwartet hatte. Dach bes Mec. Wafürhalten wird die Sobeit , Große und Würde unfers Derru baburd mehr erhöht, als erniebriget, weil'er bie blog von Politik ausgehende, und mithin febr eingeschräntte Idee einer foon von Anbeginn und unter allen Staatsverhaltnife fer einer dutchaus falfchen Politit nechjagenden Dation fo berritch zu verebein und zu erweitern gemußt bat. Große und tubige Schopfer neuer Revolutionen-ließen von jeber bie Menschen bev ihren Meinungen und Vorutbeilen, obne ihe ten eigentlichen Gefichtspunkt und ihr vorgefaßtes Biel bas Durch im geringften aus bem Ange ju verlieren. Alle Begengrunde Andersdenkender maren befihalb noch nie flatt genug. bag Dec. bierin feine Deinung butte anbern tonnen. Die Deschichte, Die Dumalige Lage des theaethiliden Schats for wohl, als die Onnblungsweise unsers Geren felbst serechen.

wenn man anfrichtig urtheilen will, ju laut bafür, bag man von Seite ber Juben bie bochte Thorheit, und von Seite unfers heren die bodfte Rlugbeit anertennen maffe. - Gebe wohl wird Jeht ju Matth. XI, s. erinnert, daß Jefalas 35. 12. 6. mobl an frine eigentliche Manderbeilungen bacte. und baraus gefdloffen, baß Befus bie Borte, als er fie ab fabrie, in dem ursprünglichen Sinne des Propheten genom men babe. Judeft feint ce boch fo, ale matte dann Seine burch lenen bobern Ginn ben der Berfammlung, vor welcher se pereie, frime Abficht nicht gang erreicht baben, wolfhalb die leichtere Ertlarung, Sejus habe in jener Stelle bem Mitts wruch bes Dropbeten auf feine großen und außerorbentlichen Thatch angewender, doch wahl noch nicht gang zu verwerfen sena modee. - Aud die Ueberfehung felbst bat bin und mieber vortreffliche Abanderungen erhalten, melde ber raffe tolen Machforidung bes Berfaffere jur Chre gereichen. nennen tur j. B. 3ob. 13, 34. bie neue Ertlarung bet Sprachweife: mit Jungen beden (Apoftelgeich. 19, 1.) d. h. in dem eraltirten Buftande des Gemaths eine babert edlere und von der gemeinen gang abweichende Sprache reben, verbient wirtlich eine genauere Barbiqung. -Gehr richtig ift ju Git. 1, 12. erinnert, daß bie Ausbrack Dichter und Prophet, besonders in dem früheften Zeitelter. welchem bann bie-edlere Oprache der fpateten Sabrhubente derin nachfolgte, får gleichbedeutend angenommen wurden,

P.

Brammatil ber hebraischen Sprache für ben erfich Anfang ihrer Erlernung. Bearbeitet von Johann Severin Bater, Professor ver Theologie und ber morgenlandischen Sprachen in Halle. Leipe zig, ben Erusius. 1801. 98 Setten gr. 8. 9 2.

Diefes Clementarbuch ift mit grundlicher Sprachfennens und rubmildem Fleiß ausgearbeitet, und geichnet fich ausgearbeitet, und geichnet fich ausgenweiten Bottrag und befonders durch eines procedmäßigen Syntap febr vortheilhaft vor andern abnilden Schriften aus. Biec. muß babep boch folgende Erinnerungen Bachen: Biep ber Ausgerache heifte es G. La. Raph it, aber bat.

Exter mie q." Des bentiche a wird nicht barter als if. ombern unglich weicher ansgefrieden. - "Coin fc. & Der 4. Daleich bas bebe. Schin dent grabifchen Sin und 2 - ofe Correspondire: so wied es doch als fiebr. Buchstab. i. ac. rie wie g oder ff; sondern blog wie ich ausgesprochen. --"Rames datuph, turges o ober va:" Das va gehört, nicht bierber. - G. 4. But Erlauterung bet aufestirenden Buld. Raben wird bas wam Ende bes Namens Suwarow angeführt; allein das past wicht, denn ber Ruffe fpricht es deute lich, faft wie ff ans. - Bas chenbufeibft non den bebraifchen Dipothongen ai, aw, die gefagt wird, gilt nar von ber vob. binifcen Aussprache, Die von den meilten beinichen bebrais fchen Sprachgelehrten verworfen mitt. - C. 5. "Es giete im Debraifchen feine Spibe, die mit zwey Sanfruenten fcbloffe, wie Ge. lb." In der Unmertung wird nachber ger fagt, baß es Ausnahmen gebe. Barum wird alfo die Reael nicht lieber burch "wenige" bestimmt, und gleich auf bie bier nicht bemertte lecunda perl. foem. Praet. aller Berborum ic, verwiesen? - B. 7. "Das Detheg ift vollig un. nothig, außer ben Ramen, wenn es wor Ochma als a geles fen merben foll." - In bem bebr. Tette, wie wir ibn nun' einmal von den Maloreiben erhalten beben , bat es als Onle ben abthellendes und erfetendes Beiden allerbings Bebeue tung. Wenn auch der Dr. Berfaffer die alte Ginthellung, in adftrictum und laxum mit Recht weglaßt: fo ift boch beifen Desenn als distinctivum und compensativum von Ruben. bamit man nicht falfc follabire, und auf meggefallene Berdonnelung der Ronfonanten, oder Bertaufdung furger mit langen Bolgley foileffe. Go ftebt es oft ben bett Butturas len, die ber Debraer nicht verdoppelt, und nach bem Vav convertivo faturi, wenn vas Dagefc febit. Es giebt gwar inch Anenahmen; aber die baufigften Bepfplete bestimmin Die Regel. - G. II. "Der Ablatie-muß aus bein Bufagne menbinge errathen werben," follte beifen : "ofta; benn in wielen gallen geigt fa bas Both und Dem pract biefen Adfus bentlich an. Ueberhaupt ift die gebr. Defifnation fer an - ibem Grammatiten får ben Unfanger fafticher abnebanbett . worden, als bier. — S: 12. Aefchkol ift miche sowehl Re Be; als vielmebr die Craube und der Ramm der Traubs. --"B. 19, fehlt ber Biel bie Angabe ber intenfteen Bobontung. Wec. zwelfelt, daß es Benfall finbet, die lareintfiben Benente na mit biebthaftemer lateinifcher Enburg nicht au beftfpiren.

Der Beffest scheibt j. B. steiers: "bie zweite Derson ber Pravterita (flate Pravteritorum), bie erste der Futura, ber Nominativus der Provomina, ic." Dech bep dem entschie denen großen Werthe diese Buchs sind das Aleinögkeiren. Wehrere Regein sind bestimmter und vollständiger angegeben, wis man seibst in grißern Grommatiken findet. So zählt der Werfasser 3. S. 74. 7200 (Azar) guerft zu den acht (um neum) Vertis, no, die im Futuro in Kal in der ersten Solle v haben, n. s. w. Auch die musterhafte Korreitheit bes Drus ctes und die statsen Lettern gereichten dem Buche zur besondern Empsching. S. 13. sollte nicht jom, sondern zum sparenthese ringeschinften senn. Stendasselbst steht Ziever, statt Zuvar. Das Zagesch lene ließ der Berfasser überall absigtlich weg.

Λz.

## Klassische, griech u. lat. Philologie, nebst den dahin gehörigen Alterthumern.

Franc. Vigeri, de praecipuis graecae dictionis Idiotismis Liber, cum animadversionibus Heprici Moogepesni et Jo. Caroli Zeunii, edidit et adnotationes addidit Godofr. Hermannur. Lipsiae, sumptibus Fritschii. 1802. a Alphab. 11 Ziogen gr. 8. a NZ, 12 Zz.

Menn manchen Lefer sich wundern möchte, wie ber jehige Derausgeber sich entschließen konnte, dieses sonst so geschähn, und immer noch brauchbare Buch, in dieser Gestalt mit seinen Berbesseungen und Anmertungen heranszugeben: peient statt aller Antwort und Entschuldgung die Erzählung van der Beraulassung dieser neuen Ausgabe. Sie ward vom Berleger dem Dru. hermann zwar eigentlich ausgetragent dieser abert dertrug das Geschäffer dem Dru. Magister Schöffer in Leipzig, weil er wußte, das dieser schof einigen Zeit der same wene Ausgabe vorbereitet habe. Noch einigen Zeit der sam Hr. S. sich eines Andern, und gab die Arbeit wieder an Hr. D. zurück; doch überließ er ihm alle seine Sammina

#### . Vigeri, de preexipuis graeves dictionis etc. 505

Len . fo wie auch Des verffachenen Reiz Epeniplat mit feinen Anmerkungen bem Berausgeber zu Bebote fland. fein , Worrathe hat Dr. St alles, mas er billigte, theils in Bigers Tepte, theils in Doggovens ober in feinen Anmers Pungen eingeschältet, und geborig wie ben Mamen ber Urbeber unterfchieden. Er felbft bat von bem Gelnigen Urtheile und Berichtigungen am Ende des Buche hinzugefügt, auf welche tm Eexte oder in dem Boten der zwen vorigen Berausgeber. mit beugefügten Zahlen verwiesen wird. Zwar hatte er von bem Berleger den Anftrag, bas Buch nach eigenet Uebergena gung ju verbeffern, ober gang ummarbeiten; aber er geftebt in der Borrede, bag epidie gange Methode des Biger nicht Billige, und wünscht, bag ein geschicker Dann ju biefem Debrauche ein befferes Duch ichreiben mode; feibft tiefe Arbeie zu abernehmen, habe er damals weder Lust noch Belt gehabt. Borinne die Fehler der Bigerifden Dethode und Arbeit liegen, bat Br. S. binlauglich in den Anmerkungen gezeigt, wo et feine brey Borganger wiberlegt. Dies geschiebe fehr oft mit mehr als was man Bitterteit nach des Derausgebers eigerem Bestandniffe nennen fann. Es war ta wohl genug, einmal für allemet in der Borrede fic über die Keblet. ber Anlage von Bigers Schrift felbst, so wie über die Mans gel feiner Rommentatoren, vorzäglich bes wenesten ubn Wite. terberg, und bie Quellen und Urjachen berfeiben ju erflaren 5. micht aber ben jeder Stelle der Ruge eines Fehlers bittere Wormite von Unwiffenheit und Mangel an Menichenvere ftand bepaufugen, bamir- ber befcheidene Sinigling, bem jum ... Beften boch vorzäglich bas: Buch geschrieben ift, nicht ju frube artig an den Con des Soffprace ber Diva Critica gewohnt. merte; ober, welchen Rall bie bebergten Berren nicht ebent ficht ju facchten Schefnen ben gangen Bortrag aus der Speade bes Lebreis ju verachten, ober ju verabicheuen anfange-Co viel bas Buch burch bie Unmerfungen bes Sen. D. gte' wonnen hat; um fo wentger ift es bagegen jum. Gebrauche, des Anfänger beguem geworden; denn nun muß er febr oft Deinelen Text und Erflarangsarten binter einander erft, burche ichn, bann findet er am Ende noch eine Babl, welche ibn ... anfeinen Bufag im Unhange verweifet; und fo muß et, wenn av lie luft foch nicht verloren bat, auch biele Stelle erft les fan, am ju erfahren, bag Mues, mas er bisber gelefen batte, falid, ober gar unfinnig fen. Das Berotenftlichfte an Drn. 4. Anmerfungen ift die Bemubung, den naturlichen Grund, VI. 21. D. 25. LXXXI. 25. 2. St. VIII. Seit.

de Oprachgebranche, puc ba, we er fagge wieberflunig fceint, ju jeigen, ober wenigftene ble Beranioffung und ben Mebergang von dem eigenriiden unregelmäßigen Bebrauche muchmaablic anzudeneen. Beb der Belegenbelt werden viele Stellen der alten Soriftfteller theils etflatt, theils merbefe fert, ther welcht Gr. D. felbft ein Regifter bepgefügt bat Rec. will von ben teberru einige Oreben geben; vorber aber affe ble vargiglichen Unmertungen anzeigen, welche ibm befonders die Ansmertfamteie der Lefet, forwie der Philologen aberhaupt, ju vetbienen fcheinen. Man wird taben gar leicht bemerten, wie bald bas Berlangen, Alles auf beffenmte und bialettide Babe ju reduciren ; ein andermal aber ber Effer bes Biberfpiuds ben Berandgebee verleitet bat, Deinungen vorzuerugen, welche er schwerlich beitellen wird, wenn er fie gleich burd philosophisches Raifonvement ju beichbnigen gefacht bat. On foll nach S. 706, re Laurdy mur von der um / unterbrochenen Beltfelge, re hoine aber allein von der Bie berholung berfelben Sandlung gebraucht merben; jedoch foll and to doinou fur to doing freben fonten; nicht aber um. gelehrt. 6. 709. wo Reune ber Callmadus Hyrn, in Digram 18. πόλιν δέ μοι ήντινα νείμον, ήντινα λής bas ήντινα für reva mit Uhreich erklärt, widerfpelcht D. und behanptet, et len ein Pleonasmus und vermon m. hurran soviel als bas fole gende guriua Affe. Eben fo ertiatt er bie tvon Ab. opges. Motte Stelle Antonini Liber, R. 5 u. 41. na.9' norma πρόΦασιν durch quodam praetextu, quisquis ille fuerit. Bipde Stellen haben aber nichts als daffeibe Wort gemein; und in det zwenten fcheint nur da zu febien, um dem gewebnlichen Sprachgebrauche ju genügen. Den fowlerigen Debranch des Borce Odava in ber Formel in an Odavag und Ihnlichen, leftet Br. D. von ber eigentlichen Bedeutung bes Borts cello, delino it, welche er in folgenden Bepe folelen deutsich finbet. Eurip. Or. 933., it pip apaeren Pévos Estat quiately ostos, & Pausoit et av Junguove reg. b. i. non ceffabunt caedes. Zuf eine anbere Beile findet die Bedeutung ftatt, daß i OSavo beißt non omitto facere, oder quam maxime ago, wie Plato Symp. 3 . . 2" en av Odavoius ra akydy keyers. Zus biefer Bedentung ftoffen, nachdem man baben mehr auf den Ginn bes ganne Sabre aberhaupt, ale auf die eigenthimliche Bedentung bes einzelnen Worts Odava ju feben gewohnt mar, die jest gw wohnlich augenommenen, wo man bas Wort durch occupa.

#### F. Vigeti, de precipuis gracore dictionis etc. 507

ocklatt, und ben un ar Parvou eine Benge anufmint. G. 758. über ben Gebrand und Sinn ber Participien Exwy (in el nody infirige Belicht, richt, richt den (vage Begriffe! Gben fo 8. 760. über addauers xgj 8. 764. über den Gebrauch pon excide und exce mit dem Optativus oder Konjunttivus. 2. 767. abet und endrav mit bem Konjunttivus, Optatious und Imperfettum verbunden. Den Unterfchied yon skar, non ergo, 2. non ime, und aner mit ber frage, nonue ergo, 2. nonne, 3. ergo, fest Dr. D. Selte. 269. fig. febr gut und richtig auseinander. Bum gwenten Eragefalle rechnet er namiich auch die Stellen, mo guer burch ergo überfest wird; aber vermöge einer gewöhnlichen Betfebung bet grage, 1. B. Den Lucianns enen abla to Mainua Eucov us Exem, follte es eigentlich beißen: alla To diadqua factor us facto, Ener et diadema me habere. fine: nonne ? Chen fo 6. 7.72. ben Beltauch von un'a. unb. 6. 774. fig. den Unter died von maint et, wie er ibn bezeits in ben Buche: De ratione Grammaticae graecae emendanda, gelebet balte. Der philosophifche Grund, beit er angiebt, fcheint dem Reg. Doch nicht durchaus hinreichenb, aber bentlich genng-ju fenn. Der Gebrand des boppelten au. in ben attlichen Bichtern wird & 780. febr vollftaubig und richtig ertiatt. Eine von bevbeit bezieht fich auf bas Beite wort, das andere auf ein Wort, moben ein 3meifel faft. Andet. Go von og av mit dem Optatious und Konjunftie Bus G. 784. Der tinterschied von ya di und ya rog ift bem-Mec, nach nicht flat; noch weniger aben bie Bedeutung von ye ros of, wie fie C. 789, angegeben wird, - Mur bie, Artifer verbinden & nicht mit dem Konjunktivus S. 791. Biefern Erse von Ere verfcbieben fen, ift bem Rec. aus S. 793. noch nicht gang bentfich; es fehlen auch bie Bepe falite vom lettern gont. Dinargen billiget et ben angegebeit nen Unterschied non ri Roy Layen and rixed noi Levely? 6. 796. Daß sau im Ginne von Nor far nur allein mit Dem Ronfunktione verbemben werben tomie, ertennt Dr. D. man felbft G. 797. Under ben' bibliufff angebrachten Brtbofferungen verdienen folgende einsprzeichner zu werden. "Ihr Account 1, 62, liefet Ar. D. S., 200, & audi Themis orparov sic opum sevrec ex Mapa Squoc hioav ext to acre de rours ouvlovree, attinuéeras (namiles à Histolorparos) At Hallysides A. Syveing: tepor nest evrice Evero re bodu. p. 144. C. 1899. rai di Féduras adoputata majaka

ελέγετο Εναι και έδαμων Έλληνικών των ε τολλου μέζω ober er Schlägt vor peyala als eine Bloffe wegguftreichen; obne Raf einzuschieben. Im homerischen Hymnus in Mercur. 52. andett er die Worte aurap eneich neuße Gecor έρατεινον αθυρμα, weil Φέραν bler feinen Sinn gate, fo ab: reuz eupav. Im Apollonius von Rhodus 1, 196. jie fte Br. B. nach Schaefers Borichiage Eig' हैरा μουνου αυθι μένων λυκάβαντα μετετράΦη Αιτωλοίσιν. του jest forace wiorig ei n' ere fleht. Die Stelle aus Thucpbibes'3, 44. weiche der Grammatifer Thomas als Bepfpiel anführe, daß bisweilen nu mit dem Optotivus verbunden wetde: nu re , γαρ αποθήνω πανύ άδικεντας αυτές, έ δια τέτο κα]. αποκτείναι κελέυσω ειμή ΈυμΦέρον ήντε καί έχοντές τι ξυγγνώμης είεν, ει τη πόλει μη άγαθον Φαίνοιτο, από bert Sr. S. S. 787! 10 ab : Au te na) Exoutag to Luggraμης, είεν, ει τη π. u. f. w: und verifteht nach Ευγγνώμης Das ju wiederholende Beitwort anoPhyon; weil fonft ber Dachfat fehlt, und die gange Rede ohne Sinn ift. Er über fest baher: si qua venia dignos ostendero, esto, i. e. reniam impetrent. Die andern benfanfigen Berbefferungen im Sophefles, ben welchem Dr. D. eine Augeburger Sand fdrift verglichen bat, und Arfchylus übergeft Rec., weil fie' obne Beitlauftigfeit in Bemerfung ber Grunde richt wohl' ausgezogen werben' fonnem! Der Drud'ift fibrigens fauber und forrett; nur in einem Bogen ber S. Unmerfungen bat Rec. auf einer Seite mehrere Drudfehler bemerkt , welche wahischelnkich wahrend der Abtbesenbeit des Berfallers fic eingefdlichen batten.

Vollständige griechische Sprachlehre. Eine berichtigte und verwehrte Anstage der zu wenig geschästen. Markischen Grammatik; mit den gelehrten Bemerkungen weinerer Sprachforscher, insbesonstere der Derren Prosessoren Reiz und Ilgen. — Berausgegeden von Dr. Friedrich Hilsemann, Rettor des Johann zu Lüneburg. Erster Band, welcher den Elementar und ermiplogischen Liell enthält. Mit zwen Kupserasin. 820 Seuen.

#### 8: Sulfemann bipolift. griechifche Sprachlebre. 509

Redenter Bund, welcher ben sputattischen Theil, inehrere Anhange, und ein vollständiges Regester enthält. Leipzig, ben Schwickert. 1802. 584 Seiten fl. 8. 3 NL. 12 N.

In biefer neuen Bearbeitung, welche querft Reig, bierauf Digen, und juiest Sulfemann übernommen bat, berricht eine folde Gulle-von Bemeifungen; aber baben auch eine folde planlofe Mischung, Eilfertigkeit und Unordnnig in den Deilen, Bufdben und Anbangen, baß ble mubfame Arbeit in biefer Geftalt bem Schiffer burchaus nicht; bem Lebrer aber nur mit vielem Zeieverlufte in einzelnen Rallen muten -Bann .. Die Ummerfungen von Reis find far nichts zu reche mien ; bennier farb, nachbem brep Bogen abgebruckt maren. Sen fo unbedeutend findodie Zufage von Algen. Bom 13ten Bogen an übernam fr. D. die Besorgung ber Ausgabe. Er hat dem erften Bande eine vene Darfiellung ber grammar atichen Bebre von ben griechichen Drapfitioven gang angebangt; und vom Den. Beffer Millas erbielt er Bemerfuns gen, welche biefen gefehrer Dann feit mehr als, 30 Sabren feinem Eremplon ben Sallifden Grammatik bengeforieben hatter: Diele bat er aber bier nun jum Theil benubt ; und werfpricht, fle könftig alle in einer eigenen kritischen und vollstandigen griechtschen Sprachlebes anzumenden. Den Zweck vieser Ausgabe giebt er so an: Sie ift nicht eigenelich für Anfänger bestimmt; sondern zum Machschlagen für aehbiere junae Freunde der arkedischen Sprache, ein, Reperiorium der besten altern und neuern Sprachrei geln. Dann folgt in der Borrede ober Prolegomenen, wie es Br. B. nennt, Abriff der Geschichte der griechischen Sprache, 2) aus acht griechischen Quellen, b) aus enorgenlandischen Onellen, S. IX—XVI, hierauf kurze Beschichte der Wethode der griechischen Sprachlehre. B. XVII-XXVI. Aus diefem Bande hat Rec. Die neue Darfiellung bet Drapofitionen angefeben; aber fie aang vers morren, und woll unrichtiger Gate und Depipiele gelunden. Der wepte Band bat zwen Borreben, eine vom 8ten Jun-1802., die andere vom 12ten Marg 1802. datirt, beren Trennung Rec. nicht begreifen fann. Darauf folgt Tib. Beinsterbuis Rede über die Portrefflichkeit der Gries densprache, in Besug auf das Genie und den Charaft

ter der Griechen, G. XXV. Prolegomenen jum zwenten Theile, enthaltend Valkenaers akademische Bemerkuns gen über die mabre Meihode, die Urformen der gries dischen Sprache zu erforschen, und die Mangel Der griechischen Worterbucher zu erganzen und zu berich tigen. S. LXXVIII. Auszug aus Lenneps Abb. über die Anglogie der griechischen Sprache. Seite XCIII. Neversicht des Inhalts des Leumannischen Werks de emendanda ratione graecae Grammaticae. Bon C. 531. an folge am Ende erster Unbang von dem. Sprachgebrande der griechischen Dichter. S. 358. Zwepter Anhang pon Der belleniftifchen Sprache, C. 361. Dritter Unhang: Neber die Methodik einer möglichst wollkommenen griechischen Sprachlebre, G. 371. Vierzer Anhang: Heber die Merbodik des mandlichen Unterrichts in der Griechen , Sprache, welche unter andern Benfwiele won ben werfcbiebenen Arten bes Stols ber Briechen enthalt. Den Befdlif macht Reigens griechtiche Lieberfer dung des latefnischen Liebes; mihi est propolitum et cet. Jum Andenten an ben feeligen Dann, wie es beift, einge Mit ber philosophischen Anficht, auf welche fich Du D. in der zwepten Bourebe piel ju Gnte thut, faren es Rec. durchaus nicht teinwn; wenn er auffallende Kehler, und of fenbar freige Deinungen und falfche Benfolele unbemette übergeht, oder ger mit neuen vermehrt. Mar zwes Benfpiele aus bem giventen Thelle. G. 97. wird aus Thomas Bemetft, Cophofies babe 2009 mit dem Dutivo fatt mit dem Affusativo verbanden. Hierzu wird mich das Bepfpiel von Lugian augeführt. Die lebte Stelle fieht T. IV. p. 76, bet Amerikader Ausgabe: And gap, oluai, on to aport χρηστώ χου εξίω (οίνω) έντυχόντι αποΦέρεσ θαι. ill aber affenbar febierhaft; benn bas Demomen cos ift um nut, and barn ift survivoure wohl nach der-afficemeinen Mo gel fitr bie Profa ju fdreiben. Br. D. fabet aus Conboties amen Belege an : Electrae vera, 35. Antigonae vera, 750. (736, ber Brunt. Ausgabe). Die lettere Stolle ift richtig. und das Bevisiel adder gue of use Abe that appear abe voc; over in der erstan xph mot rotaud & Pothoc ift xell fatt dan, Apollo antwortete mir. - 8. 225. wieb bet Dentanieter des Lyctaeus iduc d' éix poudune dung derk exeru als Bepipiel und Beweis angeführt, daß der Bold por un farz bleibe. Liefet man aber dun's ainhe éxicu.

#### Phaedri Aug. Lib. Fabul. Autop. Lib. quinque: 513

wie Die Stelle wifflich gelefen werben muß: fo paft bie Ree; gel nicht, fo wenig als jum tury vorbergebenben Bepfpiele aus ben Orphischen Argon. 86. παρ Jeving ατραπάς. Den eigenen Bulaben bes Den. S. tomte Rec. wiele abnilche. Rebler anführen , wenn er bie Abficht batte, fich ber inure barren Pinmpbelt foulbig ju machen, welche St. S. fo nache brudlich in feiner zwenten Borrebe verbittet, und bargegen: Belehrung verlangt. Diefe tonnen wir aber nicht geben, ohne this vor allen Dingen auf die Arbier aufmerklam zu machenz welche er vermeiben mußte, wenn er von Sprachphilosophie frechen wollte, ober er verfieht unter diefem Borte ein alle gemeines Ralfonnement über bie griechifche Oprache, wele des man jest frevild febr oft von jungen Dannern bort, welche über bem Deere iole bie Rifdenboen ichweben, nut mit geoßem Gefdren fich einen Bifc von ber Oberflache Bolen!

Mf.

- 1) Phaedri Augusti Liberti Fabularum Aesopiarum Libri quinque, Mit grammatischen und erklärenden Annorkungen. Leipzig, bey Rabenhorst. 1802. 24 Bogen gr. 8. 1982.
- 2) Phabers asopische Fabeln, prosaisch überfest, mit einem antiquarischen Worterbuch erläutert, und zu einem durchaus fastlichen und unanstößigen lessebach für die Jugend bearbeitet von E. F. E. Oertel, ber Belmeisheit Doktor, und ordentlichem tehrer am königt. Gymnasium in Ansbach. Unsbach, ben Jaueisen. 1802. 13\frac{1}{2} Vogen 8.

Der ungenannte Berausgeber von It. 1. gesteht es selbst in ber Borrede, baß es bepnabe unmöglich scheinen möge, aber ben Phabrus, der in so mancherlen Gestalten und Kormen; besonders aber von Burmann mit überschwänglicher Fulle bearbeltet worden, etwas Meues ju sagen; indeß glaubte er boch, daß er über manche einzelne Stellen, die ungeachtet der Bemühungen des Krititer und Philologen noch immer Duce

bantel gebffeben, einiges Licht verbreiten, unb fic bard eine grammatifche Bearbeitung biefes, burch feine Saglichteit und Rorreftheit für Unfanger; Die aber nicht gerade Rnaben fenn barfen, empfehlungewerthen, und durch feinen Bis, fo mie burch feine gefunde Grundfate felbft fur Danner intereffan. ten Schriftitellers verbient maden tonne. Recenfent glanbt. baf fich bierin ber Derausgeber auch feineswegs geirrt babe, und giebt, mit woller Uebergeugung bas Urtheil von fich, def Ach derfelbe in diefer Ausgabe als einen grundlichen und ge-Die Methode Deffelben lebrten Schulmann gezeigt babe. fcheint uns aber nicht in leder Dinficht volltommen und Ben folls werth ju febn, mas er auch icon feibit in der Borrede mit anständiger Bescheibenheit zugiebt; phyleich er barin auch Manches, das wir in Anspruch nehmen mochten, wenigstens im Allgemeinen, ju vertheidigen fucht. Die Andiertungen find, unferer Einficht nach, mitunter ju weltlauftig und au ace Debnt; der Berfaffer icheint fich bie jungen Lefer Des Phil brus zu unwissend und von der Bulfe des Lehrers ganz ver laffen gedacht zu haben. Er geht frenlich nicht fo weit, wie Buchling und manche andere Austeger ber Alten, welche tungen Leuten faft gar hichte zu benten übnig laffen : er giebt thuen vielmehr auch oft durch einzelne Winfe und Frogen Beranlaffung, ihre Urtheilstraft ju üben; aber Dandes batte er benn boch, unbeschadet der Brundlichfeit, meglaffen fonnen. So g. B menn er fast jedesmal bie Frequentativa beforbers angeigt, als S. 169.: "Ventitare ift das Freq. von venire, pber wenn er felbft bey leichten Gagen, wie Gefte 176 .: "Quodfi patersamilias cet. die Konftruktionerrannen au Dagu fommt nun noch, bag ber Betf. überhaupe m mortreich ift; 1. B S. 94 lieft man: "attende fc, animum, wergif es nicht; laß dir fagen, erinnere dich, du wirft Den Wint verffeben." 11m junge Lefer in der Grammatif ber lateinifchen Sprache recht feft ju leben, bot er bie res petilven Regeln und Erbrierungen in Jani, artis poetice latinge Libr. IV. und Broder's praftischer Grammatif bet latein. Sprache citirt; aber auch bier icheint er uns bas Maag überfdritten zu baben. Wenige junge Leute, Die bes Berfaffers Zusgabe brauchen, werden alle feine Dechmeifun. gen benuben; in vielen leichten und befaunten Rallen wie es auch nicht einmal nothig fenn. - Berner ift uns auch bep manchen Etlauterungen bes Berfaffere bas non hum eft. laci eingefallen , fo i. B. wein er C. 7. 8. ben Erwahnung.

#### 'haedri' Aug. Lib. Espul, Asser inib, quinque gas

mer - Stadt, Abben, in dat "immeten, Kabel; des zonken. Word Dadrichten über biefe Stadt giebt, bie eigentijch aus bem Linterrichte über alte Beidichte und Grographie, ober über Die Angignitäten überhaupt voranggefeht merben muffen. --Mann wolfe man mit ber Lettute eines alten Schriftftellens Bu Ende fommen, wenn man Alles, was in die besondern. Callom motneune unterfant grad , tydige merfechen anwenden wellte? Dann fdeint und auch der Beif. oft mehr Gelebylamteit anaubritigen , als benm Bodbrus und überbaupt für junge Lefer amedmaßig ift. Dahin rechnen wir manche etymologifche Erorterungen, wie ben III, 11, 1 und 2. über ennuchus und obscoenas, ben IV, 8, 7. über fraus, ben IV, 9, x. über pera, beb IV, 13, 3, über imceritas, ben IV, 21, 23. uber Mumus, wenn gleich der Berf. nupellen febr gelehrte Auftar ritaten får feine Ableitungen auführt. Auch rechnen mir babin ble vielen Bemerfungen über angehlich grammatifde Alguren , und deren Bermedfelung, fo j. B. menn er C. 6. bio Den Borten : repulsus ille veritatie viribus eine Untiemarie annimmt. Bir fagen ja auch im Deutschen. Durch bi Braft ber Babrbeit gefchlagen ober gurudgewiefen, obne biele Dedeform gu einer grammatifchen Ligur ftempeln gu mollen. Ein Unberes ift es, wo ein Ausbend wirklich ungewohnlich and schwierig ist, wie 3. B. IV, 10, 4. (S. 246.), wo religio fit Dous religiole cultus f. Jupiter ficht. Eben fo ift as auch recht faut; bag ber Berf. Die abstracta in coucreta auflolet; aber zumeifen übertreibt ers auch bier, als III. 10. 36. maligna infontem deprimit fuspicio, mot et Segures Dag der Berausgeber in für inspiciosi homines nimmt. wielen Stellen auf die Geschichte ben Beiten und Menfchen. im und unter welden Dhabrus bichtete , bingewiefen bat , Ift , allerbings zu billigen; bag er aber manche einzelne Sabein. 4. B. die dritte im erften Buthe, Graculus luperbus et pavo. immer mit Recht auf ben Sejan und andere Beitgenoffen bes Dodbrus gebeuter babe, obgleich er bierin gewohnlich Burmann und andere frubere Ausleger ju Borgangern bat, mochten wir boch bezweifein. Den febr nielen Rabeln batte ber Berausgeber ben mehr ober meniger mit Phabrus übereine Simmenden griechlichen Text, bed Melopus ober Babring peraleiden fonnen. Bie lebereich eine folche Bergleichung merben finne, bat Leffing,ben winigen Labeln bes. erften Buchs Im zwepten Thelle feiner Werke gezeigt. Bergl. Lellingii - Sts

Observationes criticae (in latin, formon versae) ab I. F. Reichenbachio (Berolin, 1794.) p. 223. iq.

Dad biefen allfierteften Bemertungen fügen wir nod einige Erfonerungen über einzelne Stellen, Die wie und am geftriden baben, bingu. Geite z. batten wit erwarter, baf ber Berf: feinen jungern Lefern beftimmt angegeben batte, wos verlus lenarii im zwenten Betfe bes Prologe find, und bag er bepm beleten Berfe zu ben Borten: duplen libelli da eft, auch ber abweichenben Lefearten : daplex libelli mos, und doplex libelifs de eft, ermibne hatte. Beite 3. warden toir 13. 4. die Leseart? quod pendentis vitam confilio manot, gang verwerfen. Det Berf. fucht flei gu techtfertigen. phaleids er im Terte bie unstreitig richtigere Lesegre prudent - potgezogen bat. Benn bren Berfe, avod arbores loquaritur, non tantum ferae, wunderer wit une, micht die Botherfung ju finden, bag bod in ben fest vorhandenen Rabelu des Babens teine Baume reben, und alfo wohl gabein bis fer Wie, Die ber Dichter had fenen Botten alletofnas aus verfaft ju baben icheint, verloren gegangen febn unbgen. -. 92. 93. Scheint une ber 4te Bere bell Prologies jum aten Buche, geuarque lefe diligens incluffria, febr hatt und am wabeide and erflart; ber Berf. überfest: "Damit es bem leidenschmilichen Tugendfreund nicht an Ersennerung feblen moge." Bleffeicht ift folgende Mebetfeizung angemeh fener: Damit der rege Wifer furs Gute (epigegengelett dem ertof B. 4.) dadurch belebt werde. In der achien Rabel bes britten Buchs (8: 163.) giebt ber Berf. Die Bette: Tu faciem ut istam moribus vincus bonis, for "Du, bamit bu durch gute Gitten beiner Geffalt Den Rana ablaufen letnen magit; - was aber wicht febe treffend ausnedibitt ift. G. 164. thellt ber Beif: auf Beranlaffune Des Apologs, Socrates ad amicos (III, 9.), Machrichten vont Gott stes mit ; wenn bergleichen überhaupt nothig gemer fen: fo batten wir gewinfct, bag fle mit thebe Reifet abgefaßt widren. Der Berf. fagt unter anbern: "Geine Grud Ben bet Daffe widmete er ben Biffenfchaftett, vorzaglich der Blifolophie, wodurd et fic dem Ericon, einem reiden Dhilosopen To empfahl, bag ibn blefer nicht nur unterrid tete; fondern auch mit bem Dochigen verforgte." Alleit Crithii mae biefinche ein Schüler des Gokrates, und Leines megs fein Lebret. Weitethir beißt et : "Unptus und Deli-

#### Phaedri Aug. Lik Fabul: Actop. Lib. quinque. 415

tus weren feine vornehmften Anfinger, und veranlagten bes Mriftophanes, ibn auf bem Theater Prois ju geben," - Arb Robbanes ftund bocht wahrscheinlich wit bent benbent Untille wern bes Gofrates gar nicht in Berbindung, und ift an bes Berutebellung beffelben , welche erft #3. Jahre vach Auffus tung ber Wolten flatt fant, unfchulbig. . Clodius Beb fude aus ber Literat, und Moral. stes Stud. G. 432, fic Meiners Gefchichte ber Wiffenschaften in Gr. und R. aten Dand &. 354 nrd 476. fig. und Wielands auffdes Dem femm, gien Bandes iftes Beft. - Beite 167, bat ber Der ausgebre (III, 10, 7.) folgende Lefeurt: Sed fabulofam no votuftetem elevest, aufgenommen. Bir wiffen nicht, of biole auch in dem Buernannichen Topte, bein ber Berf, gei wähnlich folgt . angetroffen wirb ; aber bas wiffen wir . boff bie vom Berf. nicht einmal in ben Ummertungen angeführtes aber both in mehreren Andaben befindliche Lefent : Sed fad bulola ne remflare (cher ne hace vetufiate) elevem bell fer ift. Die Bermuthung des Berf, bey bem folgendem Brem Berfe, bağ memoria men nicht für men aetate; fonbern als Abler, pro concr. für me memorante i, e. cogitante flub. will und nicht wie mobe eintenchten, IV, 47, 20 und ar? (Beite #63. 64.) moditen wir die Lebart legeri-mitruneum Aneim Abeunt porgleben. Der Berf. lieft Adeunt, und Minimit ofine Wewel's an, baf adire abfeince fue adire legarionem fteben tonne, und alfo bier ber Sinn fep : "Doni fertiat aus , die Gefandten wieden abgefricht ... und biele tres ten fogleich ihren Poffen an." Die fdeinbare Zantologie mittuntur, absunt fann, wie wir glauben, in bem-einfaden Eriablungston nicht auffallen, und fein Grund zum Mendernna ber Lefeart fenn. Bloth bemerten wir, baf in bem Ausaube von Canaquil Saber Der ganze Bers; Mandatu dent , legati mittuntur, ftatien festt und gelefen wird : empient, Abeunt. Rogantes et cet. Meglich ware es, daß Tener Bers meerpolite mare. Do auch Sandidriften for bie Auslaffung ftimmen, tonnen wir vicht angeben, da uns feine große Musgabe cum varia loct, jut Sand ift. 3m Prologi Des fonften Buchs B. ta, flefet ber Best.! Quali paucas oftenderit, - ego plates differo, obne ble andere Legarty Die wir ben Can. Saber finden, und die wir fob beffer bale ten: Paucas oftendir ille, egoplutes differan, ju ermile nen. V, 7, 28, 29. (6. 345.) Hefet der Berf.: Jactant belle. Tibican gratulari fantares, pietet. Dies batte bod-

Monthere Besutt: Hactar basia Tibicon perateliari cet. an gefahrt ju werben verbiene. San. gaber rechtfertigt fie gar elithe über burch eine Stelle fu Zacitus Hillor. I. 36. Noch bemestelt wir, baf wir IV, 24. bem der Erzählung von der Muntberbaren Mercung bes Simonibes, einer Bint über bie midtige Einsiche berfelben erwarteren, fo wie wir überhaust newunicht batten. bag ber Berf. eine befondere Abbandlung ber den Breciff, und die verschiedenen Arten der Applopet bes Obabrus, ihre ben Upterschied ben eigentlichen Kaben worln Thiere pher teblafe Gegenflande rebend und banbeind oindefabre werden, von den bifipelichen Erzählungen, wie Ill, 10. IV, 21, 24, und V, 7: und überidas Berhältnis de Kabeln und Erzählungen Des Dhabrus In denen Des Aclops Bernungeichicht hatte. Daß es qu affen folden Unterfudung nicht an nanichen Borarbeiten febit, febt man gus berin der neuen Ausgabe von Sulser'n milnemeiner Theorie der Schonen Ranfte, unter bem Artitel Enbel. Dengebrachten & Mercent.

1 99 7 6 1 1/2 lieber die Erscheinung der anmen deutschen Ueberse trung des Phadrus, movon win bier junicich wine Unieine benfingen , baben mir uns gewundert, da es curis an deuc fchen Ueberfetungen blefes Schriftftellere, ber boch von juni gen und alten Kreunden der rankleben Literatür am besten in der Ursprache neinen mird, aan nicht. Tehit. Birchaben in neuern Zeiten, außer ber profeifchen Ueberfehung von Buch Ling, die fremlich nicht vorghalich ift a noch amen metriebe. die eine pon Gericke (Breslan 4788.), und die andere, noch beffer gelungene won Sattler (Murbarg 1798.) erhaltens der gereimten Rachbildung des Phadrus nom Tischlermeifter Pracht Lebenfalls Murnberg 1798. ); nicht einmal zu gedem Beer Worgel, glaubt, baf eine profaifde Ueberfehung bes Phabrus beffer fev. als eine metrifde, weil Phader's Rabeln zu menig bichterifche Schildernngen enthalten . als haf es fic ber Dabe verlobnen follte, fie awangvoll (?) nachtubilden. Er beruft fic beben auf Lesting's Uribeil. baß fur ben einfachen turzen Bortrag ber Rabel Die Profe Alleln neuere gabelbichtes, wie Lichts am fotdlichften fen. wer und Pfeffel, haben doch durch ihr Benfviel gezeigt daß die einfache Oprache nicht immer burch bas Metrum wie liere. Doch wir wollen mit dem Berf. nicht weiter richten, ob feine profesiche Ueberfehung nachmendig gemefen fen, ober midt.

#### Dertel's Ueberfegung ber Phaverfthen Fabeln. 517

nicht. Gie fit mun Unmal ba, mit er hatte nach Seite XII ber Borrede ben Bwed, eine Ueberfebung ju liefern, welde Die Jugend, auch ohne den lateinischen Brundtert, wie ein Deutsches Original lefen und verfteben tonnte. Diefen 3med hat et allerdings erreicht; mas aber auch nicht fower war, Da ber einfache und torreite Wortrag bes Brigfiale in jeber, witt, nur einigem Bleif verfettigten, Ubeefeiting gefallen muß. Einige Erinnerungen laffen fich bie und be machen; aber bes Deutend find fle nicht. 3. 3. Beite 7. iff. in ben Borten : "bis einer von ben Froiden feinen Ropf felle aus bem Bafe fer berbbiftredte" bas Wortchen forte, bas im Original nicht abne Ubficht fiebt 7 nicht nusgebenicht. "Cbenbar. & leute Reile il bas Mort : Chotanie" aurbem Diage an feterlith: "Bett" ware beffet. 6. 10. entsprechen die Worte : "den Impepten überlaßt mir" weber bem Latein. Secundam tribueris mihi. woch überhaupt bem Bufanmenhange, meniaftene mußte 46, feiben? uberlaft ibr mit. Din und wieber bat Sr. Di furje Ammettungen bevoefugt, und in einigen berfelben bar er bie Erfindung und Danter des Dichters'in Unfpruch genoimmen, 3umellen, f. B. G. 19, tann biefer'aber, umferer' Cinficht nach, recht gur betchelbigt wethen. Das angehängte antiquatifche Worterbuch enthalt bas Bewohnliche, und mag für ben erften Unlauf jugenblicher Lefer hinreichen. S. 177: fiet ans folgender Artftel auf! "Salerner (Bein) tam aus bem Lantfiriche Rampaniens, Der zwifden ben giuffen Bris und Byleuenus lag; aber jert in den negpolit. Terra di Lavoro liege. Hier batte ver Ausbruck boch foobl anders gefoht weiden mullen, Das St. D. bie fcmubigen und mod rollich anftogigen Sabein tif Der Lieberfebung meggelaffen bat; lagt fich icon aus dem bon ibm gewählten Eitel ichließen. Ucbrigens hat er fich folgende genberungen in ber Anordnung erlaubt. Den Epilogus ad Eurychum, ber in ben Ausgae ben bas bierte Buch ichliegt', bat er am Enge bes britten Duchs, ben Prolog bes funften Buchs bat ei benm vierten, fud has Einschlebfel zwischen gabel's und 6 im fonftent Duck, bat er am Ende des vierten Buche, welches Alles' uns febr paffend icheint. In ber vorber angezeigten Ause gobe find die fon bon Maris. Gudius befannt gemachten Shbeln nicht. Der Dertel aber bat piele, fo wie noch 29 antere, Die wir in feiner berfenigen Ausgaben bes Dinbrus. welche uns jur Sand find, finden , in allen alfo 35 Sabeln

embinficen fünf Buchern ale Anhang hinzuge

Apatotehous moet mointings. Aristoteles Bud pon ber Dichtfunft. Bum Debranch fur Bom-Bon neuens outs bem Griechischen nosiasten. überfest, und mit Anmertungen eilautert vot M. Job. Jak. Ment Balett, Reftar ber Daupte fchule bes lanbes Sabeln ju Occorndarf. ben Schumann 1801, XII und 212. S. gr. L.

Man mod bie kleine Schrift fur einen thaplobifchen Angine eines Thells von Aristoteles Doetff mit Buble baltens ober Mr Ariftoteles eigenen erften Catwurf einiger Ranttel feinet Poetit, wie eben biefer Belehrte fur moglic balt, und Beimaun als mabricheinlich barffellt ifo icheint fie auf feinen Tall in ihrer jegigen Beffalt ju einer Lefture fur Gymnafie ften geeignet ju fenn, wenn man bas Berftaubnig berfelben auch burch eine erlauternbe Ueberfegung, wie Dr. Valett gei stan bat, und burd Rommentare etleichtern wollte.

Auch wift ber gangen Gintichtung biefer Ausgabe fin nen wir nicht techt guftieben fenn. Die beutiche Heberfebung ficht ber griechfichen Urfdrift gegen über, eine Ginrichtung, welche ber Berf. felbft fur Bucher, bie in ber Soule ges im braucht werben, vertheibigt, ungeachtet bie Bebentlichteiten in die Augen fpringen, bag bie Schulfugent baburch jut Madlaffigfeit und Bequemlichfeit verführt, und meniger jum ... elgenen Machbenten und flelfigem Botbereiten auf Die Lettion gerelit wird. Die Ueberfegung, ben ber Curius, Onfte und bie Kommentaroten gebraucht find, foll icon bie Stelle eines Kommentars vertreten; bit angefügten hiftorifchen und Afthetifchen Anmertungen find alle aus ben bierber, geborigen Schriften von Leffing, Engel, Berber, Burb, Diberor, s. und aus den bem Berf. befannten Ausgaben, ppratiglich bet feines Lebrers Barles, (bem er bas Wertchen gewidmer bat, und den er S. 191. ben' gelehrten und geschimackbollen

Dentiden Phiniogen nennt,) ausgezogen, poer nieimehr meift wörelich einlehnt. Die Entwickelung ber Affloreitichen Sa's wit den Worten unfrer neuern philosophischen Aefloetiter tanm allerdings für die Jugend sehr sehreich werden. Rum und aber der Bert, noch einen zweiten Kommentar in einem bes sondern Bandchen liesern, den er vorzüglich zu seinen eigenen Erflärungen der Aristotellichen Schriften underer denteilung der Aristotellichen Schriften underer denteilung der Aristoten er hatte weder Buhl'es Bearbeitung in der Kwepbrücker Ausgade des Aristoteles, noch Jermanns Aussighe bei hellimmit. Iber warum martete er nicht, die ir mechen beständige nach, noch abgiengen? dann würde er durch Verzeinigung der ganzen Masse des Wichtigen in Sieden Kommentar, mehr für Einheit und Nathbatteutzelopter haben:

Bin:

Die Schlacht bey Pharfalia, oder das fiebente Buch des Lucan, metrisch übersett von C. B. H. Bien fterius. Nebst beygefügen Text und erläuternden Anmerkungen, wie auch der aus dem Brandösischen übersetzten Vorsede Marmoniels, zu seinem franz. Lucan. Berlin, bey Lange, 1802. 158 Seiten 8. 10

Die ber Beberfeber in den Borrede schrieb, Encan fen unter aben aiten Maffichen Schriftsteflegn der einzige, der in neus ern Zeiten keinen, geschweige einen geschieten und geschwagen vollen Reberscher gesunden babe : so schrift er weder an Sias vollen Reberscher gesunden babe : so schrift er weder an Sias ins, Sialus Biascus, Siaudian u. a., noch an die, frenlich nicht geschwachvolle; abge doch etst im I. 1 po. etschienen ber beichene ban den nicht geschwachvolle; abge doch etst im I. 1 po. etschienen der Dr. Die beachte, wie er sogt; pour die genach lie berschung des Lucan in reimlofen Jamben pour Bichter forgestlichen aber nur das siehente Ouch, das ibm pour Bichter sogsstlichen ger bearbeiter, and von ibm selfst glücklicher übertragen schieden, als das Uebeige. Et glande, mit Maxmontel, daß eine gute Ueberschung idesses Dichters Abschrungen dessisch neihnendig mache, und nahm sich in diese Sinstan de sie profassen

faifche Ueberfetzung bes franz. Akademiters jum Muffer, in bin er die in berfelben als unnute Auswuchfe. — welche der Dichter felbit, batte ibn Nero nicht fo fruh umbringen laffen, vielleicht weggeschnitten haben wurde, — ausgelaffene Stellen ebenfalls unüberfetzt, und fie im lateinischen Terte, welcher ber Ueberfetzung gegenüber ftebt, eingeklammert bew den ließ. Allein nicht bloß bierin; sondern auch im Berfie ben und Uebertragen des Dichters folge Gr. D. dem Frangefen; so daß er oft, vorzüglich ben ichweren Stellen, mehr aus bem franz, als aus dem lat. Lucan überfetzt zu haben icheint. Zuweilen steht im Terre eine andere Lescart, all die überseite, 3. B. 330. beißt bier so

Sumta viris; celeras capiunt etc.

#### und die Noberfegung lautet:

Erfrischt, und fliegend zu den Wassen greist,

welche bleimehr ju ber Qubendorpifchen Lefeart:

un in armaque raptim

Summa Cenesque viris; capiunt etc.

pafft. Für Interpretation imd Krieft ift durch bie Areit iberhausk nickte gewonnen. Aber bie Urburletung felbg ift flegend, sprachrichtig und geschmadogli, und werme man pon Lucan mit Wahrheit rühmt, bag et einen Casar, Pompejus und Cato mit Würde sprechen lasse: so ftraft die gegenwärzige Berbeutschung bieses Artheit nicht Lügen. Wir heben gur Probe den Ansang der Rede aus, die Charmane der Schlacht un sein Heer halt:

Solbaten, fpricht er. Weltbezwinger und ... Urheber meines Gluck! hier beut fich die So oft gewunftite Schlacht und endlich bur.

25 Min benucht Ginicht mehr ber Wunfche 3 Durch bie Baffen

A Fahrt ener Schechal wat herben; der Duhm, Die Große Casars lind in euger Hund, Dieß ist der große Tag, den, wie mir die

Dieß ist der große Lag, den, wie mir die Erinnrung sagt, ihr mir verspracht am Ufer Des Andicon; der Lag, in dessen Hoffnung Wir zu den Wassen griffen, und von bem

A Wir die Triumph' krwarten; die man und: - Barfage: Er ist's, der Weib und Kind und Heerd

#### Grammatifihes, Elementarbuch Der lat. Sprache, 321

End wieder glebt, und end am Siel des Ariegs
Ju Landbesihern macht; Er ist's der durch das Zeugnis
Des Schicklas darbut, wer mit größern Nechte
Gein Schwerdt entlichte: dieser Salachtag fricht
Den lleberwundnen das Werdammungsurtheil.
Fielt ihr mit Jeu'r und Schwerdt das Naterland
Fir mich einst an: so fampft als helben nint
Kur euch, und wascht die Schuld von euern Wissen. KeineParten des Kriegs ist rein vor andern Kichtern.
Vielke weine Sache wird verschaten; euch
Vielke weine Sache wird verschaten; euch
Vielke beschwor ich, Komer, das ihr wolke
Ein freves Ball sepn, das det Welt-gebeut.
Ich sedu in des Privatstands Ruch und ins
Gewaal des schlichten Bürgers mich gurück.
Ja gern will ich; wenn ihr nur Alles sed,
Geibst nichts wehr sezn; mag man sogen mich hassen,
Weit ich zum herrn euch machte, u. . w.

Die icone Borrede Barmontele gu feinem frang. Lucan ift meifterhaft überfest. Unter ben Anmerkungen findet man fammeliche Marmonteliche, ju benen ber Ueberfeser feibst welche hingugefügt bat, die, wie jene, historische Umflande erlauten.

Gp.

Grammatisches Elementarbuch ber sareinischen Sprache, enthaltend: 1) eine Mebung ber Destlinationen und Ronjugationen; 2) eine Mebung in ben sprachischen Regeln, in Beziehung auf die Rothische lakeinische Sprachlehre; 3) versmischte Uebungen der Regeln in Anekoten, Erzählungen, und etlichen Fabeln; eine Sammlung aus kiassischen Schristzellern. Stuttgard, bed Mehler. 1802. VIII und 181 S. 8. 10 98.

Am Ende der Borrebe haben fich zwey Lehrer des Stutigate biichen Gymnastums Chr. Jr. Aoth und Ge. Andr. Were ner als Berfasser unterschrieden. Ret. billiget, durch lange Ersabrung überzeugt, gar sehr den bier aufgestellten Genndssag, das bie Unterweifung und Bildung der Jugend so wenig als möglich auf Spiel und Scherz; sondern auf Ernst und Warde gebaut werden musse, und har diese seins Weisen. R. B. D. LXXXI D. 2. Sc. VIIIs zeft.

nung icon oft, theils in ber 21. D. Bibl., theils auch font porgetragen. Puer fudauit et alfit. Durch einen lant: fortgefesten, fogenannten fpielenben Unterricht, wird bie Je gend leiber! bur alliuffir gewohnt ; and ben ernfter Geen Randen Leichtigleit und Spiel ju fuchen, was boch ; je weitet ber. Mann feiner tunftigen Bestimmung entgegentactt ; un fogat felten bet gall fenn tann. Je fruber man babet be Seele bes Sohnes bie Babrbeit einzupragen fuchen with bi an jeder Arbeit eine verhaltnigmagige Unftrengung bet Rrafte unentbehrlich fen, befto muthiger, frober und leichen wird er in ber Folge jebe art von Bibeft vollenben. Wit Bergnugen hat baber Rec. gefehen, bag in biefett gramme tifden Elementarbuche burchgebenbe, ohne froeth bem Inter effanten und Unterhaltenben ju trafe ju treten. Affes forg faltla permieben worden ift, mas fic etwa fin bas Spielent und Tanbelnbe verlieren tonnte. Hebrigens ift bie gange in liegende Praris ber Grammarit; welche jugfeich unmibife Bo bereitung auf bie Lefture bet Romer feibit ift , aus flaffe Then Schriftstellern gufammengestellt; und nach' ber Bef. Berficherung fout bier fein Alebungsfat, feb et auch modife Pieln, ju finden fenn, ber nicht gerade fo aus beim Dunde eine romilden Autors gefloffen mare. ' 3m Grunde mag biefe ille gugroße Bewiffenhaftigkeit boch etwas ju weit getrieben fen, weil jeder Undere, der Aechtlateinlich fdreibt, fich gewiß feinen Bermanismus over Anglicismus ju Schulden fommenifit; sondern gang so spricht, wie ein Martonaltomer gefpreden haben wurde. Sobald der Anabe bie Paradiainen geleent bat, wird er jur Berbentlichung und Befeftigung feiner grammatifchen und grammatikalifchen Ertenntnig biefes tiebenes buch fogleich gebrauchen, und unter ber Leitung eines fluge und erfahrnen Lebrers feine Schritte mit Ragen weiter ferb . Teben tonnen. Die Praris der Deflinationen burd afte So fus und ber Konjugationen durch alle Tempora, Podes, u bal. geht baber voran, und die syntaftischen Uebungen (mit Binweifung auf die Regeln ber genannten Rothischen Grie matif) nach ben mancherley burch die Prapositionen, Rou . junttionen u. bgl. gebildeten Anfichten ber Rede folgen nad, an welchen fic bann vermifchte lebungen in ben Regeln ter Grammatif, durch Unefdoten und Ergabiungen , thelle aes verschiedenen flaffichen Schriftftellern, theils ous'bem Bal. Maximus veraulagt, anschliefen. Die Benfpiele, moburd die mannichfaltigen Redeverbindungen bewiesen werben follen, And

.. The tax Sauten beutlich mad unt gewähle... Doch ift Rec. auf - Deldiebene geftogen, meide einer donnelten Ertiarung fabig; erent michin, nicht gung: amed mattig, find. Co ficht j. B. unter - ide, mit. der Wedenjung in Unsehring: quid nobis futuning and bott nobie, auch ale Detiv angefeben, einen guten Sian giebt.

lateinisches Lefebuch fur Anfanger, nebft einer Minen Grammatit, won Job. Beint. Dan Buffe. Beriin, ben Bieweg. 1801. 156 6. 8. 3 9.

Der Berfaffer batte blefes Lefebuch elgentifc fur Me von ibin errichtete Lebianfalt bestimmt. Den Gesichtepuntt ift baber vorzäglich für biefe genommen, und ber Endzweck, bett Boglingen derfeiben bas Studium (was bier wohl michts anberes beifen tann, ale ben erften Unterript in ) ber toteinfe for Corade leicht und gnienehm ju machen. Die 26. - wechelung ift im Berbalenif mit ber geringen Bogenjabl bles - fes eleinen Shuches glemiich graff, indem man bier Unfangs wine beträchtliche Menge von fleinern Saben aus der Dockl, Defchichte, Maturalftorfe, Phufit, Mathologie u. bgi. fitte bit ; marant sann mehrere Berlo, Kabeln, Briefe aus Dlin. und Cloros und hingraphische Machrichten folgen. Die lete tern Stucke indeffen fcheinen auch noch fur die altern und ges übtern Schuler, die boch nur den erften Unterticht im Las telmiden genießen, Couf offentliche Inflitute angewendet, dinken wir une deben die criese Ordnung einer aus vier Class fen bestehenden bobern Burgerfonte.) ju febmer ju fenn. -· Neberhaupt beiicht une, bag bas verhaltnigmäßige Aoreschreie ten nom Leichtern Butt Schwerern burchgebende nicht gang aman berechnet fenn bierfte, weghalb wir bem neuen angebanden Latefrer von Seinsine bierin ben Borgun geben mochsen .: Dad temmer es bierben, wie mir gar mobl miffen, auf bie Methobe und bas fluge Benthmen bes Lebrers an, ber betamutlich feinen Schilern basi Leichte eben fo mobl erfdmeten , als bas Somere gar febr erleichtern fann. Die Grame. matif ift bier mehr ins Enge gezogen, als ben bem erfiger nannten Orn, Seinsing. Der Berf, rachnete obne Zweifelsbeben wieder auf den Depftond Des Lebrers burch weitlaufeis

gere Ertlarung meismällig gendigtet Besfelele. Das and bangte Morerbuch haben wir rocht Structiver gefamben. & 2. ift und unter andern ein Dunffmbler: quain mumie tliuino udflate futurne praedictes pausbant, fürendflaten u. f. w. aufgestoftet, durch weichen diese Jugend luicht ier geführt werben tonnte.

Mordbungen zum Ueberfegen aus bem Deutschen ins lateinische. Uts Beplage jun ersten Auflage on Dorings Unteicung jum Uebersegen aus jem Deutschen ins lateinische, von Christian Ferdinand Schulze, Professon Gnunasium ju Bertha. Jena, ben Frommann, 1802. 5 & Bogm

Der Berfaffer fant wele er in ber Borrede faat, bes ben beftanbigen Bebraudie, ben er in ben untern Rlaffen feines Symnaftume von Dorings Antritung jum leberichen aus bem Deutschen find Lateinische machte a baff fie nuch mande Bedut friffe ber Anfanger unbefriedige laffet, wand bog der etfte Kurfus zum Neberfeten für die menern Ankomminge fu dwer war; er glaubte daber diesen Bebarfriffen am befin abzuhelfen, wenn bie wichtigften Lebren ber lateinfichen Ome taris turz und bunbig aufgeflefte, und durch uniffende Ber Ipiele ben Schulern geläufig genracht warben. .. Mun felien wir gwar meinen, daß in feber Rlaffe, wo von Dorings Un leitung Gebrand gemacht wird; gewiß auch eine Gramme til in ben Banden ber Cinber febn wette, und bak nicht fit fede Are praftifcher Hebungen eine eigene Sammiung fonte elicher Regeln nothig fey; fandern baf bie Rinder mur auf bie Regeln in der ihnen befannten Grammatif, verwiesen wie ben tonnen ! bemobngeachtet wollen wie nicht lateanen, baf ber Berf. für Die erften Anfanger fowebl als bee Letter eine gam nugliche Arbeit geliefert bat. Er fange mit ben allereinfachften Bregein an, Die frenlich für Diejenigen, Die De rings Auleitung brauchen wollen, nicht etft wiederholt meben follten, und afeng überhaupt ben Entwerfung feiner Ope tarregeln von bem Befichespunkte aus, daß-fie nicht, wie in den gewöhnlichen Grammatiten, jum Behuf Des Beckebens

#### C. 3. Schulze's Berichingen zum Aberfegen zc. 33g

farrinifcher Autoren ; fandern jum Einenen we Beierenen fils Lateinifde, wie er fich ansorfice, gebrauche werden folden. Daber benn mintiche Regeln eine etwas anbere Beffelt Gefommen habens 3. 9: 6. 19. 8 "Wenn man bie Werba; Daben, toffen, (bieß wegen bes Ansbrucks: es koffer viele Muse, multi laboris eff.) gehörent, Bofinen, von ete was feyn', burd bas Berbum fum ausbenden will! fe web ben die daben frehendem Cober vielmehr mie die teinenter gut derftebenben) Subftantiva, dis: 'wir, res, negoriuld, in-Aicium, officium, etc. weggelaffen, und ble Dinge, won benen bie Rebe ift, 'in ben Bonttous gefest" Auf febe Res Atl' folge ein Reichthum von Bepfpleten mitt immorgefehren latefilldien Potabeln; und diefe find es eben, die biefen mie filgen Bogen ibre Rusbarfeft jum Schulgebrauth geben. -Die Regel G. 57:: "das deutsche Pronomen fein ober ibre with im Lateinsidien baid burch laus, a, am, bulb burch isg Ca, id überfett," follte boch ju mehrerer Deutitofeit foraum gebruckt merben - with burch einen Genktiv des Oronomien 15, ex, id übetfest. St. 79. "Nach ven Konfunttienen, vr, ner quò, quin, quominus, cum, folgt auf bes Pras fens und Butunme; bas Prafens ic. " Allefn bas gefchlebt ja aud nach andern Dartfein, an, ubi, cur, quomado, erc. Inio nach bem Pronomen gai. Der beutfchen Rebensarten, wo im Lateinischen ablativi consequentiae genraucht werden. hatten mehrere angegeben werden tonnen , 3.10. wone daff ic. Bunt Schiuß fint noch 4 gang lefchte Themate, ober furje Erereitieit jum Weberfetten ine Cateluffen angehangt, alle jur Reuniniff bes Malfens eingerichtet.

"Dr

Cornelius Nopos, zum Gebrauch für Schuten mit Anmerkungen und Wortregistern verfehen von F. R. Mickless. Hannoper, ben Pelmingig und zu Olbenburg benm Herausgeber. 1802. 340 und VIII Seizen &.

Da wir die Anmertungen ju einigen Abensbeschreibungen bes Kornelius gang burchgelefen haben fo glauben wir mit Srie ben der Wahtheit behampten zu konnen, das diese Ausjah für junge Leute, welche fcben einigermachen zu ber Whra-

Obrafesiagie bes Rappelins befannt find, nattich, und finen alfo ju empfehlen fep. Der Test ift nach Staveren, Doch bie und ba mie Menberungen bes Berausgebers, nicht biog in ber Interpunktion, fondern auch in ben Borten. Der Ber faffer geigt aufrichtig an, bag et feiner Borganger Arbeiten. werer welchen er besonders Effchude, Bremi und Bekel fcatt, benubt. Diefes ift jeboch fo au verfteben, bal er bat Befte ausgewählt , Bleles von feinem Eigenen benaugefett. and, bismeilen ben, Debauptnugen Jener feine Grande ente gegen gefest. Meber feinen Borfat ben biefer Musgabe rie Blace fich ber Berfaffer allo : "Mach tweiner Ginficht mufte ein Schrififteller, wie Mepas, worzuglich mit in Dinfict auf -.. ben Sipl bearbeftet werben, und biefer baber in bem Lome mentare Sauptangenmert fepn; bie übrigen Ummerfungen mehr Anlag geben, ben richtigen Ginn ju finden, als ibn parlegens mie jur Beforberung ber Faulbeit burd Boten, mie bie eines Singerus, gefchieht; und bie Sachen mußten micht bloß eifautert, fonbern auch berichtiget werben." San richtig! Defem Berfage ift auch der Brif, gefolgt. Die Rib siten der Ledarten baben wir teinesmeges, wie ber Berf. befurchter, entbebritch gefunden; Die bifforifchen Ginteitungen und Anmerkungen aber febr zwechmäßig. Chen biefes erftreckt fic auch auf die beyden Regifter, welche auf bem Titel Wort. register beifen. Das eine ift ein furges, aber boch binlange fiches geographisches und historisches. Das andere ein mitquaricues, in welchem 1. B. Aediles curules und plebis. genfor, comitia, edictum, porticus, praetor u. f. m. blue : langlich erflart merben, Der Plan bes Berf. fcbeint anfange lich umfaffenber gewefen zu fenn, fo, daß biefe Ausgabe In fanger , Rnaben von mittelmäffiger Sprachfenntnif, und folde. welche Sadenfunbe verlangen, batten gebranden fonnen, - Da aber wiber bes Berf. erften Borfas bas Bbre terbuch meggeblieben ift; fo merben Ginige, bie mit ber Db:ce feologie noch zu wenig befannt find, fic boch nach anberet Bulfe umfeben muffen, obgleich bie und ba in ben Anmertum gen auch für folche gesorat ift. Sollte aber einmal bes Bor terbuch weableiben ; fo maren auch fehr füglich binter jebem Rapitel bie Angoben ber Stammmorter, welche boch bief für bie unterften Anfanger find, meggebileben. 1. D. ned nothig hat, von coepit, coepi, von adminbattur, admiror, von conjunctus, conjungo, von exorlus, exordior u. f. w. ju lernen, der hat doch auch wahrlich gante

# Dlivier's Runft lefen u. Rechtschreiben ju lehren. 527

Rebensaften noch weit mehr nöthig. Doch nehmen diese Sanitmwörter wenig Biab ein. Der Ibstand aber, den fie gegen die andern Roten machen, ift dach auffallend. Der Berf. hatte auch gewiß diese Staninmwörter, da er das Aberstenduld weg ließe wegeselaffen, wenn nicht das Merk schon unterm Abornat gewesen ware. Zur Ensschuldigung des wegegelaffenen Worterbuchs bient übrigens auch diese, daß der Werf, dieses Duch auf seine eigene Kosten hat drucken lossen. So viel ist aber doch einsendetend, daß Knaben, welche mit der Derafeologie ichan etwas befannt sind, jent Stummwörter Leicht übersehen; die übrigen Noten aber, die kurf, deutlich, und unterrichtend sind, mit Vergnügen und Nuben lesen wertenden. Im nühlichsen wird diese Anggabe sür solche senn, welche den Karnelins zum Iwertenmale mit geschärfter auf wertsanten eine Gachtunde wegen lesen wollen.

Sa.

# Erziehungsschriften.

- 1) Die Kunst lesen und Rechtschreiben zu lehren, auf ihr Grundprincip zurückgeführt zc. von F. Divier zc. Erster theoretischer Theil. Eines neuen Ciementarwerks zc. erster Band. Zwente verbe, ete Austage. Leipzig, bey Graff. 1893.
- 2) Ueber ben Charafter und Werth guter naturlicher Unterrichts Methoden. Bon J. Olivier. Leipzig, ben Graff. 1802. 82 Seiten.
- 3) Rachtrag einiger wichtigen Zeugnisse und Urtheile über meine neue Merhobe, tefen und Accheschreiben zu lehren zc. Bon F. Olivier, keipzige" ben Graff. 1802. 30 Seiten.
- 4) lefe Elementarmert 1c. Bon Heinrich Boy, Privat Erzieher in Libeck. Erftet Theil. Buch-

staben - und Wörter - Sammung. - Lübeck und Leipzig, ben Bohn. 1802. 199 Geiten.

Palebow nab 1785. ein Bachlein von fanf: Bogen witt dem Citel becaus: Unexwartlich große Vetbesserung Der Aunst Losen ju lebren, webst einem Buch fabier Bachlein, welchas in der fünften Abtheifung des Anhangs 200 53-86. 200. det M. Allg. D. Bibl. C. 25 96. von de nem andern Recenfenten angezeigt worden. In biefes Bud batte B. febt viele pon Ben. Oliviere Juren (role biefer in DL. 1. 6. 56. ergabit); die aber damais noch febr unvelle kommen und unwifftandig waren, aufgenommen. Diete Unvollenmenheit und Havosständlakeit sev es wermusiid muldreiben, daß Bafedowen bas Wefentlichffe der gange Sade, namid das Grundprincip, auf weichem am Cobe Alles in berfelben berube, wirklich entgangen. Gewiß fer es meniaftens, baf es ber Bafebowiiden Methobe burchans an diefer Ginbolt ber Einrichtung und des Bicede febte, tie einen vorzüglichen Charafter ber felnigen ausmache, und we burch fie gerade fo einfach und natürlich, fo leicht und affer mein anwendbar auf eine jebe Sprache fen.

Bon diefer feiner Methode giebt nun Gr. D. Her bict, wie der Tiel biefer Schrift erwarten läßt, eine aussthiliche Beschreibung; sondern bloß folgenden Wint (wie ers filch nennt), S. 82. fig.:

Meine Methode weiß durchaus nichts vom eigentlichen Buchfabiren; bietet aber basur ein Mittel jum Ersah bestelen dar, wodurch nicht nur vollkeinmen eben derselbe nied; sender auch nicht nur vollkeinmen eben derselbe zweck; sendern auch nicht nur vollkeinmen eben derselbe zweck; sendern auch nicht nicht pollkabigern werde erlangt wird. Und das Merkwurdigste daben ift, baf jur vollkommen hinschiglichen Erreichung diefer Iwacks nicht mehr als hächkens fünf die sechs Stunden Umrericht werforderlich find. — Wie? in fauf die sechs Stunden eine "Arbeit von Jahren abgetban, auf das vollkommenste und vollkommenste und vollkommenste abgetban? Bicht andere. Wenigkens ausend wilch vollkommenste abgetban (hier verwendelt der Verschole und vollkommenste abgetban (hier verwendelt der Verschole wird), als es ze vielleicht auf dem Webe der alten Methode ein "Kinda, Denn wenn ein Ende diese feche Stunden ein Rind.

## Dlivier's Meth. Lefen u. Rechtschreib. gu lebren. 529

Rind, faft ohne ben geringften Anftog, nicht nur Tibes, be-"liebige fieben . bis achtfplbige Bort, ja gange Bage aus ber" sohm außerft fcwell binter einander vorgesprochenen Benene anung der Buchtaben nach meiner Lebrart, wirklich jufame' menfest, und gang von felbft berauefindet; fonbern auch pinagefebre, Die langften Weter und fetift gange Gabe, die man ihm porfpricht, in ihre einfachften borbaren Beffands! theile zerlegt, und aufloset: so thus es ficherlich mehr, als girgend, ein Rind nach zwen wielleicht bren Jahren des Buche aftableten. Lernens nach der alten Dethope je ju leiften int Stande war. lind bieß ift es doch eben, mas vermittelf iempes Borbereitungsmittele meiner Methobe fich wirtlich auf able felchtefte Ure bewertstelligen läßt; ja felbst was ein Jee, ber nach ein paar Tagen Uebnig auch eben fo qui, gis ich. aju leiften im Stande fegn tann. -.. Dief Dirtel, biffen meine Lebrart. la wie die alte des Buchftebierent, fich jur "Borbereicung des Lefenfernens bedient - furz, mein Buche pftabieren, wenn man will, weil es doch mit jenem volltome mmeg analogisch ift,, und zu eben bemleiben Zwecke fibrt wift nichts appers, als ale gang natürliche Unftblung eines geben Worts ber Sprache, in Gine wirklichen, beutlich ber-"baten Bestandtheile, in feine pollig reinen, einfachften Laute gefer Eigmente. Diefe Unalpfe zu foffen ift nun, wie man begreife, biog und lediglich reine Saue bes Bebore, und mber Meg bagu liege icon natürlich gleichfam wie im Bere "aus gebahnt durch die Sprochfertigfelt bes Rintes do. Dite bin ift bas Gingige, was temfelben ben diefer Borberel. stungeubung noch ju thun übrig bleibt, bag es ben Runfte griff lerne, wie aus feber biefer entweder gang ober faft gang "volltommen teinen Auffofungen wieder bas gange, b. b. "bas aufgefofte Bort, jufommen ju fegen, und fo in feine "befannte Geffalt wieber herzuftellen fin. Dun ift aber blea fer Runftgriff gleichlam faft gan; mechanifch, und baber auf fetft leicht, befonbers wenn man ein bereits barin neubres ERind als Borfbrecher ben den noch ungeübten brauche."

Um benjenigen Lefern, Die fich hieben etwa gar nichta benfen konnen, einiges Licht über olefes Vorbeieftungsmittel ju gebeit, will ke hiet aus der Recupfon tes obgedachten Bacedowichen Buchs folgende Stelle herfeben: "Die vers mweintlich neue Methode lauft barauf hinaus, do die Kinsuder, ehe fie durch bas Zuge, ober durch A. ficht der Buchs

"figben buchfichieren fernen, juvor nach beim biogen Behör "budftableren. Der Lebrer fpeicht, ebe ble Rinder die Signe "Der Buchflaben feinen fernen, Oplben, Borter und Oabe wor, und bie Rinber fprechen fim nach. Er fpricht fobenn mit ben Rindern buchftabierend, und die Rinder maffen naus ben vom Lefter einzeln fcneff bintereinander gemannten Buchftaben das To vorgesprochene Bort errathen. . Des Wort errathen (welches wahrscheinlich von bem bereigen Recenfenten, nicht von Bafebow ift), pust nicht zur Cades es giebt ba nichts in erratben; fonbern jebe Spibe ermack von felbft eus bem gefdmind binter einanber ausgesprochenen Buchftaben, wovon fich Jeber, ber es verfuchen will, ben Augenblick abergeugen fann. Dur muß man - wie icon in dieser D. A. D. Bibl. Anhang jum i-XXVIII. B. 3, 560. in ber Angeige von Funfe Lehrbuch bemerft worben die Buchftaben fommtlich fo aussprechen, wie man f.-f. m. n, r, f, ausspricht; alfo nicht be, fonbern eb, nicht be, fembern eb, u. f. w. Ferner fpilot man einen gedehnten Butel gedehnt aus. In Ansebung des Aussprechens oder Benennens der Konsonanien find une Allen die Berren von Port. Royal des champs, vor etwa 150 Jahren foon vorangegangen.

Daß Sin. D. Lebrart mit der hler beschriebenen geoke Achilichteit im Wesentlichen habe, tast sich aus dem, was er selbst, und Andere, besonders Tiedge im Brennus da von sagt, muthmaaßen. Er sollte also nicht so viel Ausbebens von der Preudeit seiner Methode machen. Sie ist gut, das ist die Dauptsache; und sicher ift stredurch zu ihrer seizen Bolltommenheit gelangt, daß hr. Die so lange durchgedacht und ausgeübt hat. Daß er das Lette an mehr als einem Orte that, wuß man ihm besonders Dank wiffen; benn

Seguins irritant animos demilia per aurem, quam quae font ocolis lubjecta fidelibus, et quae iple libi tradit spectator.

Und wir Uebrigen, bie wir uns mit Sagenboren begnugen muffen, haben unn in Rr. 2 und 3. von dem Erfolg vielt Bruguiffe unpartepischer, und jum Theif die Sachvertidutig bekannter, Anfaugs jum Thell mißtranischer Medicie in Leipzig und Salle vor und, woraus erhellet, daß biefr Mes thobe

# Olivier's Meth. lefen-u. Rechtfchreib. gu lefren. 532

Dobe bie nachrlichfte, folgich auch die fürzese, und für ben Lehrer, wie für ben Lernenben, die leichteste und angennehmste, und, da fie auf den Grund der Sache geht, zus gleich die gründlichfte ist, die sich denten läßt. Daben bes shrbert sie außefordentlich die leichtere Erlernung der Rechtsspreibung; und endlich ist sie auf alle Sprachen anmendbar. Dr. P. Eberhard hat ihr den tressenden Namen der Lautsmeetdode gegeben. Ihre Gegensäherinn neum er die Loseninalmethode, stepsich nicht so tressend von Laut machte, ist auch wohl so leicht nicht zu sinden.

Aus Drn, R. R. Riemepers Urtheil - mit welchem bas ber übrigen Salliden Theilnehmer au biefer Sache im Wefemtiden villig übereinftimmt, fiehe Bolgendes bier:

"De. Prof. D. hat den gibften Theil feines hierjennt in ineiner Bantite gelebt, hat meine Archter, die noch nichts vom Französischen nußte, in wenigen, jost unterbrochenen Brupoon, im Kelen sichtbar weit gebracht, und durch dau"sige Unterhaltung mit mir, selbst durch die willigste Indis"hung aller Einwärfe und Aweisel, die wie die und da übrig "bleiben, mich mit seiner Theorie sehr vollständig bekannt ge"macht. — Nach sergfältiger, und ich darf sagen, sehr lang"samer und unbestungende Prüsung", muß ich in Allem, was
"die Grundpri- einen der Olivierschen Wethode betrifft, is"vern Erfünder und Ausbilder jest vollsommen bepftiminen,
"und werde, wenn meine jüngern Kinder das nütsige Alten"erreichen-, ste zuverlässig nach keiner andern Wethode untere"richten lassen.

"Das Nathrifiche und Zwedmäßige in der Bebandlung "dur Schriftzeichen als Lautzeichen lenchtete mir jeden "Tag mehr ein. Ich fab mit Erstaunen, wie ichnest lielen "Einder die Spladierart fasten, wie richtig sie die mabren "Ine angeden, und wie ge die Werter in ihre Beständtheile naufoleten, und wieder zusammensehren, wie gidelich alles "Billtähriiche vermieden mood, und wie sicher sie in der "Bechlichreibung wurden, wo nicht etwa der Eigenfinn des "Speachgebrauche pasitive Regein unentbehrlich machte."

Benn gleich unjählige Kinber auch auf bem alten Bege jum Lefen und Richtigicheiben geführt worden find, und "fobald bet Librer lebhaft und fanft mar, feine Qual biber gelitten haben; fo find fle boch obne Rorb aufgehatten, en einen überall icabliden Dechanismus gewohnt, und bie Seelentrafte find taben meniger gewedt und geubt mert a. "Dog ein Theil bes ausnemmenben Intereffes ber Rinber ber a.Den, D. Unterricht auf tie Rechnung jeines fo einglaen, unb awohl nat von Wanigen ju erreichenten Untetrachteta ert "fommen, (bas fic bann am ceutlichften effenbart, min man fo biflig ift, ibn mabrend bes Untereichts wicht burd "Brifden feagen ju ungetbrechen, ) ein anberer Sheil temmt "boch gewiß auf bie Rochnung feiner Merhobe."

"Ich muniche babet , jum Beffen ber Schulen unb bet "Deivotuntermeifung, nichts mehr , als daß Gen, O. Boen "und Boridlage von allen Sachtundigen nach ihrer gavin "Bidtigfeit beachtet, und nicht etwa aus Coent wer einer "geundlichen Prufung in bie Riaffe fo monder unmugen und "fleinlichen Opieletepen , woran unfer Beitalter reich atous "gemejen ift, geworten werden inegen. 3ch muniche, tof Dr. D. Gelegenheit und Aufmunterung finbe, recht viele "angebende Lehrer und Ergleber mit feiner Dethobe befant wau machen, u. f. w."

Das Lebte befonders ift recht febr ju mimfchen, Unb baju icheint gerade in Salle fich bie gunfligfte Gelegentet Dargubirten ; denn bie Berren Auffeher Des Balliden Deis fenbaufes fagen in ihrem tirtbeil:

Bir zwelfeln auch nicht, bag es mit ber Beit moglid "fenn wird, diefe Methode in unfern Schulen gangbat ju mas den ; obgleich ben benfelben mehrere Schwierigtelten obmale sten, von beren andere Ochnien nichts miffen. Denn da "Der Unterricht unferer Rinder durch die biefigen "Smoirenden beforgt wird : fo ift er narutlich einem "befrandigen Wethfet unterworfen; welcher Umffand bet "Einführung einer Methobe, bie noch nicht con; allnemein "befannt ift, moht nicht anders, ale febr binberild fepa "Fann."

Dan fleht bieraus, bag weber biefe Muffeber, med forft Bemand in Salle ben Beruf bot, bie Sindenten gu miet richten , wie fie die Rinder unterrichten follen , und es ihnen

### Dlivier's Meth. Sefen us Madufficio. ju lehren. 1 223

- farlange werzumaden , bische gethonene, delfte alfig mineben er Milliobn: dieset Lebelings den nadagogischen Kunft abhängt, who fie die Kinden nach Oitmens Weife, ober nach sedmennen Darn ihnen delledigers, iln Lefen auterrichten wollen. Ballen Leiden nicht zum biefe ersahrer war der Kunft des Unterrichts Studenten denn diefe ersahrer war der Kunft des Unterrichts und ihren Berdessemgen wotten nichte, als was ihnen der Wind dunchet; und somit-leiden und die Kirchen, Schnen, Drivathäuser, denen diese Erndensen tänftig als Leber, ware er fieden werden. Dier ift also eine nichtige Lücke in dem Halle illichen Lebere Persanale auszufällen. Und werschäft sich bester dazu, als Hr. D., der die jehe der einzige Weiser in feiner Kunft ift, der sich des lauten Bepfalls eines Kirmeper, Wierhard zuschlessent.

We got the same of the To make & Day ... Suider Chat ift bie Rung, Lefen, Coreften und Rude : Ben (mit den henden ledten heichifftiget fich Dry D, ebenmfalls, ) ouf die matteliche Aid pu lebrent, wenig fiene ebourfa , michtig, als einervan denen "bie zur leichenen Abhelfung bieß . Fomephichers Bedürfaiffe, im unfein Sagen thaile erfunden. theile veryellenmones worden find a de Brieff Rusilens aber auf Rumfords Art eine nahrhafte und wohlichmedende Suppe an bereitere. Meer ir wicktiger die Sucha war, befie inche · mubes Och De für fich felble reden luffen, deffarinfas a der mufte er fin bot fiellen, gans nodenem Wuften bed eblere Rumford. State beffen begießt er ang wit einem mentrage Hichen Bortichwall, ber gleich mit bein, Titelblate Der. T. - won dem ich nicht bie Ballte aufgenummen babe .- auffaugt. e new gleich: Folgendeste, wurd. Mirmand inberteiffe. haben jewieber. " wegeuftreichen gewesen mare : Miraig, wahnen, bochfe einfachen und muthanlichen. - eine gluckiche, in tee Bet Bprache anwendbave Entheding und Erfine - bune. - erfter theoresifther Cheil. Lines neven Sifek r manmemorts, oder allgemeinen Lehrbuche über die, in jedem besondern Sache den Eigmentermeerrichen . der Binder, als die bolfs und narbelichte fich emper . lende Lehrmethode, Erffer Band. Man fieht, Dafio. liebt ben Bortprunt. Dier ift noch eine Stelle aus Di.l. . 6:18 si fig. : "Boch ferbe bie Babrbeit binter bem Siblemers smund fo mogen bent auch Bobnifdeln tind Bermunderung . ufich immeebin noch vor des Sond das Rell bifnber Hrebeile 11:3

aber alle biefe melte Behauptungen theilen. So balb fie nober, bie ewig bestehende, mit ihrem alles durchdringenden "Lichte hervor teten wird, alfobald werden auch gereiß beste, mittelbiges Pohniacheln und gedankentere Berrounderung "gand und auf immer verschwinden. Ober wenn ja noch elwinges Erstaunen gurucktleben sollte: so mußte es darüber "legit, bag eine so überaus einsache, so äußerst natürliche Escher, burich so velte Juhrhunderte hindurch, und ben bem ber "ihrewährend dunkel empfundenen Bedürfnisse der so grein "und so heitsamen, durch sie, aber auch durch sie allein mis "lichen Etleichterung, bennoch der menschlichen Etusicht vor boegen bleiden könnte.

Ber wie De O. atmos in feiner Urt Bortreffliches auf gufoeifen bat, ber weife es, und überlaffe uns Binbern bat Reben baruber. Daben lief er weir meniger Gefahr, ben Wierth fefner Runft verfannt ju feben, ale auf bem Begg, Den er einichlug, auf bem Eitel Die Theorie Diefer Runft ans opuranblgen, barin bunbert Gelten mit Bombaff gu fullen, um biefe Runft ju berichtern, und endlich bincerber ju funen, baf bie Sorifettung biefer Schrift, welche Die vollffane Dige Darffellung ber gangen fomobi innern als auf "fern Linrichtung Riner Wethode, nebft einem Der fuch über Die Cheorie und Analyfe der Sprachione enthalten follte, biebet febr miber feinen Willen verjont worden bag, battun elomal faft Alles in bieler Gant auf Die praftifche aufdauliche Dorftellung berfelben antom me, auch vor ber Danb jene blog befdreibende ober theore: etide Darftellung wohl gewiß gang überfluffig fen." --Bie paft es jufammen, daß die Darffellung der Theorie fehr wiber feinen Willen verzogert worben ... und bag it gans überfluffig fant, biefe theoretifche Darftellung bet Pratriftben vorangultbirten? Und wenn er bieß auch be Der erfren Zingabe von Blu. 4. aberfüffig fand; wie tenste c'ers beh ber sweyten fieth ih Anben, ben beren Erlatimin oble platelfche Daiftellung in Belpfigiants Jalle langen gefon when hour ? Und weller ere and febt noth fo fands warum we Ednotge er vas Gegenthell auf dem Effel piotter eine chom elfde Darftellung verftricht? - Die mornte Zinftage mit für eine verhefferte gegeben ; worin bie Berbefferumen be feben," Das ebrinen wir nicht fagen, baums wie cefte Zougabe fehlt aber fo viel feben witre bas eine welenzliche Werbelle

rung unterblieben ift, das Weistreichen theils deffen, was in dererften Andabe ichen zu viel war, theils deffen, was new in die velle gehere, vänlich die Anthoggung deffen, was der die deffen, was new in die velle gehere, vänlich die Anthoggung deffen, was der die der die des Treplich gewesen, die Scrifte gen nicht wieder auslegen zu tassen; sie war wenigstens nach der praktischen Durkellung. Der Sade, gans enebehrlich, und was noch schlimmer ift, sie räuscht zum Zwentenmal die, welche, nach der praktischen Darstellung, doppeite Ursache hatten in ihr die auf dem Cietel versprochene Theorie zu erwarren. Womit läst sich des enschuldigen?

Der Berfaffer von Dir. 4. fcbeint bie Lauemerbode nicht gefannt ju haben, ba er ihrer nicht gebenft. Uebrigens fine er Die Borfchlage Miemeyer's, Salzmarin's, Deufinger's t'es pult, und ein ju feinem 3med recht brauchbares Buch gettes fert. Diefer erfte Band enthalt, aufer ben bentigen und lateinifden Drud und Schremelettern, bie gebrautstichften Deutschen und in Die bentiche Sprache aufgenommenen frems ben Borter nach bem Relme (beffer, der Endung, ba ei. nige Borter, Die fich mit benfelben Buchftaben enben; aber Den Con auf einer vorhergefienben Solbe haben, nur einen erzwungenen Reim geben,) und nach einer bestimmten Grufenfolge. Die zwen folgenden Bande follen biefe Borter theils in furgen, thelle in langern Derfoben aufführen, boch fo, bag bie Dinffraft ber Rinber immer baben geubt mirb. Der vierte Band endlich foll fleine Zuffabe, gabein und Ges Schichten in fich faffen. Die Sammlung ber Borter bes ere fen Banbes bat ber Berf. nach Abelungs fleinem orthographilden Borierbuche vorgenomitten, bag alfo jugfeld far eine fichere Autoritat in Binficht ber Orthographie geforgt if. Einen fleinen Anhang, welcher bie unbefannten Berter blos für ben Lehrer ertidren foll, wollte ber Betf. ju Dichaeifs 1802. liefern. Roch find fie jest (im Julius 1809.) niche beraus, fo viel Recenfent weiß. Sette XL und folgende glebt ber Berfaffer ben Lebrern eine furge; wher medmaline Unleitung, wie fie biefes Bud franchen follen.

"fobald der Lebrit lebhaft und sanft war, keine Aus baben gelitten haben so sind sie doch ohne Noth aufgehalten, an einen aberal hadlichen Mechanismus gewöhnt, mind sie Seelentrafte sind taben weniger geweckt und geübt worden. Mog ein Theil bes ausnehmenden Jinteresse der Klader ber nacht. Deuterricht auf rie Rechnung seines so einzigen, und "wohl nar von Wanigen zu erreichenden Unterrächtstalents "fommen, (das sich dann am deutlichsten affendare, wenn sman so billig ist, ihn während des Unterrichts nicht durch "Iwischenfengen zu unterbrechen,") ein anderer Theil klumt "doch gewiß auf die Rechnung seiner Methode."

"Ich wunsche haber, jum Besten ber Schulen und ber "Privatunterweisung, nichts mehr, als daß Irn. D. Joen "und Borichlage von allen Sachkundigen nach ihrer garzen "Bichtigfeit beachtet, und nicht etwa aus Schen wer einer "gründlichen Prufung in die Rlasse so moncher unnüben und "fleinlichen Spieletzpen, woran unser Zeitalter reich gewas "gemesen ist, geworfen werden ungen. Ich wunsche, bas "Dr. D. Gelegenheit und Aufmunterung finde, recht viele "angehende Lehrer und Erzieher mit seiner Methode befaust.

Das Lette besonders ift recht febr ju munichen. Und togu scheint gerade in Salle fich die gunfligste Selezendet harzubieten; denn bie herren Ausseher des Sallischen Mais fenhanses sagen in ihrem Urtheil;

"Blr zweiseln auch nicht, daß es mit der Zeit möglich wenn wird, diese Methode in unsern Schulen gangbat zu mas ichen; obgleich ben denseiben mehrere Schwlerigkeiten obwah stens von denen andere Schulen nichts wissen. Denn da "der Unterricht unseren Ainder durch die biesigen. Sinder durch die biesigen. Sinderenden besorgt wird z so ist er nachteich einem "beständigen Wechselt unterworfen; weiched Unstehnd vor "Einführung einer Methode, die und nicht ganz allgeniem "bestannt ist, wohl nicht underst als sehr hinderstaf sepa.

Man fiebt hieraus, daß weder diese Ausseher, noch soft Jemand in Salle den Beruf hot, die Studenten zu unter richten , wie pie die Kinder unterrichten sollen, und es ihnes

## Dlivier's Meth. Lofen to Manithmit. Bu lehren. 1 223

fallange weinunden, bis fie geitsnume, baffe alfe machen Willabe. Diefe Lebelings ben nachagogifden Aunte abhingt.
The fie die Kinden nach Ditwiene Weife; oder und gedemung.
Dermihnen belledigen, im Lefen anterrichten wollen. Daken beiden nichtingur die Lefen anterrichten wollen. Daken Genden nichtingur den bief ersahren wetten nichts, als was hinen der Winden Berbesteungen weiten nichts, als was hinen der Winde die Unterrichten und ihren Berbesteungen weiten nichts, als was hinen der Winden der war feine die Linken Genten. Och eine beifer und fahr fichen, den eine biefe Erubenner künftig als Keber war feinen merden. Dier ift also eine michtige Linke wom hate bester dage, als Hohn Gehrer, Persanale ausgufällen. Und werschäfte ste bester dage, als Hot fich des sauten Bepfalls eines Riemeyer, Kebendard, fich der find des sauten Bepfalls eines Riemeyer, Webendard, welche erfrent.

BOTH RECEIVED THE PARTY OF THE PARTY OF 3miles Chat lit bie Runft, Lefen, Schreiben und Rinfe wen (mit den benden lebten feichafftiget fic Brad, show refalls, ) ouf die matericoffe-Artin, lebren, wenig fene ebande michtig, ale einer van denen , Die jur feldeben Abheifung bieß . Foreighthers Bedirfulle, in Junious Societable estudies. s thells vervelltammuse worden finds & Brisis Another seden auf Rumfords Art eine nahrhafte und mobiliomedenbe Buppe - gu territen. Mor ir michtiger die Gutha mar, befto mebe - mubes Orude fie für fich felbst raden latten, deffaeinkas a der mußte et fin barftellen, gang nad-gem Wuften bedgeblen: . Rumford. Gente beffen begießt er uns mit einem anentrage Hichen Bortichwall, ber gloid mit bem Litelblate DR. T. - von bem ich nicht bis Stifter aufgennmmm babe ;- aufängt, · mm glitich: Colgendes, wurs Mirriand wertiffte babme embro-" wegeuftreichen gewefen mare : Miraigo wahnen, hochfe - einfaches und unevägliches. -- eine glückliche, in tee Bet Sprache unwendbare Enthedung und Erfine . bung .- aufter theoverifther Cheil. Lines neven filek n manmemorte, oder allgemeinen Asbrbitche über die. win jedem befondern Sache den Mirmensaumuserichen . Der Rinder, als die belfo und nachelichlie fich ampl , lende Lehrmethode, Erffer Band. Man fiebt, San O. Aleht ben Bortprunt. Dier ift noch eine Stelle aus Diel. - 6:18 gi fig. : "... Roch fiebe bie Babrbeit binter bem Giblemer: grand fo mogen bent auch Bobniadele und Bermunderung . Afichelmmeebla noch vor der Dand bas Bold bifnder Urtheile

aber alle blefe meine Behauptungen theilen. Go balt fie aber, bie ewig beftebenbe, mit ihrem alles burch brimgentin "Lithte bervor treten wird, alfobalb werden auch gereiß bedie mitleibiges Dobniadeln und gebantenleere Bertounbern "nan; und auf immer veridminden. Dber wenn in med if "niges Erftaunen guruchbleiben follte: fo mußte es carile. pleun, bağ eine fo überaus einfache, fo augerft natürliche Co iche, burd fo viele Jahrhunberte binburch, itub ber bemier "mermabrent buntel empfundenen Beburfniffe ber fo grein und fo heilfamen, burd fie, aber auch durch fie allein min "Alden Erleichterung, bennoch ber menfchlichen Grufiche vo "borgen bleiben fonnte."

Ber wie Dr. O. etwas in felner Art Borereffliches alle juweifen bat, ber weife es, und überlaffe une Mabern bat Miben baruber. Daben lief er weir weniger Gefahr, ben Werth feiner Runft verfannt ju feben, ale auf bem West. Den er einschlug, auf bem Eirel Die Theorie biefer Runft aut aufanbigen, bann hunbert Geiten mir Bombaft ju fullen, um biefe Runft ju verfchielern, und enblid bincerber gu iben, bag die Sortfergung biefer Schrift, welche "Die vollffine "dige Darffellung der gangen fomobl innern als doft "fern Ginrichtung feiner Methode, nebft elem Der "fuch über die Cheorie und Analyfe Der Sprachtone "enthalten follte, biober febr wiber feinen Willen vergant "worben - bag, ba nun elomal faft Mues in biefer Gatt auf Die proftifche anfdauliche Darftellung berfelben antem-.me. auch vor ber Band jene blok beichreibende aber epreter "tifche Darftellung wohl gewiß gang überfluffig fen." - -Bie pagt es jufammen , daß die Darftelllung Der Theorie febr wider feinen Willen verzogert morben, und tag it gans überfluffig fant, biele theoretifde Darftellung bet peatrifchen voranguichicien? Und wenn er bief auch ber ber erffen Musgabe pon Die. I. überfiaftig fand : wie fenute ers ben ber giveyten noch fo finden, ben beren Erideinung bie praftifche Darftellung in leipzig und Dalle langn geide ben war? Und wenn ere auch fest noch fo fant, maram wit-Ednolgt er bas Wegenthell auf bem Eteel, moter eine thereis tifde Darftellung verfpricht? - Die gwente Anflant mit für eine verbefferte gegeben ; worin bie Berb fferungen bes fteben, Das tonnen wir nicht fagen, ba uns bie erfte Bosgabe fehlt; aber fo viel feben wir, bag eine mefentliche Berbiffe.

rung unterblieben ift, das Wegstreichen theise dessen, was in dererften Ansgabe ichen zu viel war, theise dessen, was mur in die unde gehörte, namich des Anfhadigung dessen, wamich des Anfhadigung dessen, was der des gehörte, namich des Anfhadigung des Austage machte, schon gerban batte. Am bestärmäre es freylich gewesen, die Scrift gen alche wieder austegman lassen; sie war wenigstens nach der prottischen Darstellung, der Saus enebehrlich, und was noch schlimmer ist, sie täuscht zum Iwentenmal die, welche, nach der prottischen Darstellung, doppelse Ursach sotten in ihr die auf dein Cietel versprochene Theorie zu erwarten. Womit läst sich das eutschalbigen?

Der Berfaffer von Ber. 4. icheint die Lauemerbode nicht gefannt ju haben, ba er ihrer nicht gebenft. Uebrigens fat er die Borichlage Miemeyer's, Salzmatin's, Deufinger's t'es mußt, und ein ju feinem Ameet recht brauchenres Buch gettes fert. Diefer erfte Band enthalt, aufer ben bentiden und lateinifden Drud . und Schremelertern , bie gebrautiffchiten deutiden und in Die bentiche Sprache aufgenommenen frems den Borter nach dem Reime (beffer, der Endung, ba ein nige Borter, bie fich mit benfelben Buchftaben enben; aber - ben Com auf einer vorbergefenben Solbe haben, nur einen erzwungenen Reim geben,) und nach einer bestimmten Stu-fenfolge. Die zwen folgenben Banbe follen biefe Borter theils in turgen, theils in langern Derfoben aufführen, bod fo, bag die Dinffraft ber Rinder immet baben geubt mird. Der vierte Band endich foll fleine Zuffate, Rabein und Wes fdichten in fich faffen. Die Sammlung ber Worter bes er. fen Bandes bat der Berf. nach Abelungs fleinem orthograg philden Borierbuche vorgenomitten, bag alfo jughich für eine fichere Autoritet in Binficht ber Orthographie geforgt ift. Einen fleinen Anhang, welcher bie unbefannten Bbeter blos für ben Lebrer ertiaren fall, wollte ber Berf. ju Deichaelis 1802. liefern. Roch find fie jest (im Juffus 1809.) nicht beraus, fo blet Recenfent weiß. Gelte XL und folgende glebt bet Berfaffer ben Lebrern eine furge; wher medmaline Anleitung, wie fie diefes Bud frauchen follen.

Rleine Romane für die Jugend, von Jakob Glak-Zweites Bandchen Mit einem Kupter. Altone, beb Hammerich. 1802. 18 Bogen 8. # Me.

Dreb Gegablungen, ober wenn man will, Romane fint if, Die Er. Glan, Lebrer in Conepfenthal, jur Unterbalung Der fefeluftigen Jugend in Diefem Banbchen getiefert bat. -Erftene. Rofemunde, Die Tuchter eines edlen Mitters ant ber Mittelgeit, ber, von feiner Gattinn getrennt, in unch rechtem Retter gehalten murbe. Gie wird von ihm und ibi rer Matter, Rofalia, benen man ihren Tob verfichert baie, nach einer gebniabeigen Erennung, wunderbar geretter, ma unter ber Geffalt einer Ochaferinn wieber gefunden. Bemis delung und Auftofung nehmen bepbe ibren gewohnticha Gang. Die Bebre, bie bie Jugend Daraus nehmen fant, lit bodiffens blefe: bag, wer Unrecht buibet, gulett bach red Gerettung finbe. Aber auch jungen Lefern wird Die auferile Ummabrideinlichkeit nicht entgeben, bag ein Buger Mann feinem aleen Weinde feine Burg übergeben follte, um einfe weiten auf beffen Berficherung einem anrudenben Teinbe eine gegen in gieben. Dat Ropftantin, fo beift Rofemundens Bater, auf blefe art fich und feine Chattinn und Contes nicht felbit burch feine Leichtgtataubigteit in bas Ungluck gentacht? 2) Der verkannte Gobn. Go fehr man fich uber ben de ten Marteit von Bater argert, ber fich von feiner bosbaften Schweffer gegen feinen beffern Gobn einnehmen, und m Ungerechtigfelten verleiten icht : fo febr argert man fich abet Diefen gwar felbigen, gefchiefen und vedifchaffenen; aber baben, man weiß nicht, joft mon fogen einfaltigen, ober phlegmatifden Gobte felbft, ber nicht bas Minbefte thut, Die Migverftanbniffe gu beben, Die feinen Bater von ihm entfere nen, und es vielmehr ercht barauf angulegen forint, um gegen feinen rudifden Benter in fchiefem Lichte ju erfcheinen. Co vertiert fich alles Mitteiben , und man muß benfen : ber wunderliche Denich will es ja nicht beffer baben. Die poer tifche Gerechtigteit erfordert es, bag ber Berf. Die Diechtidafe fenhelt bes verfannten Goones über Die Bosfielt feiner En te, Die Berblendung feines Baters, und fiber bie Detritte regen feines Brubers enblich ebflegen laffe, und bien gefentet aud; aber fo roid, und in fo vollem Maafe, baf eine fo fdone lle

Sandle tind allagureige Itmmabilbelling füll für einem Rondane möglich ift. 1) Angelife ooder one Micochen in der Zauberboble. Gin zweyfahriges, feinen graffichen Meltern gernuhtes Aind, wied von einem unter bie Aguber vergefies gren, und von ihnen wieder verlaffenen Kaufmann, aus eines offenen Doble gerettet und erjogen; bas namliche wiberfahrt Angelifens Benden, gant auf diefelbe Art, von bem Freunde Males Mannes. Er felbft verliert in der Folge burch die Une enben eines burgerlichen Rrieges feine frau und Cobne burch ben Toby und feinen Freund und Ungelfen burch Beinbes Sand, mandert aus "Loge auf ein Monnentlofter, me er. Claft wie der Crametiche Dop) eine weibliche Stimme ein won ibm verfertigtes Lieb fingen best, und auf ein benachbare tes Schleg, wo graffiche Meltern noch immer ibre verlornen , Rinder betrauern. Und fiebe ba! Die Sangerinn im Rloffer ff Auchten, die fich eben aus Bergweiffung iber ben Berfuft ihrer geglaubten Ameen movilte eineleiben laffen ; bie Oforende bleies Alotters ich fein verhoener Frenno, die Stae finn ble Matter gon Angellten, ber auch bet geranbte Golin. wieder gedracht wiede Broen Abspitanten Ponunen mie ihrem General, (Angelleus Bondet, beft fie eine, obne ibe ju Bettien bus Leben geretter botte; ) in bas Baloft, und bal fine Benards (fo heife Mugelifent Pffegevater) tobe geglaubte. Sobne. Er felbit beatebt fich in Das vermiffete Cano feiner Sugend, und ba wird ibm feine Rrau wieder vorgeffellt. Die er als Leiche einem Freund zu begraben binterlaffen babe. -Bier jagt bas Bunberbare einander fo febr, baß ber Lefer bennabe barunter erfticen mochte! Uebrigens laugnen wir nicht, bağ bas Buch eine unfchabliche Letture fur bie lefelue fige Jugend abgeben fonne-

Of.

Moralische Kinderbibliothek (,) ober die menschlischen Pflichten in Erzählungen für die erwachsnere (erwachsnere) Jugend (,) von M. Fredorith Herrmann, Konrektor (Conrector) um liceum zu tübsen. Erfter Theil: Neber vie Bestimmung bes Menschen, das Wesen und die Eigensschaften achter (echter) Tugend, und das Geschäften achter (echter) Tugend, und das Geschäften a. 2. D. D. LXXXI, B. Bt. VIII sest.

ber fitelichen Berebelung. lubben, ben Gotfch. 1802. 8. 1 Rf. 12 M.

Der Berfoste beingt bier mit unsern bestern Schriftestellen schrestein jur Berdrängung jener Schreiberenen, worden Ethibbliotheten und Lejegesellichaften schreiberenen, worden, ber Lefte Phantasie bestecken, und ihr Ders ververten. Er jucht im Bewande der Erzählungen auf das Derz und im Berstand, vorzöglich der Jugend, elkspubliken. Ein fil der Bwed kann votläufig nicht anders als eine gute Meinung von dem Buche ertegen; und biefe Meinung bestättigte sich, als Reg, die Prüfung einer Arbeit vollendet harte, an weit der Herry und Berstand des Versassers ben sichesarften und ruhmlichten Antheil nehmen.

Allerdings ist es unstreitig "bag alle Krafte ber Mem"fchen eine moralische Tenbenz haben, bag die größten Carifo"leiten) Ourgen bes Erziehers bahin gehen mussen, blese im
"Gemuthe bes Kindes zu befordern." Auch tann mohl Mirmand in Abrebe sebn, "daß Erzählungen, in welchen more"tische Wahrheiren burch Versinnlichung dem Gesichistralfe"der Jugend naber gebracht werden, nicht nur zweichnößig:
"sondern ben der anertannten Nothwendigkelt, bas Jusend"tiche Herz auf dem Wege der Ginne zu ergreifen, soger na"entbehrlich sind."

Der Berf, gebenkt, auf biese Weise die gange Wetal anschaulich zu machen. Er widmet sich in bieser Liebalt ein nem Kindesalter, sin weiches, in Sinsicht auf Lektüre, noch viel zu thun übrig ift. Den verliegenden ersten Theil mill er bloß als die Einleitung zu seinem Werte betrachter wissen. Sie enthält die norhwendigen Erspreternisse und Bedingum gen der Tugend, in Gemäscheit der Ausschließe, die une eine geläuterte Philosophie darüber gegeben bat. — "Die Rottenwendigkest dieser Tugend — sog et in der Vorrede seinen Keinem problematisch scheinen, dem üchte (ecte) "Wenschentugend am Berzen liegt, und der nicht mit dem plossen Scheine zuseleben ist."

Die Ergablung bes erffen Abidnites macht auf vor Beiten anichaulich: "bag die Tugend unfer Beffimmung, unfer bochftes Gut fep."

# 3. Sermann Bibliffe Rinberbibllofet. 539

"follens aber unfet Giner bie Lugend untergeoroner fene, "umb bas Streben nach bem erftern (erften) ber lettern "Clepten) nicht fcaben muffe."

Abidnitt III. tragt bas Wefen ber Eugend in acht. Griablungen folgenden mefentlichen Inhalts vor : 1) Der mabrhaft Tugenbhafte fucht fic nicht blog einige, fonbern. alle Zugenden ju ermerben (:) befondere frebt et (.) fich. von Lieblingefehlern los ju machen. 2) Tugend ift bem bloffen (bloß) guten Bergen ben weitem vorzugieben; fie berubet auf Grundfatten, und entftebet aus ber Beflegunge ber finnlichen Deigungen. 3) Tugend barf nicht erzwungen. fie muß bas Bert unferer eigenen Frenbeit fenn. 4) Que gend barf nicht blos (blog) in Gefinnungen und Worten befteben, (;) fle muß in Sandlungen übergeben (,) ober: ebarig werben. 5) Lugend erforbert, bag wir nicht blog Das Dofe unterlaffen ; fonbern aud bas Gute thun. 6) Es tit unbefonnen, Lugend nur burch große, Auffeben erregende Sanblungen an ben Eag legen lu wollen. tit bas montich; abet im Bleinen foin Beber Gutes thun. 7) Die Engend erleite fich folne feblechten Mittel int

Der Styl ist fliegend und rein. Die Etzähltingen find gröftentheils der Geschichte entnommen — auf Thatsacken begründet. Menn diest im ersten Aistaufts der Fall nickt ist: so tann Rec. es nicht billigen, daß as dier zu ost sichebarwird, hier sey jum Erwesse das Thema anse violenter. Diei Munder welche sich am Ende der Olehung baufen 3 durften auch der lesenden Jugend Munder schieben, wo basingenbliche Herz von einer Wahrbeit abergeitgt werden solle die man durch Ereignisse — ohne Schwieristeie aus der Geschieben bergenannteine im etwelsen konne.

Mis Probe bes Bortrage bier nach eine Empe Steffe.

S. 105. , 3hr febet, meine foriber; ball bie Dient olden, wenn leber nur für fein Glud, und niche for bie "Ungend arbeitete, nichte als eine Deerbe withe Etblere maren, von benen eine bas anbere ju verfchli gen fuchte. 280 bliebe aber alebann bie Durbe, bie mir haben jall ni "Bas batte ber Denich, ber bod bas berrichite Geidel auf ber Erbe fenn foll; noch vor bem Anchie und vor bem "Bolfe voraus, außer, bag ibn feine Klugbeit in bett Cradgen? - Die Belt foll nach bem Plane bes Ochopfets auch Liebe ethalten werben; Riebe, Liebe ift bas Bant, ameides bie Deufden an einander fettet. (;) aber Diebe "entipringt mit aus Engend."

Derdorben anftatt verderbt fommt einigemal Gein 208, 300, itc. bor, und icheine baber fein Druetfebler au fenn. Da blif Bert ber Jugend gewiomet ift: fo follte bie ifa and auf Die vernachlaffigte Interpunttion mehr Bleif nete manbt fenti. THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

Magagin für Rinber, gur Bifbung bes Bergene und Berftanbes. Rod bem Grangofifchen ber Frau le Prince De Beaumont fren bearbeicet von M. Deinrich, August Rerndorfen. Die einem Rupfer. teipzig, ben Geeger. 1802. 1 Alphab. 4 Bogen. C1 DR. 8 98.

Da bie Merbobe, in bie Unterrebung eines Graleberg mie feinen Boulingen, ben Untereicht in wiffenswerthen Diegen leber A.t einzuftechten, und auf biefe Art ein Buch for Sinber bell gu maden, fcon faneft unter uns Denefchen eiger must ifte fo botte ber Berf, nicht nothig gehabt, sein denile des Unternehmen ale eine Dachbiloung bes befampten Mas gagins ber Freu von Beaumont angufunbigen. Bieles if aus bemietben benbehalten : Debreres aber auf eine fonlide Art bingugethan morben. Das Buch boftebr aus menn Ib terbaltungen einer Mabame Beife mit ihren Boulious, beren Inhaiesverzeichniß billig barte voranegefmirte mom follen , ba lebt ber Lefer gar feinen Bint bat , fich wan tem

Subalte einer jeben Unterhaltung porque tu untertiaten. -Groftentheils ertheilt bie Dadame ben verlangten Unterrid t felbit ; oft aber wird er ben Rinbern in ben Dund gelegt, bie, toas fie uber einen Begenffand gelefen ober gehort-haben, ers jabien muffen. Der Inhalt ut mannichfaltig und abwechfeind genug, und enthalt Brudflude aus ber tomifden und beute fchen Beldichte, Erbbefdreibung, Daturgefdichte, Raturs febre, Mythologie, Afterthumstunde, Technologie, Geschichte nublicher Erfindungen und Enevedungen , Been aund Bolfes mabreben, u. f. w. großtentheils febr befannte Dinge; aber Das ewige Einerley ber Bitten bet Rinder an ibre Lebrerinn um eine Erzählung, ihrer Danffagungen und Bepfalisbejeue aungen, ermubet gulett. Brrig ift es wohl, wenn ber Bert. 6. 100, ben Damen Wallfahrten von ber alten beutichen Berehrung für die Wather, und von ihren Ranbernigen in Bei Piere; War the Southern Peter of the Wide hee Stratistic Booking Ceithe wind 46 dein werf. Phin noch manthe Bismi While Magalie Prior to Cape to the to the control of the contract anfommen, ab feine Lefer lange wurthalten werben, fich eine folde-Dia Dorriba en fin nitelder Rampidten im eines muorbenelichen Mischung noch einmel aufelichen zu laffen wa our le fine auto Dilitoria ver fraguns unto

Mitechaltungen und Celanterungen aber Greimen, auchte ben schaftigen Athersteund bes Heinen.

A. E. Opiene. Ein ausliches Handbliches Handbliches Gandbuch sun Aeltern und lehrer. Won einem praktischen Erstellen Handbliches Handbliches Gandbliches Gandbliches

Der Borfuffer Gebr obre Stelle nach ber andern and bate fhanflante abeitende Mine, uflo dure belle fich baffaber, utbefaben abeiten Bette bet Fragen und Hirtund.

and Befall geftift, intiffenten Bent for Fragen und Hirtund.

Der Berteiligen beite geftift, intiffente berte beite bei

au Beronfollungen, Sorn atnat Belafreites ju frigen, ilft. feblen fann.

Buerft ber Menfch, nach feiner ferperlichen und geiffigen Ratur: Theile des menschlichen Korpers, Bedurfnife bes menschlichen Korpers, Bedurfnife bes menschlichen Lebens, Men : ber Menschen, Farbe ber Saut und Lange des Leibes, Effen und Trinten, Bewegung und Aube; von der menschlichen Wohnung, von der menschlichen Kleidung; von den Wertzeugen der Sinne, Berfind und Bernunft; das steigende Alter, das sallende Alter, Krantheit und Tod.

Sweyter Band. Maturgeschichte außer bem Renschen. Erster Abschnitt. Das Thier; Untericied der Thing bie Menschen effen das Fleisch mancher Thiere; ein Thir wird vom andern gefressen; Thiere, beren haute ben Denschen nuglich sind; Thiere, beren Knuchen und Sorner go braucht werden; Thiere, beren Kett ben Menschen nuglich ist; auch lebenbig bringen die Thiere bem Menschen Rugen. Manche Thiere werben den Menschen staden.

Zweyter Abschnitt. Die Pfianzen: Natur und Welen ber Pflangen, Menae und Nugen ber Pflangen; Pflangen bau, Burzeln ber Pflangen, die den Menschen nublid find; Pflangen, beren Stamme und Stengel gebraucht werben; bie meisten Pflangen nugen ben Menschen durch ihre Blatter; Pflangen, die um ber Bluthe willen gezogen werden; Pflanzen, beren Saamenkörner gesucht werben; Pflanzen, beren Fruchte oder Saamengehause nugbar sind; Pflanzen, welche brauchbare Beeren tragen; auch die abgestorbenen Thiere und Pflanzen find zu Erwas nuge.

Der dritte Band foll bas Merkwurpigfte aus ber Naturlehre, sofern es auf das Leben anwendbar ift, enthalten. Der vierte Band soll sich mit dem Menschen in Gesellsschaft, den verschiedenen Standen, Gewerben, u. f. w. besschäftigen. Ein funfter Band, der erscheinen wird, menn das Buch Beyfall findet, soll Ratechisationen über die zweck mäßigsten moralischen Erzählungen des zweyten Theils enthalten.

Wiele Schiffeller Ander as Angeren, veranszelient bal unfere Soullebrer gest nichter wiffen, aldes feine Grande und Anderen billen fine Grande

ese Mage imt bisse Baraussehungen gar nickt gen; und fich fom sould bagegen ertidet. Schullebrer, die gaz uichte wis ind fant fan fantien under eine Bucher? und denensiele fich genangerichten möchten, with der Antons mis Gerand, dan harendelte genande. And parischest Barte schoweschwert, ast annichte genande. Und mich manden dieser Moranissehung einer genangestofen Unwisseholt, und alles dieser Alexanissehung einer genangestofen Unwisseholt, und alles dieser für fie zu fannfrig. Binden und behann wallte form gigenen Merstande uiche, faumer noch Biebet, überselfen under Antonis

Rec. will, was er hier gesagt bat, nicht ohne Einschantung auf vorliegendes Buch angewandt wissen; und boch entbalt, besonders der erste Theil desselben, viel Ueberficssiges, was man billig dem eigenen Berstande des Lehrers, (benn das Buch ist ja nicht für Kinder oder Schüler; sondern für Lebrer geschileben,) hatte überlassen sollen. Bom zwenten Theile gilt dieß weniger; obwohl auch da Manches, der Nuchdarfeit desselben unbeschader, hatte türzer seyn sollen. Uebrigens empfiehlt sich das Buch noch durch einen reinen, sließenden Styl.

anner of the relative to come the last of the contract the contract of the con

Magnit ber Suffindung lato Delduntmachling bee Minierichen tele Tehrinethebe im Schaumburg-Lippischen, von C. B. Dorftig. Munker, bei

in nicht gefen besoner der en beite ist eine ber ber ber

r- Walted. Bossingo Science

She Bouffy burd intange Seftiberet pour Cabulverbeffes Minner Teams flaggeband de unter Sente Dirett finben, M m 4 warum Dr. Ollvier fich über feine Dethobe nicht beutider erflare babe. Alle feine Bermuthungen iber Die eigentiche Befchaffenheit berfetben erregten in ibm immer wieber une Smelfel und Bebenflichteiten. Er manbte fich fcriftlich a fon felbft. Dr. O. fcbidte ibm feine Labellen . funte benfife ben am Rande die notbigften Erlauterungen ben; wine in nicht Raum gatte, ereiarte er in feiner Antwere ; bar der augleich ; Dr. S. mone ibm einen feiner aufgemechreften imgen Smullebrer jufchicken ; bie munbliche Belehrang, meld er biefem geben wolle , fen burch feine Urt von febrifitiden Anweifung ju erfegen. St. S. fchicte ibm cen Cemfrorie ften Babrens, und jugleich feinen fieben abrigen Couard, ber nicht lefen connte, und nur einige Buchftaben fannce. 2166 gieng nach Wunfc; Wahrens begriff in bren Wochen wie Commen bas Befen ber Olivferiden Lebrart, brachte es pe einer gemtichen Fertigteit in ber Musubung, und übergeunte fich lebendig von ber Umwendbarfelt berfelben in effentlichen Schulen. Couard tonnte lefen; aber nur, mas ibm bim Sinne nach volltommen erlautert, und ben Borten nach rein und beneild vorneiprochen worben. "3d mar," febt. Dr. S. G. 108, fig. bingu, "an ben alten Schlenbefan, Die "Rinder aus Buchfiaben Worte, und ans Borten Gebanten jufammen feben ju laffen, noch fo gewohnt, bag ich er benanabe für einen großen Dangel bes Untetrichtes erflat blite. "bag Conard nicht in jedem Buche mit gleicher Rereigfelt tes Jen tonne. Alle ich aber bald barauf mit meinen Mugen fab. "mit welcher Leichtigtelt &. an der Clemententafel uns bie "vorgezeigten Buchflaben , Worte, und gange Heine Debenfarten gufammenfebre, ober gu ben potgefprochenen Worgen bie Buchftaben aufluchte : ba fing ich eeft an recht über-"gengt ju werden , welche grundliche Unweifung jum Leun. -lernen er erhalten babe. Bey jebem neuen Berfuche vera munderte ich mich immer mehr, wie es möglich gemefen fro. "bağ E. in fo Eurger Beit ein fo wollftanbiges Opfiem von Bprache und Schrift habe begreifen tonnen. Raft fine bes Anabe an mid ju bauern ; bag et mit einer fo ununterbros "denen Emfigfelt, Die ihm nicht einmal jum Spielen Beit perffarrere, beit Lefenlernen fich gewibmer batte. Mber als "ich ben neuen Borrath von Bebanten erbitete, bie & brom Befem eingefammelt batte, als ich bie mannichfaltigen Grifte "und Rabigteiten ju urthellen, ju vergleichen, im Gelate miffe gir behalten, und bie Sprachorgane fo vollentenen In

### Einfuh. b. Olivierfit, laddinamater, v. horfig. 245

gle biefe Gelfes- unbo Dimmen . Open audr Ranenbaen seiteleher andere Zaitvert med men & Flan Bie lien unb 4 in wie num .- nedben minich Bol weight projekts, who cheep fand fundamente. medit dans und Grad duck english iffige pedie Richtent, wit Derichenedenstauer gebi able februir verberitement hatt .... Der Mann hat et be mintlich Beffen verstanden , als ich theinten dachte ich ben jen der neuent Contratung feines Echripftems. Michte er d äfteraft ennerstiefe Beurtfurige feiner neuen Weisiede find bhung feines Edrivitems. Diebte er bed "Die fich Liedersteinschen wellies ausdepraktifiche Werfel Eine niche geden Werfach prinkingen der Rick, ) "die G cherfeleste in etwestelle und fo wiel Befcheibenbelt fatten znicht eine barthie ein nathebeiliges bietheil zu fällen. Die fi und einer wollfindigen Wefattitfebalt wit berfeben eile Allanten." . B. 184. uSt febnall ich and bewetwer agteithlichen Olivier in leiner-Blemententalei entanges, bis with geles eine Befempfdine ungefahr verhalt .. wie bibe fch and Grammerit digen ein fimples Botterbuch. fo pft bedi nich boch, burth meine bisberigen Joeen über den Lefenntere writhe verleitet; blot faitnte man aber auch fo a mind leues fo "machen : Des mirbe noch wirt beffer fern." - C. 100. Sich radine es mir an feinem geringen Berbienft an, bier "bffentlech bas Befeunfniß abzulegen, baß ich, ber allem meis auf Glauben, bismeilen aud Etwas finden ju fonnen, was "Madere nicht gleich gefunden baben, boch nirgenbe mehr gu ander beideibenermi Belfflenutnig gefahrt, murben bin, ale aburd mein Machanten fier bie manliche Berbelierung ber -Offnienfchen Erfindung.

Eifeilefien. Sientlen villing vermüser fleten, St. O. wers der Duchten Bei E. W. in. I. w. fo nichtleriefen des der dem Duchten Bei E. W. in. I. w. fo nichtleriefen des finne dem Judes vortekkole des Genten den Pores Royal. Die Significate Bahren Gentelle nichtlich W. 74. 7. 20 Jeffe judes de, findere des dem dem fleie mit auch filde gant hiere eine fludere flan niert und in bem Lene 16 fin Witte jude gentelle flugen wieden der nicht der Schlessen der Des des dem der des flugen Die Gestelle und hier Reisen der Judes Die Gestelle die gentelle Sieden Reiser, wie Losie, Calpe.

Daß die Olivieriche Methode im Schaumburg Biprischen eingeführt ift, lehrt ichon der Litel bes Buche. Mit bem iften Nov. 1802, nahm der Unterricht nach dieser Mesthode in der Hauptschule ben Anfang; und seit dieser Zeit haben sich ichon (S. 138.) eine Menge in a und auswärtiger Schullehrer und Erziehungsvorsteher an hrn. h., mit der Bitte gewandt, ihnen zu einer balbigen Bekanntschaft mit ber neuen Lehrert behüssich du fem.

Sr. S. erzählt, ale mars blog fur feine Kamilie, mit ben geringfügigfien Mebenumffanden. Db bas große Dublitum nicht fogen wird: Nescivi me tibi effe tam familiarem? Und felbit feiner Kamille pflegt man boch bie bollftandigen brieflichen Unreben, als: Sodwürdiger, bod. suebrender gerr Bonfiftorialrath, welche ein Gemina. tift an ben Sousvater gebraucht bat, faum vorzulefen; und doff, als Gr. Babrens und der liebe Wouged jum Sen. Clivier tam, für fie meiter nichts, als die Miethe für ein page Berten ju entrichten gehabt (G. 51.) und bag für ibre Betoffigung von gen. Olivier aufs wohl feilfte geforgt worden, mag hrn. S. gang angenehm ju bernehmen gemefen fepn. Aber moju follen benn alles bieg, und mebrere bergleichen unbedeutende Dinge, alle Lefer in Deutschland miffen ? Dabin gebort auch ( G. 73.), bag ber Geminarift Babrens gleich "von Erffaunen über Oliviers "Methobe, ben Rinbern bas Lefen ju lehren, balb aufer "fic mar." Es ift nicht ber Beg ju richtiger Beobachtung und gefunder Beurtheilung , wenn man gleich von Erftaus nen gang außer fich ift.

Schon in ber Angeige ber Olivierschen Schriften bat ber Beer ju Gen. Olivier's eigenem Besten getwänsche mochte

### Cinfup. D. Offvierfe, en Martingen, v. Borflig. gag

unfiferentigen eine Erwas von ber giben Baltiffenfeben. was in fichigaten : etwas mele After 30 madent, sile isochig effe Der Becc bedauprie buf er auch bi woleder fleine Chapren bielet Alnate Andel. In den beit end Speiele Orn. Or an Orn. De, that Do D. - pricht d. in Baffedow - ale ab machbeit er in Bertin und Chatige. Bendurg annefommen way boleid alle Angen in file ace Tightop geweien unfren. Er fage 3. B. (in bentierffinn: Briafe un Ben. Die C. 50, 55.) . Schwer Mann in Beelin and Lastommen, ale gans underhofft, unt obne, baff ich "Den mindeften Schwitz bauntd gethan hatte, mie "burch von fost feltenigen Gegenfer't ben Kroupeingen " Den. Delbrad v Der Aincung gemalbe mitter, die tonigl. Deingen "in worfdierenen Glichren bes Bleitensarientertiber ju unter-Well , als batte elareitiffe ber Renin, ober bie Conininti, blef Bertumit. Mat vine übinliche Mes mat biell erafbies auch in winem Welles in Der Beisung für Die elegante Welt, noch wabrend bes Anfenthalte Des Denii D. in Chanderenburg. Eboffentlich wird Heler boch nitt Den. D. jum Berfaffer ba-Sen?) und meider micht mobl fing fepn alifgenammen worben. Die Magraett ift, tole ber Met. aus ben fichenften Blachuichten bezeingen taum: Dag Dr. Offivier felbft nach Chate Settenburg fam, aber feine neue Methobe mit Brn. Delbrad Tovach , und Ben. D. den Vorschlag that, fle an ben fowial. Dilingen gu versuchen; und bag Br. Delbrud, der auf allte Gute aufmertfam ift, Diefen Dorfchlag gern ane maber. Bas erfolgte, und blet in einem ju boben Cone, vielleitet aud nicht einmal gang richtig ergabit lit, mar ime fuer nur bloß eine Privatfache gwifden fen, Delbrad and Den. Olivier, und mas die in Berlin, auf Den. Dele Befas Beraniaffung , an anbern Rinbern verfuchte Droben betrifft : fo mare es fur Ben. Oltvier fchicklicher gemefen, Anbere utheilen ju laffen. Dan bat in Betlin gewiß Den, D. Cifet , und bas Gute an feiner Methode nicht bertannt. Ded muß tom erinnerlich fenn, bag in ber Realichule ein mobierfahrner Schullehrer verfcbiebene 3meifel machte, Mile - benm Gebrauch ber Werhobe, nicht blog bey wente gen Rindern, fonbern in großen öffentlichen Unitalten it febn; aber in allen Dingen, Cund jumal in folden, melwed fri. D. fo wichtig merben follen / audiatur et al-

tera pars ! Benn Dr. D. G. 55 fagte .. 3d gebe mit bem "Borfage um, meine Boricilage jur Berbefferung bes Coulunterrichte in den preußischen Landen nach und nach Durchaufergen :" fo fft bas tedt leblid. Aber ber Gemis ngeift Babrens ergable and O. 76, bem Bochwardigen Sen Bonfifforialrarb: .. Dr. Olivier wunicht nichte mibr. als recht bald eine allgemeine Ginfabrung feiner Lefe. lebrmetbode, well er einficht, baf fie fur alle Lebret nund Rinder in Deutschland ein dringendes Bedürfe nif iff. - Bunftigen Dinter wird er etft nin einer Schule in Berlin ben Berind mechen, und Dann, dann wird Ben Oliviers Lefemethode in allen preufifchen Staaten eingeführe." Diele lettere, ben saften Muguff 1802 niebergefchriebene Beiffagung, ift hoffentlich nur aus bem Erftaunen bee Seminariften entfanben, und ibm wohl nimmermehr vom Dru. Olivier felbit fo pofitiv antle Sand graeben morben; benn ber Berfuch an einen Coule in Bett lin ift gemacht, Dr. D. hat auch vom Ronice ein Onabengefchenk von 1000 Reble., und ein Privilegium wider ben Dodorud feiner Schriften erhalten , ( welches lettere feinem Untor verlagt wirb, ). Daß aber fette Lefemethobe in allen preufifcben Staaten follte eingeführt merben, baju ift. wie Rec. aus ben ficherften Dachrichten bezeugen tann, ben 18ten August 1803., ba bieles geldrieben wird, noch fein Befehl gegeben, noch irgent cine Zinftalt gemacht; ob man freolich wohl auf biefe Dethobe aufmertfom ift, und fie une terfucht. Daß St. D feine Lefemethode für ein drin gendes Bedürfnif für alle Kinder und Lebrer in Deutschland balt, ift auch gang à la Baledow, ber burd feine Clementarbucher bie gange beut'che Dation umanicaffen meinte. Wie wieberholen aus mabrer 2ichtung geger Gra. D., daß ju munichen ift : er moge nicht ben Dannd alljuvoll geharen, er thut fonft feinet guten Sache Ochaben.

Menes Mortund fir die Jugend, in kungen, unterhaltenden, und lehtreichen Erzählungen, wat den Sitten, Meinungen und Gebrauchen ber vornehmiten europäischen Nationen, und von bru.
Meite

Made attended the control

an in the state of the state of

De ben in ber Borrebe genannten Quellen, die ben Bers geng biefes erften, Portugal und Spanien betreffenben ens benutt morden find, fand Rec. fur bas Erfte bet muten Lander banoriacilico Marphi's, und für das Lehe Burgoing's Reifen, nach den beutichen Bungen am baufigften gebraucht; fand aber auch bas daß der Berausgeber fich die Benubung biefer und andes Deellen zund eben paburch feine gante Arbeit febr leicht plate habe. Bald bebt er aus diefer bald aus jener ritt eine ihm zwedmäßig icheinenbe Dadricht aus, unb anter einer baju gemachten Heberichrift, mit bene Borten , jumeijen nur mit einigen Auslaffungen , ober Berimem fleinen Bufage wieder, ber fich oft mortlich in eis mbeen Driginale finbet. Daburd entft bt naturlich ein Boarf an Saltung bes Cons, ber ben einer forgfaltigern meleitung der gefammelten Daterien batte vermieden mben tonnen. Buweilen erfeinert fich der Berf., daß fein pur bie Jugend bestimmt ift, und bann ichaltet er Ers weiten von Quabratmeilen, Raliber, Bierundzwanzige Offinern, u. bgl. ein , mabrend fdwerere, ber Singend abetanntere Begriffe und Benennungen unerflatt blete was wer erft bann erfiart werden, wenn fie icon mebrere Mugerelait vorgefommen waren. Auch bat der Berf. nicht alle, bepibiefer Arbeit fich fo leicht barbierenben Quele len benufit, noch bie in ben wirflich gebrauchten Schriften sublemen, fur ben 3med Diefes Buches wichtigen Begenfinte binlanglich erfcopfe, und eben fo menig alles Unbes benernbe und tieberfiuffige ausgefchloffen. Conft murbe jum migiel ber Berunteintgung ber Gaffen in Dadrid - die mouth Dadrichten gufolge, biefer Ctabt nicht mehr jum Bormurfe gereicht, - feiner Ermabnung mehr gefchehen, eine Dachticht vom aragonifchen Ranal (nach Bourgoing) fillet from a wad dagegen Str. ser ber portugieffifien und Letter, L.

Dr. 46. ter fpanifchen Derfwurdigfeiten feinen Dias gefunben baben. - Einige Rubrifen laffen etwas Unberes er marten, als geliefert mird. Go wird j. B. bie in ber That laderliche Unterludung bes Befundheitszustandes ber Odifies gefellichaft, mit ber Murphi ju Porto anfam, unter bet Heberfdrift ergable : Geltfame . 2lrt, Die Gefundbeites umftande einer Schiffsgefellschaft ju untersuchen. -Gine Rubrit, unter welcher bet Lefer, wenn er welf, bag er Befdreibungen geographifder Derfwurdigfeiten , und feine Anefbotenfammlung vor fich bat, Die Beichreibung ber gewohnlichen Unterfuchungeart, und nicht bie Erzählung eines einzelnen fonberbaren galles ermartet. - Unter ben Bepfpielen Des unbeftraften Unfuge ber Monde in Spanien follte wohl, in diefer Schrift, nicht eine Sefchichte aus bem Taten Sabrhunderte aufgetifche fenn, von welcher noch baju Der Erzähler eine fo mangelhafte Renntnif bat, bag er barin ben caftillantichen Deter ben Graufamen (bem bie Spanier nicht ben Gerechtigfeitifebenben nennen, wie im Buche gelagt mirb), mit bem portugiefifden Deter ben Strengen (ber ben oben erwahnten ehrenvollen Bennamen verbient und fibrt: aber vom Berf. in einer frubern Dummer nicht erhalt ), permechfelt, und jenem bie Rolle giebt, bie biefer fpielte. - -In der Befdreibung ber fpanifden Stiergefechte werben unter ben Rampfern (Toreadores, nicht Tauradores) richtie bie Banderillos ober Fahnchentrager genannt; in ber Folge tommen auf einmal Chulos, und gmar ebenfalls, aber une richtig, als Sahnchentrager vor. Die baraus entitebenbe Unbeutlichteit rubrt bon fluchtigem Abichreiben ber Bourgoingiden Beidreibung ber; fo wie überhaupt ben febr vie-Ien anbern Stellen ble Ueberellung unverfennbar ift, mit ber biefes Buch fompilirt murbe. Benn es bemfelben ben bem allen nicht an Intereffe und Brauchbarfeit fehlt: fo verbantt es biefe Borgige ben Berten, Die ben Stoff baju bergaben. Mus ihnen find auch die Rupfer, die aus 13 illuminicten Borffellungen auf 6 Detablattern befteben, entlebnt, von benen, die ju ben Mertwurdigfeiten von Portugal geborigen, bem Dublitum icon aus bem gothalfden Softalenber von 1801, bekannt finb.

# THE PART OF STREET PARTY OF THE PARTY OF THE

Magazin für die Thierarznepfunde. Bierter Jahrgung. 1802. Drittes und viertes Anartal. Berlin, bey Maurer; von Rohlwes. S. 193 bis
364., nebst XIV Seiten Inhaltsanzeige ves ersten dis vierten Jahrgangs, und 6 Seiten Unpreisung des Verfassers allgemeinen (unvollfommenen) Vieharznepbuches \*). (Preis des ganzen Jahrganges, gehestet 1 M.)

Leber bie vorigen Bande diese Magazins, über dessen Bere sasser, und die Art und Weise seiner Arbeit, ist in vorherges henden Retenstonen der A. D. Bibt. das Röthige hinreischend dargethan worden, so, bast es die erlichen sier urthetz tenden Recensenten nicht nöthig erachten, hierüber ein Mehrete, als dies zu sagen: das Serv A. eben so, wie vorder, sortsährt, ganz allgemein bekannte Arankbeite: Bebandelungen auszutragen.

Drittes Quartal, erfte Abbandlung: von dem Kole im der Pferde. (S. 195—253.) Es glaubt der Verf.
D. 219. nicht, daß der Koller eine (widernatürliche) Absseherung der Säfte im Gehiene verursache, und daß die Isantanelle zur. Heilung erwas beytrügen: allein der Rec. gläubt, daß dieß gewiß der meiste Kall beym Zoller ist, und die Oeffnungen haben ihn auch davon hinreschend überzeugt, wie nicht minder die glückliche Hellung durch Haarselle am Vise. S. 245: Beym tasenden Koller nimmt He. N. eine Abserzung von Wasser im großen, oder kleinen Geshinge an.

Rweite Assamblung. Bestbesthung einer Daufpfrice fibine, Die fowohl ber ber Mustetrantheit der Pferoe.

Dogn aber noch ber versprochene zwepte Band fehlt, ben man bem Berf. gern schenken fann, zumal ber erste Band, vermöge ber Berlines Spannsfiben Jotung Dr. 239. in ber Beylage, von fin. Prof. Raumann nuch roftisicit wetben

ale auf vorsüglich bet Budinitation Bange anner wenden ift, mit einer Aupfertafel. S. 254—266.

Drete Abfandlung. Bondem oben am Kalle, gleich binter den Obren entstebengen Jiftelgefchware. S. 267—277.

Bierte Abhandlung. Vom Sehnenflapp. S. 278 bis 287. Bei Berfaffern, die unverbefferlich find, muß man folde bekannte Dinge mit Stillichweigen abfertigen.

Diertes Quartal. Erste Abhandlung: Dom Englisstren. (Mit einer Kupfertafel.) S. 289—329. Es meine der Bets. S. 296., daß es unbekannt sey, was ju dieser Operation Anlaß gegeben habe; allein er wurde sich eines andern überzeugt haben, wenn et in Frenzel's prakt. Sand. buche, 3. Th. S. 239., den Artisel: Schweifschnitt, nachgelesen hatte, wo er gefunden haben wurde, daß bioß die Jago, der Schwutz, das Uebersetzen über die Jaune ben Auchsiagden, die erste Gelegenheit dazu gegeben habe; ferner, was auch Sartmann, (m. s. desselben Pferdezucht,) darüber sagt.

3mente Abhandlung. Vom Wurme der Pferde. S. 329-355.

Dritte Abhanblung. Don der Maulsperre, Maulstemme, auch Sirscherantbeit genannt. S. 356—364. Darüber ist Dr. M. schon langst in Riem's ausert. Samml. Stonom. Schriften. 1790. 1. Od. 2. Ht., 2. Abtheilung S. 141—155., vom Hrn. Prof. Rentter d. j. belehret worden, nachdem vorher (S. 381—400. in der isten Abid.) des Hrn. M. Auflah ausgestellet war. S. 141. muß daseist nur Roblwes, statt: Koblwes, gelesen werden. Zuleht solgt das Indaltsverzeichnist von allen 4 Banden, was eigentlich wenn es ja noch eines Berzeichnisses, außer dem bereits bey jedem Sefte auf dem blauen Umschlage ges gebenen, bedurste — zu iedem Bande gehörte. Vermundslich wird aber Hr. Roblwes dieß Magazin damit beschließen wossen; dawider auch wir, und alle guten Thierarzte eben nichts einzuwegben haben.

Postec den Cours entitopenesse delle gelona libe.

name deut, had gege-anales ein des feit eine kom eine eine eine kom eine eine eine kom eine eine eine kom eine

Plantelle: Cheennagis, ignae supersunt, omnis, graece et dande. Frincipious an addination destigacie, virogramus doctorum suisque annotationibus influenti compositionis destigacie, virogramus vides et dande et destigacie, virogramus vides et dande et destigacie, virogramus vides et dande et destigacie et de la compositioni de la compo

Dionyfii, Halicamaffenfis, Open Ameria, par Constitutione. Cum Amotation Haid Caffendis Supplant of State Sylburgi, Franc. Porti, Haid Caffendis Sylburgi, Franc. Porti, Haid Caffendis Supplant in Henr. Valefii, Jir. Madfoniis mundaman intohi Reiske, VI Volumina, paintus and finant ladica.

Lipfiae. 1774—1777. 8 milj: 2 16 2516.

the state of the s

Mugust Anbrache Meinielle, Chuckinthe de Beitelgruffe Blaumburg, bat folgende peue Budet water train

Besti, voer die Liebe wie fie ift. Ein Moman der feiner ift. Aus dem Frang. von 3. G. Grobmann. Dit 1 Pout traft, 8. 18 Gr.

Dacherben, E. C. W. von, Ande ten bur Wallbeiting bet Berrn Mag. Rraufe ale Souls Impeftor ber Dom . Sonle in Maumburg. gr. &. 4 Br.

Ed. 3. S., biograph, und ftevar. Nachrichten von ben Drebigern ber Sraffchaft Bunneberg, turfachf, Antheils felt ber Reformation. ge. 8. 1 Ebir. 8 Gr.

Berbinand, Reman pour August von Thumel. 8. 18 Gr. Eries, Dr. 3., Reinheld, Fichte und Schellfing. gr.

Aermes, E. M., proteifcher Kommentar über die gefelliche Alboigle herrgerathel und Gerade Erhfolge, medhanger figerer Gerade und Erbfückenvetzeichniste, sum Gegenauch für theuret, und profit Rechtegelehrte. gs. L.

r Thie, 8 Gr., Frause, 3. F., (Domprodiger in Maumburg), Preliten, über die Sonn - und Festogs e Brangelten fenfungende

ftanbigen Jahrgange. 2 Bande, gr. 8. Conffig. 2 Gie.

Maurer, E. & Cefter Dar Danbtungebiffenfigeft, in Leige aig), Gewerbfunder, befondere film bler Migeith ver berter finen Baterlantiese, jur Beltung begeber Bobl effick Bei merbeden Thie & Silve Biller Bo.

Samintum gemeinneliger Abhandlungen, philosoph afther eisten, itterarischen Inhaltes, aus ben Monairen gert In-Kirgt National oder anderen Jahrbuchen geleheme Mose's beinten überfest, und mit Anmerkungen von B. A. Chford.

Better bibe to von bem Erben en mid gefort, mb:if um?

Rer

Maretiet Mag. & f. Beneinftfffger Michenbuch für ben Mitterricht ber Jugend. 1783. 15 Bogen fturf g. y Gr.

Pefondungen, Churubefrugungen und Berginbergni

Die batwilche Gesellschaft ber Bilfenchaften in Harfein, bar den Pepfellor Geren I. L. Bodkmann ju Karteg enta. Den Professo Geren S. Wurzet zu Bonn, bin Professo Dern I. L. Com zu Gestelturg, und ben De-Geren K. J. F. Chladni zu Bittenberg, zu Minfledein Tragent.

Der Derr Oberforffamtsaffeffor Laurop m Drepfige eder, if hetjogt Sachen Meinungenfchen Sonftrath gut porock

Der Bange von Sachen Bebutg bat ben Drofeffer ben Dellefoffer Dette J. A. Gerloff, als Policevoltefter in Bibargente angeffellt.

Des Pepfesson der Shenlogie und Philosphie Herr Dez. Ed. B. Beremann zu Exsure, ift zum Pfarver, Louisseverischen Richten bei Belege a und Bomginen andmer mer zu heiligenstadt über das Eichoseld, die Stade Erfütz und heren Gebiet mit 2000 Thalern Gahalt ernannt worden.

Seir Peofessor Morneys in Saigdurg, ist als Rach beg der Sweres Schalle und Studien : Armmisson in Muna den wie 2000 Sustan Schalt angestellt, und dohin abgegangen.

Des auch als Schoftefteller befannte Streiler einfe Koufmannenifte fent C.B. Granblen ju Berlin, ift jum Generalbireftorial: Agouten bafelbft ernaunt werden.

Der hofrath herr Bildebrond in Mostwo, hat han ?

#### 2 obesfåll &

#### 1 2 0 3.

Am ersten Jul. ftarb ju Manchen der Frepherr J. 117. von Degen, wirtlicher Geheimer Konfereng-Reserens dar, ebemaliger fürfichtell. Bropfinglicher Guselmen Raft und Dosfanzler, 70 Jahre alt.

Den 14ten August zu Blankenburg in feinem 48fen Jahre Herr Johann Seinrich August Stoules, Ders 30gl. Konfistraitath und Superintenbent, Prior des Ristlars Michaelstein. In Diefem gelehtten Manne vertiert die A. D. Bibl. einen Mitarbeiter, weicher feit ab Jahren, swar nicht einen Karken, boch einen ruhmlichen Intheil baren gehabt hat.

Den noften August ju Gelmflabe im arften Jahre get einem tatarrhalischen Fieber, einer ber vorzüglichsten bewichen beiterbeiten ber bertauglich bei fchen hiftorischen Schrifteller, herr Julius August Adminer, Bergigl. Höfeath und Profosoner Geschichte. Die fer febr verdiente Mann war auch vom Jahr 1879 un , ihr an sein Ende ein flissiger Mittebelter auber A. D. Bal.

, . .